

5 7 529 SHRUSTERA BAZURALE CENTRALE - PRIESZE-

# HEORTOLOGIE.

# HEORTOLOGIE.

#### ANTIQUARISCHE UNTERSUCHUNGEN

ÜBER DIE

### STÄDTISCHEN FESTE DER ATHENER.

VON

### AUGUST MOMMSEN.

GEKRÖNTE PREISSCHRIFT DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN IN GÖTTINGEN.



LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1864.

#### MEINEM

## BRUDER THEODOR

ZUGEEIGNET.

### Inhalt.

Da die Preisschrift in den Güt, Nachr. 1862 Deebr. 17 beurtheilt worden ist, seither aber Ungestaltungen erhieben hat, wo sind lierunen Bemerkungen beigefügt, ma desen hervorgelt, wo vor nehm lich geändert worden ist; gaz unverändert ist krin Aschenit gehöben. "Neu" bedeuet, dass der Druck nach
eilem erst jetzt grarbeiteten, vollatändig neuen Manuscript beschafft, also, wo
eile Mannerful der Preisschrift die wer, dieses verwerfen beschafft, also, wo
ein Mannerful der Preisschrift die wer, dieses verwerfen beschafft, also, wo

| No.        |    |  |  |  |  |  |  |  |       |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Einleitung | ٠. |  |  |  |  |  |  |  | 1-9   |
|            |    |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|            |    |  |  |  |  |  |  |  |       |

meine Einleitung; wenn etwas über die Vorgeschichte oder über Beziehungen zu auderen Festen gesagt war, so final sich dies bei jedem einzelnen Feste, wodurch, bei der kalendartselnen Anordnung der Tintersnehungen die Uebersicht, besonders der Festkreise, ersehwert wurde. Diesem Mangel ist nunmehr durch als Nichtigung setzbalden.

| die Einleitung abgeholfen, |        |         |       |       |       |   |     |       |     |           |  |
|----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|---|-----|-------|-----|-----------|--|
| Festtage und               | Werk   | eltage  |       |       |       |   | Ta  | fel I | und | 9396      |  |
| Orientierung.              | Neu    |         |       |       |       | ÷ | Taf | el II | nnd | 06-104    |  |
| Hecatombiien               |        |         |       |       |       |   |     |       |     | 104 - 107 |  |
| Kronien                    |        |         |       |       |       |   |     |       |     | 108 - 111 |  |
| Synökien .                 | 100    |         | 4.14  |       |       | ÷ |     |       |     | 111-116   |  |
| Panathenäen.               | Etwa   | s verm  | hrt.  | Tr    | ıfelı | u | ш   | is V  | und | 116 - 205 |  |
| Metagitnien .              |        |         |       |       |       |   |     |       |     | 205 - 207 |  |
| Niketerien .               |        |         |       |       |       |   |     |       |     | 208-209   |  |
| Genesien. No               |        |         |       |       |       |   |     |       |     |           |  |
| Charisterien               |        |         |       |       |       |   |     |       |     | 217       |  |
| Proërosien                 |        |         |       |       |       |   |     |       |     | 218 - 222 |  |
| Eleusinien. I              | Der Ab | schnitt | Perso | nal i | ıeu   |   |     |       |     | 222 - 269 |  |
| Theseus-Feste              | _ Ne   | a       |       |       |       |   |     |       |     | 269-287   |  |
| Thesmophorie               | n.     |         |       |       |       |   |     |       |     | 287 - 302 |  |
| Apaturien nuc              | 1 Cha  | lkeen.  | 8.    | 310-  | -316  | n | eu  |       |     | 302-317   |  |
| Zeusfest im M              | [aema  | cterion | . N   | eu    |       | _ |     |       |     | 317-323   |  |

#### - VIII ---

| I so Micha Dicember          |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     | Scite<br>32333 |
|------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|----------------|
| Ländliche Dionysien .        |       |      |       |      |      |      |      |      | +    |     |                |
| Lenäen                       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Gamelien                     |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Anthesterien. Neu            |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Kleine Mysterien             |       |      |       |      |      |      |      |      |      | ٠   | 373-37         |
| Diasien. Zum grösseren T     | heile | ne   | u     |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Grosse Dionysien             |       |      | . '   |      |      |      | ÷    |      | ÷    |     | 387-39         |
| Etwas vermehrt. Die in       | der   | Pr   | eisse | hri  | ft b | inge | wo   | rfen | e V  | er- |                |
| muthung über die Vorgesch    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| gegebeu und bin durch wi     |       |      | e Er  | wäg  | ung  | 20   | de   | m g  | elac | gt, |                |
| was Einl, S. 58 bis 61 gesag |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Delphinien                   |       |      |       |      |      |      | ٠    |      |      |     | 398-40         |
| Munychien. Neu               |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     | 403-41         |
| Olympieen                    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     | 412 - 41       |
| Thargelien                   |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     | 414 - 42       |
| Bendideen                    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     | 425 - 42       |
| Ein Widerspruch, den die     |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| gie) in Betreff des Bendi    | dceu  | - D  | atun  | 18 ( | nth  | ielt | , is | t e  | atfu | rat |                |
| worden.                      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Plynterien. Neu ist der le   | tzte  | Ab   | schi  | itt  | ¥01  | 8.   | 43   | 4 at | ١,   | ٠   | 427-43         |
| Die Unterscheidung der a     | gnir  | isch | en I  | lyn  | teri | en 1 | on   | den  | Ply  | m-  |                |
| terien des historischen Fest | jalır | 5, d | ie d  | em   | Per  | son  | lich | eu   | Ere  | :h- |                |
| theus gelten, war in der Pr  | cisse | hril | t ni  | clit | him  | eicl | ene  | i be | nch. | et, |                |
| wodurch die Darstellung un   | klar  | nud  | fals  | ch   | war  | d. 1 | )ie  | Hyp  | oth  | tse |                |
| von agrarischen Plynterien   | ist j | etzt | zur   | · Vo | rge  | schi | chte | (al  | 80 : | tur |                |
| Einleitung) gezogen, währ    |       |      |       |      |      |      | che  | inge | D 8  | ich |                |
| blos mit den historischen Pl |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Skirophorien                 |       |      | ٠     | ٠    | ٠    |      |      |      |      | ٠   | 439-44         |
| Ein Versehen berichtigt.     |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     |                |
| Arrhephorie. Vervollständ    |       |      |       |      | ٠    |      | ٠    |      |      | ٠   | 413-41         |
| Buphonien. Neu               |       |      |       | ٠    | ٠.   |      | ٠    |      | ٠    | 4   | 448-45         |
| Index. Neu,                  |       |      |       |      |      |      |      |      |      |     | 457-47         |

Da seit der Bergiete von betande allen Pesten revienal die Rede ist, in Der Einleitung und in der Unterschangeu- eine Verheilung des Materials, welche verglieben mit der in der Preisschrift befolgten, allerdings die bessere sen faufen und auch von der Preisrichtern (600. Nache, n. 0. p. 528) gerendenn empfohlen wird — so war ein Index jest noch nöbliger als früher, so weit en sich durrum handelt, alle ober ein einzelned Fest gesegne zu überschauen.

## EINLEITUNG.

### Einleitung.

Die in der Mittelebene Atticas residierenden Könige ältester Zeit mögen mitunter mehr als bloss die Ufer der Flüsschen Hissus und Cephissus beherrscht haben; der sichere Besitzstand scheint innerhalb des Aegaleos, Parnes, Brilessos und Hymettos beschränkt, selbst ihre eigene Küste grossentheils unter der Botmässigkeit seekundigerer Stämme gewesen zu sein. Die ackerbauenden Bewohner dieser wohlumschränkten Ebeue haben in uugestörter Fortentwicklung (Thucyd. I. 2) ihren localen Athena-Dienst bewahrt und auf die Folgezeit vererbt; mit Recht nahmen sie den Ruhm der Autochthonie in Anspruch und verglichen sich den Arkadern. Die marathonische Tetrapolis am Euripus, ja die ganze, Euböa gegenüber liegende Küste, war für sich ein abgesondertes Gebiet, welches, wie besonders die zahlreichen Artemisculte \*) zeigen, sich weit mehr den Religiousgebräuchen von Enböa und der Artemis (der amarvsischen) anschloss als dem Athena-Cultus der Akropolis. Auch Apoll der Seefahrtsgott ist beiden Küsteu gemeinsam (Apollon Delphinios). Der oropische Hafen Delphinion heisst ohne Zweifel so nach dem Delphinios, welcher als Gott der chalcidischen Colonisation zu betrachten ist; Gerhard gr. Myth. § 301, 4. - Die thriasische Ebene bei Eleusis ist Grenzland zwischen Megara und Atheu, eine Beute des jedesmal mächtigeren Nachbars und ohne Salamis' Besitz nicht zu beherrschen. Diese ihre örtliche Besonderheit und die nachmals, namentlich in dem eleusinischen Demeter-Dienst, hervortretende Eigenthümlichkeit fordert zu der Vermuthung auf, dass auch das westliche Territorium Atticas von vornherein, seit Griechen dort

<sup>\*)</sup> In den Dörfern Rhamuus, Athmonon, Myrrhinns, Brauron. Die Artemis der Athmoner heisst die Amarysische, von Amarynth auf Eubön. Brauron hat Rhapsodik wie Chalcis, wo der Poëtenwettstreit (Westerm, Biogr. Min, p. 36) statifand.

wohnten, einer provinziellen Entwickelung gefolgt sei, nicht derjenigen, welche die Umwohner der athenischen Burg frühzeitig im Athena-Dienste vereinigte. Theilweise lagen dieser Zersplitterung auch wohl stammhafte Unterschiede zu Grunde.

Die älteste Gottesverehrung können wir uns kaum einfach genug denken. Es gab noch keine Tempel, nur Altare, und die gefeierten Götter waren noch in höherem Grade Mächte der Natur, in der Natur nicht in einem Gotteshause wohnend. Auf hohen Kuppen, die man nicht jeden Tag besteigt oder doch nur besteigt aus frommer Pflicht nicht zu Alltagszwecken, wohnt der Bergzeus. In Athen gab es einen Altar, der aus einem Felsen grossartig herausgehauen iener alten Bevölkerung diente welche noch keine Tempel kannte, Welcker G. L. I, 171. Natürliche Höhlen sind die ältesten Adyta, Wohnstätten der Gottheit, z. B. die Eumeniden-Schlucht des Arcopag; Leake Topogr. p. 257 cf. p. 219 Saup. Die Kunst wusste noch nicht ideale Ebenbilder der Menschengestalt zu schaffen, welche Majestät und Anmuth genug besassen um sie mit den Göttern zu identificieren. Doch muss der Fortschritt schon früh ein ungleicher gewesen sein. Athena war zeitig in der Individualisierung voraus. Eine Gottheit wie Athena, deren Dienst in einer Familie wie der butadischen erbt und welche eine Volksthümlichkeit zu vertreten anfängt, nimmt eher persönliche Eigenschaften an als so allgemeine Weltgötter wie Zeus oder Gaea, die sich weniger für Gentilculte eignen.

Die Feiertage waren an bestimmte Mondeserscheinungen, z. B. an Vollmond, geknüpft seit ältester Zeit. Die Opfergabe - Darbringung z. B. von reifen Feigen - bestimmte die Jahreszeit, so dass materiell allerdings eine Art von Festjahr (ein Jahreszeitenkreis) existierte. Versteht man aber unter Festjahr eine vorgeschriebene Zeit, innerhalb welcher gewisse Götter in gewisser Aufeinanderfolge gefeiert werden, um, wenn sie abgelaufen, in derselben Folge abermals gefeiert zu werden, so kann man mit Wahrscheinlichkeit sagen. dass das älteste Festjahr nicht mehr als 29 oder 30 Tage umfasste. Für den ältesten Cultus trifft also zu was Servius ad Aen, III, 284 sagt: antiqui ... dixerunt primo lunarem annum triginta dierum; ... postea solstitialis annus repertus est , qui XII continct menses. cf. ib. ad I. 269. Zu dieser Annahme führt ins Besondere die Betrachtung, dass die Nationalgottesdienste aus Familiengottesdiensten hervorgingen und an bestimmte Famillen vichfach geknüpft blieben. Die Begehungen einer Familie aber hatten noch bis in späte Zeiten

ihre Wiederkehr nicht innerhalb 354 oder 384 Tagen, sondern in Monatsfrist erneuerten sie sich. Hesiods Hemerologium will fürs ganze Jahr Auleitung geben über die Tage, welche sich zu heitigen oder welltlichen Zwecken eignen, begnügt sich aber einen Monat durchzugehen. Allerdings leiter Heisof zunsächst einen Privatmann zu gottesfürchtigtem Thun; aber private Gottesverehrung, Familienculte sind es wohl ehen auch, welche er ältesten Volksreligion ihrer Form und Verehrungsweise an die Hand geben. Wie bei der Geburtstagsund Todtenfeier des Hauses, so wird man einst auch den Göttern am selhigen Tage jedes Monats zu dienen gestreht haben, so dass die Jahreszeiten gleichsam die Umstände sind, unter denen sich der 30digige Festeyclus so oder anders gestaltet. Im Altiena-Dienst fand die Fütterung der heiligen Schlange ganz nach Art des Hausgottessfienstes einmal in jedem Monat statt.

In den durch die Unterschiede der Jahreszeiten gleichmässig unterschiedenen Reihen von je 12 oder 13 Epimenien (Monatsopfern) waren Jahreszeitenkrebe und Jahre (Festjahre) vorgebildet. Sobald Wallfahrten nach entfernteren Orten hinzukamen, wurde auch wohl schon vom 30 digigen Cyclus abgegangen. Selbst für das nicht weit abgelegene Munychia wird anzunebmen sein, dass die Athener nicht jeden Monat daselbst opferten, sondern von vornberein die Feier in Munychia an eine Jahreszeit knipflen. Als man diese Unterschiede der Epimenien sorgfältiger zu fixiren aufing, ging allgemach der Festmonat ins Festjahr über.

Da Attica einst pelasgisch war, so haben die alten Zeusfeste der Athener währscheinlich ihre Wurzeln im Pelasgerthum. "Das Wenige was wir vom Stamme der Pelasger wissen ist seine besondere Verehrung des Zeus und der Erdgötitu und seine Neigung zum Ackerbau" Welcker G. L. I., p. 26. In dem damals anstatt Festjahrs dienenden allgemeinen Monat scheinen die Zeusopfer in den Wollmondstagen gebracht zu sein. Da mun die Tage gegen Neumond, nach Schol. Hes. 26p. 753 Vollbehr, für Hochzetten in Attica bestimmt waren, diese Ansetzung der Hochzetisfeier aber wahrscheinlich litren Grund in der gegen Neumond (dem Uranos 9) und der Gase (Proctus ad Tim. p. 230 G.; Welcker C. L. I. p. 150; Lobeck Age. p. 761) schuldigen Verehrung hatte, so scheint das Gase-Opfer auf das Eude des Mondmonats, auf ein 92vize's jufzeg gestett werd an das Eude des Mondmonats, auf ein 92vize's jufzeg gestett wer-

<sup>\*)</sup> Uranos ist hier blosser Lückenbüsser; "er ist ein im Cultus so gut wie gar nicht berücksichtigtes Gedankenwesen" Welcker s. O.

den zu müssen. Nun finden sich mehrere Feste des Erechtheus-Athenakreises auf Tage des schwindenden Mondes angesetzt, und es scheint, dass Athena hier die Tage der (pelasgischen) Gaea occupierte. Athena's nahes Verhältniss zur Gaea ist ein im Verlauf der Zeit entstandenes: denn von dem ältesten Cultus müssen wir besonders den Reichthum gegenseitiger Bezüge hinwegdenken, welche im spätcren Festjahr zwischen verschiedenen Gottheiten stattfinden. In ältester Zeit batte die Lichtgöttinn Athena iene theils sinnreich, theils spitzfindig ausgedachten Aulehnungen an die Erdgöttinn so wenig wie die an Henhastos, den Liebhaber der Athena, im späteren Dogma; sie trat nicht als Hippia dem Poseidon (Hippios) zur Seite; sie überwaltete noch nicht als Patroninn den Sitz unterirdischer Strafgöttinnen; sie hatte noch keine Beziehungen zur Brauronischen Artemis, deren Tempel später sogar auf der Burg selbst neben den älteren einen Platz fand. Alle diese Gottheiten waren in einem weit loseren oder auch in gar keinem Verhältniss zur Athena des ältesten Festiahrs. Provinciale und gentile Zersplitterung herrschte, das einigende Band sollte erst geschaffen werden. Andererseits aber war das Verhältniss des Athena-Cultus zum Zeus ein engeres als späterhin; denn dass Zeus von Athena unzertrennlich ist (Welcker G. L. I p. 302), gilt vornehmlich von der Gottesverehrung ältester Zeit.\*)

Wiewohl die uralte Vereinigung von Zeus und Athena auch für die frühesten Zeiten Atticas anzunehmen ist, so lässt sich von dieser Annahme docht so gutt wie gar kein Gebrauch machen. Eine Urgestalt des Fesijahrs welche dieser Annahme genägte, ist nicht mehr zu errathen, auch wenn das, was hier und da durchschimmert (Vollmondspanathenäen des Zeus und der Athena, aufs nächste verwandt mit den Vollmondsbuphonien derselben Götter), nicht täuschen sollte.

<sup>\*)</sup> Wenn die Pannthenien, oder riehmehr dasjenige Fest, worans ich die Pannthenien bilten solliere, die Fest des Zeus nud er Athens were, so kann nun diese uralten Pannthenien als Vollmoubliere gefeter haben, was die Baphonien asset, aus wolld sich älteiserz Zeit, gewesen mid. Crosin hat die kleinen Pannthenien sof den XIII, Bluck die geossen auf den XIII bli XVII (Edaxombion angesetzt. Für under Zelten sind Vorschäuge der Art ansehmber, sher nicht für Inthibistorrische oder historische Zeiten, — Der Ereithbeutkerg der Altem an Gieca die Uranbe ist. Olms diese wirde nach Heisod Fey. 781 an erwaren sein, dass die Arbeit am Peploa an einem XII begonnen wird. Experiment der Wennter der Schaffen der

Deutlichere Spuren glebt es über eine natürliche Bedeutung des erechtheischen Festjahrs alter Zeit. Diesen muss allerdings nachgegangen werden, wiewohl auch diese Aufgabe nur auf dem unsichern Wege des Rückschlusses aus Thatsachen, die selbst oft unzureichend überliefert sind, gelöts werden kann.

Alhena kann frihizeitig Beziehungen zu den Erdgottheiten gehabt haben, ohne dass darum der Athena-Dienst sich vom Zeus-Dienst sonderte. Aber im Laufe der Zeit nahmen die Beziehungen zu den Mächten atlischer Erde eine solche Innigkeit und so grosse Bedeutung an, dass Athena, anfangs der pelasgischen Gaea beigeordnet, dann sie gänzlich verdunkelnd, auch als Schätzerlnn der Eumeniden auftretend, sich zur atlischen Landesgöttin erhob und daunit vom Zeus elzeitsam emancipierte.

Die Annäherung der Athena an die Erdmächte ist eine zwiefache: theils lehnt Athena sich an die agrarische Gaea nud adoptiert den Erdsohn Erfeithboulos in so hingebender Art, dass über der Pflegemutter die wirkliche Gaea in Vergessenheit kommt, theils gewinnt sie ein verhältniss zu den rächenden Gottheiten der Tiefe, den Eumeniden, und anch dies in der Weise, dass sie in eine überwiegende Stellung kommt und wie eine Patroninn ihren Clientlinnen Wohnung in dem ihr gehörigen Boden giebt.

Die heilige Sage von Erichthonios oder Erechtheus, war ursprünglich eine bildliche Umschreibung des attischen Kornbaus. Dass sie sich aufWachsthum und Gedeiben im Pilanzeurreich hestelnt, geht aus den Figuren der Sage selbst hervor, der sprossende keim des Bodens (Zept 660sez von 286s Welche G. I. Il p. 256) wird gepflegt von Herse (Than) und Pandrosos (Thau), nachdem Ihn Gaes, oder Arura (der Erdbudeu) aus Licht geboren hat. Die noben Pandrosos (Pausan. Boeu. 3.5.) verehret Thallo 9 (Bilthe) sicherte dem der Arura (der Erdbudeu) aus Licht geboren hat. Die noben Pan-

<sup>9</sup> En Bild der Tinlio befand sich ohne Zweifel in dem der Pandrous gewiehen Theil des Erechtheums, Lake Top, p. 116: Reud II p. 250. — Diejeuiges, welche in Erichthouise sinen ans der Erde herrosprudelnden Quelleilten, können Thallo wie mit seicheit nicht erklären. Auch die Thansekwestern weisen zunichts aus Pflanzenwuchs. Ein Quell, der nas dem Boden (Arran, Gasa) pyingt, empfängs eist lewähser nicht vom Himmel unter Than, sondern am der Erde. Die Ansielt von Erechtheus als einem Quell, welche mit ein kundiger Vernati enig gewarte bei eine Western der Schalben auf ein Schalben von Erechtheus als einem Quell, welch mit ein kundiger Vernati enig gewarte Einsternet (Schalb, Ar. Ar. 1809), deren Schalss mit meiner spätesten Pauthenkengenze zussammenfäll, war vielleich sich bedeutungsab für die Brüsche der Pannthenken, chner Feste der Erzeichschalben, diese Feste der Erzeich.

Erdsöhnchen sein Gedeihen; Thallo war die eine der attischen Horen (Thallo und Karpo).

An dieser Natursymbolik hat auch Athena theil. Sie ist die Himmelsgöttünn, in deren Auftrage die Thauschwestern den Spross der Erde pflegen, und wie können Saaten gedeihen ohne des Himmels Gunst? Dennoch steht Gaea neben ihr in gleicher, anfangs vielleicht grösserer Bedeutung, da sie unmittelbare Gebärerinn des Fruchthalms ist.

In der alten Zeit, wo Erechtieus noch blosses Gleichniss eines natürlichen Vorgangs war, hatte die Erdgottheit jedenfalls eine wesenülichere Rolle als nachmals, da man an einen persönlichen Landesberos Erechtheus glaubte und diesen an die Landesgöttinn Athena knüpfte. Seinen Sinn batte es auch hier noch, dass der Landesheros Landeskind im eigenflichen Sinne, ein Sohn attischer Erde, war; aber über einen menschlichen Stamnvater liess sich doch auch eine andere Fabel '9 resinnen, während der Erdboden, welcher das Korn trägt, in einem das Korn umschreibenden Sinnbilde geradezu unvermedilich ist.

Dass es sich nicht um das Wachsthum der Pflanzen überbaupt, sondern um Gerste und Weizen, die Nutzpflanzen ersten Ranges, handele, scheint erstlich aus dem Anschlusse des Erechtbeuskreises an Abschuitte im Kornbau hervorzugehen, obwohl der Anschluss nicht vollkommen ist.

Der Erechtheuskreis ältester Zeit beginnt im Saatmonat (Pyanepsion) mit dem Chalkeen-Feste. Ende Gamelion folgen vielleicht die Procharisterien für die ehen aufkeimenden Halme. Die beiden nächsten Feste dieses Kreises, die (hypothetisch hierher zu ziehenden Munychlen und die Pylnterien, finden sich im historischen Kalender zwar etwas zu spät angesetzt, doch fallen die Munychien in den letzen Frühlingsmonat, die Pyluterien in den Erntemonat (Thargelion), jene ursprünglich bestimmt die noch unreife, diese die reife Saat der göttlichen Gnade zu versichern. Im zweiten Sommermonat (Skirophorion) treffen wir die Arrhepborien des Erechtheus, wahr-



theus und der Athena, beweist aber nicht dass Erechtheus ursprünglich einen Quell bedeutet. Vergleiche unten S. 37 not.

<sup>\*)</sup> Von denen, die Ercelubeus f\u00e4re einen Quell halten (0) f\u00fcr die Klepaydra weiss ich nicht) gehe ich nur ab in Betreff der urspr\u00e4ngliehen Bedeunden. Sobald die Personification v\u00f6lig eingetreten ist, m\u00e4ssen die Neptunisten gestehen, dass der Quell, ich dass der Kornhalm aufgegeben ist und b\u00fcehstens hier und da durchsch\u00e4nment \u00e4.

scheinlich angeschlossen an die Buphonien, welche ein Dreschfest sind; im Falle die Arrhephorien eine natürliche Grundlage haben, sind sie ebenfalls auf das Dreschen zu beziehn. Das letzt und höchste Fest endlich des Erechtheuskreises, die Panathenäen, fallen in den Monat (Hekatombkon), wo sämmtliche Erntearbeiten enden und das Korn im Speicher ist.

Da wir ferner Apoll und Demeter aus dem Festjahr des ältesten Athen hier wegzudenken haben, muss im Allgemeinen das Bedürfnlss eines auf Kornbau fundierten Cultus zugegeben werden.

Endlich ist ein Gottesdienst, dem die Entwickelungsstufen des Pflanzenreichs überhaupt zu Grunde liegen, nicht wohl denkbar, ein bestimmtes Object ist weit wahrschelnlicher, am nächsten liegt das Getreide. \*)

Erechtheus, vor Alters nur Gleichniss, wurde später ein personlicher Heros. Die um bekannten Erechtusefsete gellen nicht dem in die Erde gesenkten Keine, dem von Luft und Thau grossgenährten Hälmchen, der relfenden und vor der Siehet fallenden Achre, sondern in der historischen Heortologie liegen die Geschicke des persönlich gedachlien Erechtheus dem Festkreis zu Grunde. Aus dem persönlichen Festkreis muss also der natürliche erröllen werden, was dadurch erschwert ist, dass beim Uebergang ins persönliche Gebiet die alter Fest des Korubaus von ihrer eigenüllchen Stelle im ländlichen Arbeitskreise etwas abkommen mochten, seit man nicht undr die Abschulte der Getreider-Production, sondern die Epochen im Wachsthum eines gezeugten, getragenen, geborenen Kindes bezielte.

#### Agrarischer Erechtheuskreis.

Die Chalkeen, ein altes Fest des Hephästus und der Athena,\*\*\*) enthielten später ohne Zweifel die Zeugung des persön-

<sup>\*)</sup> Der Sinn des Erechtheus ältester Zeit ist also weniger umfangreich, als Welcker G. L. 11 p. 285 ihn giebt: "Wachshlum entstand aus Wärme und Erde"; auch ist es besser bloss an Ackerban, nicht auch an "Gartenbau", Preller gr. M. I. 135 a. A., zu denken.

<sup>\*\*)</sup> Suidss II, 2 p. 1588 Bernh. Χαλκεία, έορτή ἀοχαία καὶ δημώδης πάλαι, ὅσερορ δὶ ἐπό μόρων ῆγετο τῶν τεγικῶν. Die Chalkeen hiessen auch Athenűen und waren nicht sowohl zwischen Hephäst und Athena streitig als vielmehr beiden gemeinssom, wie C. Fr. Hermann G. A. 66, 33 richtig sagt.

lichen Erechtheus, ihr natürlicher Sinn war also der eines Pflugfestes. Der Pflüger musste der Athena für die Erfindung seines Werkzeugs danken, aber der den Gedanken der Athena ins Werk setzte wird Hephästus gewesen sein. Wenn der Pflug in die Erde geht - im Pvanepsion, dem Saatmonat - und der Saemann die Saat einstreuet, konnte es in bildlicher Rede heissen, dass Gaa den Erechtheus empfange und zwar vom Feuergott, entweder weil er den Pflug geschmiedet oder weil er dem Erdenschoosse die für den Segen des Bodens nöthige Wärme einflösst. Ersteres liegt näher uud in den Verdiensten um die Kunst des Pflügens begegnen sich Athena und Hephäst. So hatte schon bei den ältesten Chalkeen Athena ein Amt, ein höheres, geistiges, die Idee des Pfluges anzugeben, während alles Materielle, die Ausschmiedung des Pflugeisens, die Empfängniss des Fruchthalms, den anderen Göttern zufielen, dem Hephäst und der (für die alten Chalkeen vorauszusetzendeu) Gaea.

Die προχαριστήρια (G. A. 62, 2) zu Ende des Winters für die emporkommenden Saatev on allen Beamten der Altena gefeiert, ein sehr altes (ἀρχαιστάτη) Opfer, ") müssen dem Errechtueuskreise zugeeignet werden, wenn anders unter dem Bilde des Erechtueus die Kornsast zu verstehen und auch ungekehrt für ein sehr altes Opfer agrarischen Sinnes das Bild vorauszusetzen ist. Dem entsprecheud heisst es Bekk. An. p. 205: προγαμαστήρια (vielmehr προγαμαστήρια), ή μυστική θυσία τής Αθηνίας ύπλο τού γυνμένουν παρχάν. Die Mystik eines Alhena-Opfers deutet auf einen Berug zum Erechtheus.

Ohne Zweifel hatte auch an diesem Opfer Gaea neben Athena Theil. Auf Gaea fihrt ein Rückschluss aus dem in der Note angeführten Fragment des Lycurg, welcher sagt dass die Procharisterien wegen des Aufstiegs der Persephone (διά τὴν ἄνοδον

<sup>\*)</sup> Suidas II, 2 p. 100 Berch, Sauppe Oracree Att. II p. 2005: Продчастерна зірків I y ni le vi ñydzy mirets, chogoptises szapás y niego, hipporte fiða 100 jetulande, fivos v jáldver i del deta sönua Ilogracieríjau. Autoropce le vi ñi vi tip [naderiye; t' va nolve dygunomy de vi niego vi jáldver i tip [naderiye; t' va nolve dygunomy de vi niego vi ni

της θεοῦ i. e. της κόρης) gefeiert wurden. Demeter und Persephone sind jüngere Erdgottheiten, an ihrer Statt kann der alten Zeit, welcher doch das Opfer angehören soll, nur Gäa die Opfergenossinn der Athena gewesen sein.

Diesem Rückschlusse ist die sieher vorauszusetzende Oertlichkeit günstig. Ein Opfer, an welchem Athena einerseits und die Erdgottheit andererseits participiert, kann nur auf der Burg \*) und am Tempel der Gäa und Demeter bei der Burg (Pausan. Att. 22. 3 Γ/γ Κυοροτρόρου παd Δ/μμγηρο (κρίον Χλόρς) dargebracht sein An denselben Stätten ist in alter Zeit der Athena und der Ge, in jüngerer der Athena und der Demeter wegen des Aufstiegs ihrer Tochter \*\*) geopfert worden.

Der Zweck des Opfers war in dieser Zeit des Jahres, die Götter zu bitten, dass sie den Erdenschoos und die in ihm schon sich regenden und sprossenden Keime segnen möchten. Das anthropisierende Bild dafür war leicht gefunden.

An diesem Frühlingsfeste herrschte Lust und Scherz.\*\*\*) Des Landmanns Sorgen wachsen mit dem Korn. So lange es noch sehr jung und grasähnlich ist, braucht er kein Unwetter zu fürchten;

<sup>\*)</sup> Die Staatsbeamten gehören nach der Burg, der alten πόλις. Hier hat im Erechtheum die agrarische Atliena ihren Wohnstte. Der dritte heilige Pfing ist ἀπό Πέλιν (sir), vielmeltr ἀπό Πόλιν oder Πόλει, Plutarch praecept, couj. 42. Einst gehörte dieser Pfing gewiss der Athean.

<sup>\*\*)</sup> Lycung n. O. crewishen incht beider Göttinen sondern une einer (175 Prob). Aber bei dem Anfatig der Tochtet ist die Mutter selbatvensindlich, und wem Pransmins n. O. numer den Inhaberinnen des Tempels Kore nicht neunit, so kann diese doch im Demecercult allereit vorausgreezt werden. Fr. Leuormaus Kenberchies p. 23 hat eine auf der Burg gefundene lauft Affapras wal Köep auf den Tempel der Giss und Demeter bezogen. Niemmed wird dies insofern mübbligfür als Pransmins Kore nicht erwähnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Derjonige Theil dieses Gans-Athen. Peters wicker die Ergogitheit naging und später an Berneter und Kore högetreten wurde, hies anchunds Chlożen, weil die Demeter des obgedariten Tempels den Beisamen Chloż hatr. C. Pr. Hermann G. A. Og. (nuch rebon hures, Gr. Per. p. 231) wirt. die Prehlings-Chlożen des Coreatus N. D. 281 - rapi d 2 või fog zigangen Zidig võivene paratiegi val zigange, Rideres prodejeven van de ophere, avende jurisel einze Austropera mit dem Voropfer am VI Thangelion zusammen. Dies geht nicht an Enter degentliche Stelle nicht im Ermenoum (Thangelion), sondern im ersten Früligher vob «tron fra ziangöb örere Thurysi. V. S., na darch die Bestimmung rapi või gan werden wir sichter alleit in dem Thangelion gewiesen. Dionys, Italie. 1, 63 nemat den XXIII Thangelion soger ratzernövror 749, no 00 fojous.

aber wenn die Halme aufschlessen und schon spröd werden, erheben seisch weniger leicht von einem Sturm oder Hagel, der sie niederschlug. Unmittelhar vor der Ernte ist die Sorge am grössten, wenn das Getreide ganz reif ist, der Wind unn auch die Körner seibet aus der Achter schlagen kann, dass die Vögel mehr hekommen als der Bauer. Schon hierin liegt ein Grund die folgenden Erechtleutseksdie Artemisfeler und die Plynterien, ernst und felerlich zu machen.

Artem is feier in der letzten Frühlingshälfte. — 40 Tage von den Plynterien, einem Feste der schon vorgreitsten Eerstezit, gieht uns der historische Kalender eine wahrscheinlich auf die Plynterien und damit auf Erechtheus hez\(\tilde{a}\)jenen Begelnung für Artemls am XVI Munychion. T\(\tilde{a}\)jenen Subscheinlichkelt nicht und haben wir denselhen Tag\(\tilde{a}\)) als Fest der Artemis-Brauronla zu denken, welche in unzweilehnlatem Bezuge zur Burgg\(\tilde{a}\)tim stelt, so k\(\tilde{b}\)enne wir unmehr weiter fragen, welche Bedeutung dies Fest im natürlichen Erechtuskriseis labe.

Im historischen Kaleuder ist der Thargellon Erntemonat, an den Inargelien werden dem Apoll Erstlüng gebracht, den VII des Monats. Drei Wechen früher liegt der XVI Munychion; er wird je nach der Anordnung des Mondjahrs mehr oder weniger oft wirklich der Erntezeit vorangelan. Da nun die für Errechteus am XVI Munychion angerufene Artemis schwerlich anderen Sinn haben kann, als dass GSa unter artemidischem Beistande den Errechteus gebar und die Himmelsgottinn liin von GSa übernahm, worüber Artemis jener, als einer Jungfrun, leicht zürnen konnte, der Sinn dieses Gleichnisses aber auf die Zeit vor der Ernte führt, "vo das Korn um zu reifen nicht sowohl der Erde als vielmehr des Himmels bedarf: so muss man zugeben, dass die Artemisfeier auch im Kreise des persöulichen Erechteus ungefähr die Stellung hewaltre, welche sie im ältesten ganz agrarischen Festjahr hatte, nämlich eine Stellung vor dem Thargellon.

Erwägt man nun aber, dass Erechtheus an den Pyhterien zuerst von sterhlichen Augen erhilckt wurde als ein in der heiligen Lade verborgenes Kind, so entsteht die Vermuthung, dass die Pynterien, in Folge davon auch die Munychien, eine spätere Stelle, als sie einst gehabt, in dem Kreise des persönlichen Erechtheus erhielten, damit das Kind ausgestaltet und lehensfähig, also wenigstens siehenmonatlich sein könne (vom Ende des Pyanension an).

<sup>\*)</sup> Welcker G, L, 1 p. 572.

Die Zelt wo das Getreide, schon hoch und gross, der treibenden kraft des Erdeuschoosses (Gaea's) nicht mehr bedarf, well es zu wachsen auftbri, wo es in Wärme, Thau und Luft (durch Athena und litre Mägele) reifen soll, diese Zeit Engt früber an als dreil Wochen vor der Ernte (VII Thargelion), wenn wir diese Distanz, ohne Rücksicht auf das Fallen der Mondwechsel, vorläufig festhalten dürfen, weil das Festjahr selbst sie angiebt.

Vormals also wird man den Schutz der Brauronia für das Gebären der Erde und die Abwendung ihres Zorus von der bimmlischen Pflegerinn des Geborenen nicht in der Zeit des XVI Munychion, sondern etwas früher im Jahre erflebet haben.

Die Plynterien alter Zeit, ein Ernteanfangs-Fest. - Während der 40 Tage bis zu den Plynterien müssen Pandrosos und Herse, auch wohl Thallo, zur Pflege des Erdsobnes beitragen, jedoch unter Aufsicht der stets anwesenden Athena. Auf das Gebot der Himmelsgöttinn senken sich tausende von Perlen Thaus auf ihn nieder, wie schöne Schwestern eine ähnlich der andern; nächtlich und früh morgens erquicken sie ihn, die Menschen merken es kaum. Die Thauschwestern und die Blüthenhore hilden um ihre himmlische Herrinn ein Gemälde des Wirkens der Natur in der schönsten Zeit des Jahres. Dieses friedliche Zusammenspiel aller Kräfte, diese Pflege des bolden Geheimnisses, wird plötzlich und gewaltsam unterbrochen an den Plynterien, am Plynterientage ist alles verworren, wild, gestört; Ungehorsam, Entsetzen, Selbstmord zerreissen die schöne Gemeinschaft liebevoller Fürsorge. Diese Revolution in den Geschicken des persönlich gemachten Fruchtbalms kann, wenn wir das Bild weglassen, für den wirklichen Fruchthalm nur den Aehrenschnitt des reifen Korns bedeuten.

Für die alte Zeit, von der hier die Rede ist, dürfen wir kein apollinisches Ernte-Anfangs-Fest (Thargelien) annehmen. Um so weniger vermeidlich ist es ein solches im agrarischen Erechtbeus-Kreise vorauszusetzen.

Die Thargelien, das Ernte-Anfangs-Fest historischer Zeit, stehen im Kalender 18 Tage vor den Plynterien. Letztere haben also wahrscheinlich einst eine frühere Stellung gebabt.\*)

<sup>\*)</sup> Die Plynterien als Ernteanfangs-Fest vorhistorischer Zeil aufgefasst, können im Sonnenjahr nur an die Plejaden gekößpit gewesen sein und swar an Ihren helinciachen Aufgang, der nuch Hesiod das Signal der Kornernie ist, auf diese lessiodische Bestimmung auch für Attica wahr, so fielen die allen Plyn-

Der Aufang des Achreuschnittes weckte leicht das Bedürfnisser Sühne. Wenn die Fülle der Ilalme unter der Sichel des Menschen fallt und nur Stoppeth bleihen, so wird die Flur um den Verlust ihres schönen Schumckes trauern. Mit ihr und litren Güttern engilndet der Horsch. Wenn er die Natur aufs crasseste ausbeutet, so kommt es üher ihn als sinnlige er, eine Schaam wandelt lin an ihr seinen groben Eigenmut, die Erd- und limmelsnischte, denen er wehe thut um zu geniessen, meint er versöhnen zu sollen. Dazu könnte ein einziger Hagelechalg noch jetzt alle Hoffmungen des Ertrages vernichten, auch bricht die Hitze herein, welcher leicht noch andere Plagen folgen.

Vor Alters musten die Plynterien auch demjenigen Verschungs-Bedirfisse genügen, welches sich in dem später gestüfteten Apullocult erledigte (durch die Thargelien). An den Thargelien Inden wir dargehotene Menschenopfer, behangen mit den sühnenden Früchten des Feigenbaumes. Dergleichen schimmert auch im Plynterieudienste durch. Die Feige wird der Altena dargehracht und zwei Madchen influed nehr Ood in ihrem Dienste. In dem persönlichen Erechtheus-Dogma wird der Tod der Geeropiden als verschulders Selbstond dargestellt und nicht hervergeinbere, was die ursprüngliche Meinung war, dass die betrübte Gottinn den Tod zweier Madchen als jährliche Sühne verlangte.

Als eine plynterische Menschenbusse müssen wir auch die zwei Mödehen betrachten, welche wegen Ajas Frevel der beleidigten Athena nach Hios zu senden waren Lycophr. 1141 c. Schol.; R. El p. 282). Hier ist die Motivierung eine ganz andere als in Athen, aber die beiden Meuschenopfer dieselben. Die Sendung aus Locris nach Troas muss der letzten Decade des Thargelion augehört haben, mitlind der Plynterien-Zeit; dem Ajas Frevel fiel hei der Eroberung Trojas ver und diese komunt auf den acht- oder siehent-letzten Thargelion.

terien fritheatens in die Milite des juliminiehen Ma, und dies ist ihre rechte Zeit, gegrescen. d. 7 pag frilher im Kulender sind die Manyelbeit; mu librem gene Verhältniss zu der Plytterien folgt, dass sie immer dann anf die rechte Zeit neuen Verhältniss zu der Plytterien folgt, dass sie immer dann anf die rechte Zeit den, wie sehnt Hexiel bemecht, 40 Tage unsiehtlar Meiben, so haben die Munychen wie sehnt Hexiel bemecht, 40 Tage unsiehtlar Meiben, so haben die Munychen der hatten den Belütziehen Uterzegt der Plejsbed (Anding April) hat Stichung gehalt. Der historische Kalender muss sieh die Aufgebe stellen die Thargelien in die Zeit der Sepurenden der unter unter den der Plyterier, wieht mehr an den Jandhan und die im Landhau abschnitzbildende Plejsden gehalby sind,

Im agrarischen Erechtheuskreise ist also der Ernte-Anfang mit Menschenopfern begangen worden, welche Atbena erst später dem Apoll abtrat.

Die Arrhephorien im Skiropborion fanden vermuthlich am XIII unmittelbar vor den Buphonien des Zeus und der Athena, einem Dreschfeste,\*) unmittelbar nach den Skirophorien, an denen der Priester des Poseidon-Erechtheus theilnimmt, einem Feste des Oelhaus, statt. Der Complex dieser drei Feste enthält ohne Zweifel Elemente ältester Zeit. Den auf Erechtbeus' Person bezüglichen Arrhephorien an sich ist schwer etwas für das natürliche Festjahr abzugewinnen: die den Buphonien angeschlossenen Arrhephorien (des XIII Skiroph., hypothetisch) machen aber doch den Eindruck, als habe man die Bräuche des persönlichen Erechtheus (die arrhephorischen) von denen des natürlichen (von den buphonischen, beim Korndreschen) so wenig wie möglich trennen wollen; es sieht aus wie eine Sonderung vorher einiger Bestandtheile, indem das Agrarische sich in den Buphonien, das Persönliche in den Arrhephorien ablagerte. An die Buphonien gelehnt erscheint die Arrhephorie als eine Ceremonie, die vielleicht aus einem Branch erwuchs, welcher zu den Bräuchen des Buphonienfestes selhst gehörte und die natürliche Bedeutung des Erechtheus (des jetzt auf der Dreschtenne befidlichen Getreides) dentlicher sehen liess, als es in den auf menschlichen Tod dentenden Arrhephorien historischer Zeit der Fall ist. Man trug etwa ausgedroschene Halme von der Tenne nach einem im Ceremoniell vorgeschriebenen Orte, und dachte damit einen Leichenzug zu halten, nämlich den (alten) Erechtheus, den jetzt verdorrten und der Verwesung bestimmten Gersten- oder Weizenhalm, zu Grabe zu hringen. Das wahre Wesen des (alten, gestorbenen) Erechtheus schied sich eben jetzt (durch das Austreten auf der Tenne) von dem vergänglichen und blieb nach als ein Geheimniss, das den Erechtbeus der Zukuuft (die Saaten des kommenden Jahrs) in sich trug. Dies Geheimniss war das Saatkorn. Da die Gewinnung des Korns aus den Halmen nur allmählich in der ganzen Ebene Athens vollendet wurde, auch noch erforderlich war, das



<sup>\*)</sup> Dass die Buphoulen in die Dreschreis gehören geht nus den Gebräuchen der Festes hervor. Nach Hestold ist der Früskangen gede brüne (p. 4) gehören des Gegend des Geschen des Gegend des Geschen die Buphoulen. Gleichzeitig dehörenzeit fül der im Umstand, welchem mas später die den Buphoulen vorausgehende Pompe (am XII Skrophorion) wildmete.

Korn von der Spreu zu befreien, so dauerte es noch eine Reihe von Wochen, bis man den Reingewinn an Korn in einem besondern Feste feiern konnte (in den Panatbenäen).

Diese Deutung ruht selbst wieder auf hypothetischem Grunde, nämlich auf Lobeeks u. A. (G. A. 61, 13) Bebauptung, dass die Arrhephoren Todtengaben trugen. Auch Stark a. O. hat sie "entschieden" für richtig erklärt.

Die Panathenåen, Schluss des agrarischen Festjabrs. — Abgesehen von der wahrscheinlich erst später entstandenen Benennung Pan-Athenåen, geht diese Feier auf die ältesten Zeiten zurück: doch ist sie uns in so sehr von Neuerungen überwucherter Gestalt bekannt, dass wir kaum hoffen dürfen, Bräuche zu findeu, die den ursprünglichen Sinn errathen lassen.

Wenn aber die übrigen Feste des Erechtleus agrarisch geween sind, os gilt dasselbe von den Panathennen, der Spitze des ganzen Begehungskreises. Rechnen wir nun nach den Thargelien, dem Erntefeste historischen Kalenders, so fielen die Panathennen in die 12. Woche nach der Ernte, also an den Schluss sämmtlicher Arbeiten des Kornbauern, wenn das Getreide der Ebene überall willie ausserdenschen ist.

Nach der Dreschzeit bebält der Mensch von den grünenden Saaten und prangenden Kornfeldern nichts zurück als etliche Körnchen, in diesen ist die erstorbene Schönheit der Fluren eingesehlossen: doch materiell bat er was er wollte, einen Nahrungsstoff und Saatkorn fürs nächste Jahr. Sollte er nun das endlich gezeitigte Korn als geborenes Erdenkind feiernd begrüssen, oder die nur so erbaltene in unscheinbare Körner zusammengeschrumpfte Pflanze beklagen? Bei dem Korn wird das religiöse Gefühl nicht insofern als es zu Mehl und Brot dient, sondern als Saatkorn wieder brauchbar ist, verweilt haben. In bildlicher Sprache konnte es heissen, das Erechtheus-Kind, nach dem es die Monate seiner Entwicklung erfüllt, lebe in geheimnissvoll umgeänderter Gestalt fort; äusserlich (in der Pflanze) sei es ein Raub des Todes geworden, aber sein Selbst (das Korn) sei aufgeboben und nicht gestorben, sondern es schlummere, um einmal zu erwachen und die frübere Gestalt wieder anzunehmen. - Es kann nicht fehlen, dass jene alte Zeit einen Ausdruck fand, um der Natur and ihrem Walten eine Ehrfurcht zu zollen, für welche in Culturvölkern der Sinn erloschen ist,

Dem materiellen Bebagen bei guten Vorräthen und dem sichern Bewusstsein, die gehoffte Ernte nun wirklich zu haben, seheint eine Richtung auf Trauer beigemischt worden zu sein, welche auch sonst in den Festen der heissesten Jahreszeit hervortritt. Wenn man an den filtesten Panathenåen der Athena Saatkorn in's Erechtheum oder nach der Stätte desselbeu trug, so war Audacht und tiefer Ernst angemessen; den Athenas Pliegling lag in einem todesbindichen Schlummer: zu einem Trauerfeste war um so mehr Anlass, als die vergängliche Hülle des Erechtheus an den Arrehphorien zwar in's Grab gelegt, aber uoch nicht durch ein Todtenfest gefeiert war. Wollte man dieses mit dem Geburtstage des neuen Erechtheus vereinigen, so konnte man es nur 9 Monat nach den Chalkeen setzen, so dass über 6 Wochen zwischen Bestattung und Todtenfest liezen.

Es ist am besten die Tendenz zur Trauer, von der die Panathenäen Spuren\*) enthalten, aus alter und ältester Zeit herzuleiten. In der schrecklichen Ilitze sind schwermüthige Feste die naturge-

<sup>\*)</sup> Hierhin gehört die bei den Panathenäen verbntene bunte (βαπτόν έματιαν Lucian Nigrin, C. Fr. Hermann gr. Alt. III § 21, 24) Kleidung. Die Epheben waren bei den Pampen, also nuch der panathenäischen (Meier A. E. III, 10 p. 290 n. 36), schwarz gekleidet, erst seit Herodes Atticus gingen sie in Weiss. Der Grund scheint zu sein, dass viele Festzüge in Athen den Charakter van Ernst und Trauer batten nder haben sollten, also wohl auch der panathenäische. - Anderes kann man als später aufgekummene Prunksucht fassen, wie den Goldschmuck, welchen Lycurg für hundert Kanepburen machen liess. -Das Myrthentragen ist wahl nicht sa jung wie die Gründung des attischen Valksstantes (G. A. 54, 28), sondern deutet auf Indtentrauer, sn dass wir den mit Myrthenbüschen bedeckten Hermes des Erechtheums als Indtenführer denken müssen (Siebelis zu Pansan, Att. 27, 1; Gerhard gr. M. § 277 hält ihn für phallisch). Der Todte dem es gilt ist Erechthens. Das Erechtheum mit seinem Fries aus schwarzem Marmor musste einen Eindruck der Trauer machen, Beulé l'Acrap, II p. 259. Erechtheus' Grab befind sich im Erechtheum, wahrscheinlich in der Vurhalle, deren Decke die Mädehen tragen. Benlé macht auf die grussen Zahnschnitte derselben als Verzierung von Gräber aufmerksam. Da die grossen Agnnen Griechenlands van Clemens auf Leichenspiele zurückgeführt werden (Krause II, 2 p. 8 u. 173), sn ist es dem nur gemäss, ein Fest ähnlicher Richtung in den Panathenäen zu erblicken. - Wenn aus der Abwesenheit von Krünzen beim Festzuge eine Trauerfeier folgt, so kann man hervorbeben, dass die Figuren am Parthennn, welche duch wahrscheinlich die Panathenäen angelin, unbekränzt sind. Petersen (Zeitschr, f. d. Alt. 1857 p. 390) sicht iu dem Mangel van Kränzen eine Stütze seiner Ansicht, dass der Fries andere Trauerfeste abbildet, indem er (stillsnhweigend) voraussetzt, dass die Panathennenpnmpe keine Züge van Trauer an sich haben konnte, was ich nicht zugehe. Denn wenn auch die Epheben, welche am Feste der Panathenäen sangen und das Geleit bildeten, spåter Kränze hatten (Meier a. O. p. 290 n. 35), so zeigt duch das von Benlé gefundene Rellef eines cyclischen Männerchors feierlich gekleidete Gestalten obne Krānze.

mässen, und dieser Gehorsam gegen die Natur ist vornehmlich alten Zeiten zuzutrauen.

Zicht man Schlüsse aus den historischen Festen des ganz personlichen Erechtbeus, um Hypothesen über die Feste einer älteren Zeit zu bilden, der Erechtheus nur Bild und Gleichniss war, so kann leicht ein Misstrauen entstehen, ob die später vollständig eingetretene Menschenartigkeit des Erechtheus nicht ein oder das andere Fest von seiner frühern Stelle im Jahr abgebracht habe. Wenn die Chalkeen, das Zeugungsfest des Erechtheus (Ende Pyanepsion), nun, auf eine Aussaatsfeier gedeutet, die Stelle der Aussaat richtig anzeigen, sofern im Pyanepsion gesäet wird, so ware es möglich, dass die 9 Monate bis zu deu Panatbenäen bloss mit Rücksicht auf den geborenen Erecht hous-Knaben angesetzt wären. und dass die auf Gewinnung des Saatkorns bezogenen älteren Panathenäen eine andere Stelle gehabt hätten. Die Frage ist einfach, ob zwischen der Wintersaat und 'dem Schluss aller Erntearbeiten 9 Monate liegen. Durchschnittlich genoumen, muss diese Frage ohne Zweifel bejahet\*) werden.

<sup>\*)</sup> Nach heutigem Kalender fällt die Gerstenanssaat in den ebenen Gegenden in den October und November gleich nach den ersten Herbstregen (v. Heldreich Natzpflanzen p. 5), die freilich im Jahre 1861 erst am 7. December eintraten. Man banet nur Winterweigen, der nach den Herbstregen November bis December in den Ebenen ansgesäet wird (ib. p. 4). Gehn wir also durchschnittlich von Mitte November aus, so reicht der 9, Monat bis Mitte August. Dann schliessen aber (in den Ebeuen) die Arbeiten des Kornbauern. Am 15. August ist in Attica (jedoch wohl nur in der Ebene) die Ernte ganz beendiget und das Getreide völlig ausgedrosehen, Dodwell Reise II, 1 p. 58 (Sickler). Die Panatbenäen also gebören in den gregorianischen August, - Mit Dodwells Angabe stimmt der hesiodische Ansatz des Sommer-Endes nahe überein; έργ. 665 sqq. ήματα πεντήχοντα μετά τροπάς ήελίοιο, ές τέλος έλθόντος θέρεος, καματώδεος ώρης, ώραζος πέλεται θνητοίς πλόος. Dodwells 15, August ist 55 Tage vom Solstiz seiner Zeit, Hesiods Sommer-Ende 50 vom Solstiz der seinigen entfernt. Um diese Zeit im Jahr ist Musse zur Festseier, die Kornernte und ihre Arbeiten enden und die Weinernte hat noch nicht augefangen. Daher schiebt Hesiod hier deu πλούς ein, wobei er nicht an langwierige Seereisen dachte, sondern wohl an eine Abwesenheit von etwa einem Monat (Il. II, 292 καὶ γάς τί θ' ἔνα μῆνα μένων κ. τ. λ.). Hernach empfleblt er baldige Rückkehr v. 675 und verbietet v. 676: und ufvery olváv ze vény z. z. l. - Wer den hesiodischen alove und den der attisehen Redensart: έχτων Παναθηναίων ο πλούς (Aristot. π. ζώων γένεσ. Ι. 18) zusammenwirft, wird zu der Ausicht kommen, dass die Panathenaen stets vor dem Ende des Bione gefeiert wurden. Da die letzten Arbeiten des Bipoc langsam und bequem vollzogen werden, so könnte allerdings wohl nebenher eine

Die 9 Monat sind also nicht dem menschenähnlichen Erechtheus zu Gefallen ausgesonnen, sondern die attische Gaca gah den Bauern die Aussant wirklich nach 9 Monaten als Vorräthe für ihre Speicher zurück; Platon. Menex. p. 238 A: οό γάρ γη γυναΐκα μεμάμητακ κυίζει καὶ γενινήσει, «λλάλ γυνη γήν». —

Eine äussere Spur dieses in Erechtheus einigen Doppeleultus der Erdgöttinn und der Himmelsgöttinn liegt in dem herkömmlichen Doppelopfer eines Rindes und eines Schaafes. Jenes war der Athena, dieses, kxtBooov genannt, der Gaea bestimmt.\*

A reopag. — Wie alt wir uus auch die Siffung dieser Gerichtsstätte denken, der agrarische Dienst der Altena und Gaes dürfte doch eine noch ältere Thatsache gewesen sein. Wenn Gaes und neben ihr Athena an den letzten Monatstagen häufig Opfer empfing, so war es augemessen, die Sitzungstage des Criminalgerichts ehenfalls hier auzuszten, indem die im Areonag eingewiesenen Hitterin-

Festfele stangefunden luben. Doelt gehört Jene attische Redeusent den Zeiten vorgeschrittener Serblurt an und criebigt sieln aus dem was in Athen berkömmtlich war bei der Trienardhie; es is besser die Acusserung eines so alten Bichters wie Bestod, in desseu Zeit die Serfahrt noch in der Kindheit war, nicht auf des sarke autwicktelbeselben Ilmistorischen Athen autwenden. — Auf bereichen gleichen Wege lässt es sich nicht entstehlelen, ob ein Amast der Panatdensten auf Penzeschluss als ein frühler, mitteres oder soller zu betrachten als

\*) Harpoer, p. 77, 26 sqq. Dilogogog d'èr & mnoir outwe 'ènr de rig rn 'Αθηνά θύη βούν άναγκαϊόν έστι καὶ τῆ Πανδώρα (Bekker: Πανδρόσω) θύειν δίν καὶ έκαλείτο το θύμα έπίβοιον. Pandora ist Gnea. Ar. Av. 971 u. Schol.; Welcker G. L. I p. 322. Suidas v. κουφοτρόφος γή: ταύτη δέ θύσαί φασι το πρώτον Έριχθόνιον έν ακροπόλει καλ βωμόν ίδούσασθαι, χάριν αποδιδόντα τη γητών τροφείων καταστήσαιδε νόμιμον τους θύοντας τινι (τη̃?) θεώ ταύτη προθύειν. "Die der Athena (τη̃ θεώ) opferndeo sollen der Gaen ein Voropfer briugen", rapl kann nicht richtig sein. Belde Gattungen Viels nennt schon Homer im Dienste des Erechtheus II. II, 550 ενθαδέ μιν (iliu, den Ercehthens) ταύροισι καλ άργειοις ελάονται. Die Schollen erklären μεν für αὐτόν, nicht αὐτήν (Athena), was Fr. A. Wolf meinte. Die Stelle, wenn auch interpoliert, ist doeh ein beziehungsweise altes Zengniss. Der Fries des Parthenon zeigt 4 (?) Widder bei 10 (?) Rindern, Petersen Feste der Pallas p. 26 u. 31. Vielleicht sendeten nuch Tochterstädte das Doppelopfer. Zwar ist Schol. Ar. Nub. 386 bloss von Rindern, die Rede; aber die Colouie Brea (Rang. n. 785 C.) ist gehalten βούν καὶ μ[όσχον] (nach Saoppe de Inser. Pan. p. 10 καὶ πρόβατα πέντε) su den grossen Panathenäen au senden, (Vgl, die im Index unter Doppelopfer angeführte Note über das Doppelopfer in Ilios.) Den Panathenäen war auch wohl die Herod, V. 82 nosbedungene Opfersendung für Athena Polias und für Erechthens bestimmt, da sie alljährlich stattfinden solite; cf, H. E. III, 10, p. 77, 24. Welcher Art die Opfersendungen (απαξουσι ίρα Herod, a, O,) waren, bezeichnet Herodot nicht näher.

Mommsen, Heortologie.

nen des öffentlichen Rechts ebenfalls Erdgottheiten waren. Man stellte die Sitzungstage damit unter den Schutz der Athena.\*) Es war dies nur ein ueuer Ausdruck des bei den letzten Mondphasen\*\*) waltenden Naturgefühls.

In den Processionen, durch welche die Bewohner der Mittelebene in Verbindung mit Nachbarculten stauden, lagen schon früh Erweiterungen des bäuerlichen Festjahrs vor.

Die Artemis von Brauron wurde bereits in sehr alter Zeit (Ilerod, V, 137) besucht; ebenso ohne Zweifel die munychische Artemis, deren Stiftung nicht jünger zu sein braucht als der Ortsnaue Munychia.

Die uranische Aphrodite, der Mören älteste, auch Nemesis zuguannt (Iuschrift) auf einen Ehrensessel, Philol. MX. p. 361, 7), war phönicisch, also in alter Zeit eingeführt. Schon früh müssen die Laudeseinwohner ihren Erechtheusdienst dieser Gebarts- und Todesgöttin angelehnt haben. Da sie in der phönicischen Göttin einen bereits ins Meuschliche gezogenen Dienst kennen lernten, so kontat dieser Verkehr mit den Phöniciern des Fortschrift beschleu-

o in Cariola

nigen, welchen die Religion ohnehin zur Anthropisierung nimmt. Wahrscheinlich stifteten die Phönicier ihre Göttinn zuerst an der Küste\*), als einen Nachbarcuit Athens.

Ausserhalb des Erechtheuskreises lagen die uralten Biasten, das grösste Zeusfest vorsolonischer Zeit (Thucyd. 1, 126). Die Bauersciaften der Mittelebene werden sich zur Stadt begeben und den Bezirk des Zeus am Hissus besucht haben, um ihren Frieden mit dem Wettergotte zu machen.

In historischer Zeit finden wir die Diasien am S. vom Ende oder XXIII Anthe ster ion begangen. In der alten Zeit, als noch der Frühlungsmonat Anthester ion weder bacchische Chöre und Chytren, noch kleine Mytereiren enthiekt, war das Diasienfest ohne Zwieln nicht so zurückgedrängt und von rauschenden oder mysischen Gottesdiensten überwogen, wie in bistorischer Zeit. Nicht bloss das Ausehn des Zeusstestes ist durcht die neuen Culte (Bacchus, Perssphone) geschmälert, sondern auch die historische Monatsstelle, S. v. E., durfte es erst in Folge seiner Zurücksetzung erhalten haber.

Wenn man die Mysterien bel Agrae und die Anthesterien streicht und die Diasien am Paltze stelm lässt, erhält man wahrscheinlich ein sehr fabsches Bild des Anthesterion alter Zeit. Die vornehmste Mouatstelle, gegen Vollmond, hat gewiss schon damals ein Fest gehabt. Weisen wir die Tage gegen Vollmond, die sjüter bacchische Anthesterien enthielten, den Diasien alter Zeit zu, welche adurch einen ihrem frühreren Ansehn gemässen Platz erhalten; ähnlich dem, welchen Dipollen und Kronien in ihren Monaten einnehmen.

Der Anthesterien-Bacchus hat den Zeus aus der vornehmsten Monatstelle verdrängt, vermutlilich nicht auf einmal, sondern durch allmähliche Fortschritte. Bacchus der Sohn konnte dem Vater Zeus anfangs im Cultus beitgeordnet werden, dann immer mehr überwie-

<sup>&</sup>quot;) Die Süffungen an der Köste sind im Allgemeinen ähre als die biuserhaldischen und gehren wohl grosseulteils in die Zeit vor den Wanderungen des XII. und XI. Jahrhundern. So int die Alphrodite auf Colins, der Poseidone bleimst und Susiam, die Arreiten auf Musyche und in Brauron, anf Eiche Alterhum Ansprüche. Erst später drang wohl Poseidon Inadeinwäris; vgl. dogs. XI, 122 sag. Sein Altar auf der Höhe von Algrid, die Artenis Agretiva und die Aphrodite is zeigeng bilden eine von der Burg zienlich alwäris geleim und der Burg zienlich alwäris geleim bei der Burg der Burg zienlich alwäris geleim Britte in Brauffalle und der Burg zienlich alwäris geleim Britte in Vargein blieben der Lenke fille bis Angeinst Höhe in Vargeinstehren Dereicht Bilde inder Gesche State gelten. Die Gegend von Agrä mochte in alter Zeit rine Art Frenden Quartier sein.

gen, bis er endlich den Zeus verdrängte und der Lehrsatz von Orpheus aufgestellt wurde, Zeus habe seinem Sohne Dionysos die Regierung der Welt abgetreten.

Das vormalige Hauptfest des attischen Anthesterion, die Diasien der Vollmondszeit (hypothetisch), enthielt durch seine Stellung im Jahre\*) die materielle Grundlage für ein Bacchusfest,

<sup>\*)</sup> Rechte Zeit der agrarischen Anthesterien des Zeus ist Arcturs Spätnufgnng (Hesiod. Foy. 750), weno die kommende Schwalbe aozeigt, dass der Winter aufhört (ef. Plutarch Symp. VIII, 10, 3: Ανθεστηριώνι μηνί μετά χειμώνα) und die Frühjahrsarbeiten beginnen köunen. Der Stiehtag des endenden Winters nod anfangenden Frühlings ist für Hesiod's Zeit und Klima Februar 24, welcher Tag der Februar - Mitte heutigen Kalenders entspricht; Ideler Handb. I p. 246. - Es fragt sich, wie man diesen Stichtag behandelte. Im Mondjahre schwankt jedes Fest in einem Zeitraum von wenigsteos 29 Tagen; hat man also die übrigeu, nicht auf den Stichtag fallenden Authesterien 1. alle früher eintreten lassen, ganz wieterlich? oder 2. alle später ie den Marz hinein? oder 3. endlich so, dass einige Anthesterienfeste vor dem Stichtag, andere nach dem Stichtag fielen? Soweit diese Frageo sich ohne Chronologic erledigen lassen, ist meine Antwort folgende. - Die Anthesterien enthalten ein Fest der Knechte, Kronien älterer Gestalt. Die Elcer aber opferten dem Kronos im Monat Elaphios um die Zeit des Frühlingsäquinoctiums, Pausan. VI, 20, 1. Dies spricht für Verneinung der 1, und 3, und für Bejahung der 2. Frage, Nehmen wir also an, dass die Authesterien frühestens in die Zeit der Schwalbennnkunft fallen. - Vou dieser bis Aequinoctium liegt ungefähr eine Monatszeit, während welcher der Blumenflor noch im Zunehmen ist; er erreicht erst mit Aequinoctium seine Höhe, Gemin. p. 5 (Altorf.). - Sehr angemessen bewegt sich das Blumeufest durch diese Monatszeit. - Nach Hippocrates ist dies die Zeit der Baumpflanzung. Er rechnet sie zum Winter, deu Frühling beginnt er erst mit Aequinoctium, Ideler Hnadb. I p. 250 sqq. Hesiod dagegen rechoet sie zum Frühling. Schon hieraus geht hervor, dass die zwischen Areturs Spätanfgang (Schwalbenankunft) und Aequinoctium liegeuden Tage eine Uebergangszeit, etwas winterlich und etwas lenzlich, sein werden, - In Aristophanes' Acharnero wird die Winterlichkeit stark hervorgehoben. Es ergelit Befehl an Lamnchos im Schnee die Pässe zu bewachen und die Böoter abzuwehren, deren Einfall zu den Authesterien in Aussicht steht (Ar. Ach, 1075 sqq.). Wiewohl Aristophanes hier den Kriegsmann recht unglücklich und allen Beschwerden ausgesetzt darstellen will, und wohl Einiges auf die Absieht des Dichters abzuschlagen ist, wird doch der anthesterische Schneefall für die Höhen im Parnes und Cithaeron, wo es (bei Oenoë) Pässe nach Böotieu giebt, gewiss nicht erdichtet sein. - Die Zeit vor Aequinoctium ist io der That noch etwas winterlich, wie die Angaben in Geminus' Kaleoder lehreo. Daselbst wird uach Endoxus bemerkt, dass Boreas 30 Tage uach der Schwalbenankunft wehe; es ist von Regeu (υετός), rnuhem Wetter (χειμαίνει), kaltem Nordwind (βορέας ψυχρός) die Rede; jn noch ebeu nneh Aequinoctium von Schuer, vom 3. Tage des Widders heisstes: ένδετη γ' Καλλίππω πριος αρχεται έπιτέλλειν' ὑετὸς ἢ νιφετός. — Auch als die Authesterien bacchisch wurden,

Blumen, fertigen Weiu, mit dem die Bauern auf ἀμάξαις unter Lust und Scherz zur Stadt gefahren kannen. Diese natürlichen Gegebenheiten liessen sich für das Emporkommen eines ganz neuen Gottesdienstes verwerthen.

Hätten die Diasien in der Kette der Erechthensfeste eine Stelle erhalten, so würden sie der Zurückdrängung weniger ansgesetz gewesen sein. Ihre Unverbundenleit gab sie den Übergriffen einze eindringenden Gottesdienstes preis, sie wurden der erste wesentliche Anhalt des Bacchusdienstes in Altien, der sich an dem alten Zeusdienst hinaufrankte.

Nach dieser Hypothese werden der alten Zeit Chytren des Zeus am XIII Authesterion heigelegt und diese mit den Diasien identificiert, Anthesterion XXIII wird Werkeltag. Diese Diasien zum Vollmond

blieb wohl ihr Stichtag der Spätanfgang des Arctur und die Schweibenankunft, in der Art, dass, wie in alterer Zeit, die Scheide von Winter und Lenz frühester Termin der Anthesterien war, - Der Wein wird zu den Anthesterien an den Markt gebrocht, wenn die Nachgährung beendiget ist. In Ungarn sicht man die Nachgährung im Februar heutigen Kalendera als vollendet an, die durchlöcherlen Spunde der Fasser werden dann mit luftdichten vertanscht (Kaungiesser bei Böckh Lena, p. 110); in Würtemberg schon anfangs Februar, wn man den jetzt zum Verkauf fertigen Wein abermals ablässt (I. G. Mayer d. Weinstock, Erlang, 1861). Die Trauben des Südeus haben mehr Süsse, ie zuckerreicher der Most ist, desto später tritt die Gübrung ein, desto länger dauert sie, Allgem, Encycl, 1, 52 p. 142. In der portugisischen Provinz Beira scheint man den Wein Ende Februar oder noch später als ausgegohren zu betrachten, denn alle Jahr im Marz oder April werden dort drei Tage lang die jungen Weine verkauft, Jullien. Topogr. d. Weinb, II p. 114. Hier haben wir einen portngisischen Antbesterienmarkt. Es schadet nichts den Wein einige Wochen nach vollendeter Gährung zu verkaufen, wohl aber würde eine Verfrühung des Welumarktes schädlich sein. - Für den Anschluss des bacchischen Anthesterienfestes an die Jahreszeitenscheide kann man noch anführen, dass nach dem inschriftlich erhaltenen Pachtcontract (C. l. l. n. 103) die Frübjuhrsarbeit im Piracus am XVI Anthesterinn, also gleich nuch dem Feste, ansangen soll; es ist nicht unmöglich, dass der Anthesterien-Vollmond (XIV), nusbhängig von Kalenderreformen, im Allgemeinen als kalendarische Jahreszeitenscheide galt, doch fehlen weitere Belege. - Endlich bemerke man nuch in Aristophanes' Achnenern, dass Dikaopulis eben vor Anköndigung der Choën sich mit Gedanken beschäftiget, wie er Fruchtbaume pflanzen wolle, znerst Wein v. 995 πρώτα μέν αν αμπελίδος όρχον λάσαι μακρόν. Solche Gedanken passen in die Zeit der hippocratischen φυταλία. Das Anthesterienfest übrigens hat gar keine Beziehung zur Baumpflanzung, auch nicht zum Schneiteln der Rebe (Hesid εργ. 572 olvag περιταμνέmey), wiewohl diese Arheit nicht nach der Frühlingsgleiche (Voss Landbau II p. 403, p. 409) geschehen darf und danach wohl meist mit der guralfa zusammenfällt.

müssen wir uns sehr ernst deuken. Schon Schömann Alt. II. p. 480 hat mit Recht angedentet, das Anthesterienfest sei anfänglich in ernsterem Sinne eingesetzt. - Aber der Tag vorher (Anthesterion XII) oder die Tage vorher (XI und XII) werden längst fröhlich mit Trinken und Lustbarkeit, namentlich von dem Gesinde\*), begangen sein. Ehe der Landmann dem Zens Milichius (am XIII) nahete und des Gottes Gnade für die bevorstehende Arbeit ersiehete, dursten auch die Knechte einen fröhlichen Tag haben. Vor Kronions Angesicht begab sich der Herr seines Herrenrechts eine Weile und liess alles was diente und schwerer Arbeit entgegen sah ein Fest feiern, welches materiell - vielleicht auch nominell - die ältesten Kronien der Landschaft waren. Im Bezirke des Zeus wurden am XIII Diasien gefeiert, ebendaselbst hat Kronos seinen Tempel, und der Vortag kann gleichfalls im Bezirke des Zens als Kronien begangen sein. Anthesterion XII. (Diese Monatsstelle bewahrten auch die Krouien historischer Zeit im Ilekatombäon.)

Wie die ländlichen Anthesterien des milichischen Zeus in ein Bacchusfest hörergangen sind, so finden wir auch die Auffassungen des Sternbilds, nach dessen Spätaufgang sie gefeiert wurden, anfangs ländlich, später hacchisch. Die Feler der Anthesterien folgt auf den Spätaufgang des Arctur (s. oben S. 20 die Note). Sein älterer Name Bootes, Odyss. V. 272 entstand in einfültiger bäuerlicher Zeit, wo der Bauer mit seinem Wagen (H. XVIII. 487, αρχου 9°, βψ καὶ ἄμαξαν κ. τ. λ.) sich als Führer der Stiere (Nitzsch z. 0d. Th. II. p. 42), des mit Stieren hespannten Wagens (vgl. Ideler Stermannen 1–47) an den Hümmel versetzte\*\*, weil Arctur das Zeichen zu ländlicher Arbeit gab. — Die Bezeichnungen nach dem Weinbau sind jünger. Enligen galt er für Ictarus, den Schöter des Baschus, er

<sup>&</sup>quot;) In alter Zeit Inst der berescheide Stand siels ohne Zweifel nicht in dem Gende wie spiere bid en Cheis der Ausgelassenheit und dem Zechen ergeben, du ein erastes Fest bevorstund. Dass die Herren siels am XII (Cheis), die Ruschten au II (Urbägein) gülfet hans, ist wohl ein Unterschief, der sieh erst im Verlaufe gebildet hat. Leithen wir der alten Zeit ein patriarchaflischen Beiciannaler von Herr um Karcht.

<sup>\*\*)</sup> Ameis z. Od. V. 272 verscht unter Boorse sinen Oelsenhitten. Das ist nicht richtig. Schol. Heisol. (ξης 303 (Boorte')) Hisst für βοσετέν receivelri v. η το άφοτειών η τό βοφό βόσετεν. Der Himmelswagen entscheidet gegen Ameis. Vgl. Snidas: βοσετέν, άφούν - Δάκουτς, Stephan, Paris, 119,384. Andr Bahrins neut der Filher eines Ohnenwagen βούτερη Pab. (2, 2), autu βορξάτης wie Pab. 20. Dnum augt richtig: — Βούτερ σεν σε δεὰ τῆν ὅμαξενν – nam aita hoen nomine dictier bubsten = ἀμαξεγγός.

hiesaault qoyyntyi der Winzer (Ideler a. O. p. 48 sq.), doch hielt man sich lieber an den zopropyntyip in der Jangfrau (a. O. p. 171). Diese neuen Bezeichnungen, obwohl an sich selbst unabhängig von den Anthesterien und der Anthesterienzeit, weisen hin auf einen Umselwung in den Vorstellungen. Denselben Umselwung erfuhren die Aufhesterien, als sie aus einem Zeusfest ländlichen und bäuerfleien Charakters ein bacchisches Fest wurden.

Durch die Aunahme, dass die bacchischen Anthesterien auf Zeuscult gegründet sind, treten gewisse Bräuche des dritten Anthesterientages (Chytren) erst ins rechte Licht.

Die dargebrachte Panspermie bezieht sieh auf die Fruchtbarkelt der Erde. In alter Zeit ist es Zeus, der Frucht bringt aus Gaea, indem er ihren Schooss durch Frühjahrsregen segnet. Wiewohl die Panspermie, in Thongefässen (Töpfen, τύτραις) dargebracht, ein Nebengebrauch bei der Aufrichtung baechischer Altäre geworden 'zu sein scheint, bat doch die Legende iene Beziehung zum Zeus bewahrt. Sie führt die Sitte, allerlei Frucht und Sämerei zusammenzukochen auf die deucalionische Fluth zurück. Die Fluth geht den Baechus nichts an, desto mehr den Zeus. Der gerettete Deucaliou hatte im Bezirke des Zeus das ἀργαζον [ερόν erbaut, hier war auch Deucalions Grab und der Erdspalt, in den das Fluthwasser hineinsehwand. Nach der Rettung opfert Deucalion dem Zeus Phyxios, έκβας θύει Διὶ Φυξίω, Apollod. 1, 7, 2 \$ 5., durch dessen Huld er grosser Noth entflohen war. Zens Phyxios liegt aber dem milden Zeus sehr nahe (Schöm, Alt. II p. 321; Pansan, III, 17, 8). Dem milden Zeus werden die Diasien gefeiert. Durch die Identification der Chytren des XIII Anthesterion und der Diasien alter Zeit wird es deutlich wie das authesterische Bacchusfest zu einer so originierten Darbringung des Saamenopfers kam.

Auch die Form der Darbringung, ἐν χύτραις, seheint ihren Grund im Dienste des hänslichen Zeus\*) zu haben. Die alten Erklä-



rer denten den Festnamen χύτροι auf diese Form der Darbringung. Χύτροι ist ihnen = χύτραι. Die Sache lässt sich auch anders ansehn.

Geht man nämlich auf den bemerkenswerthen Unterschied des Masculins χύτροι (das Chytren-Fest) und des Feminins χύτραι (Kochtopfe) ein und sucht eine unabhängige Bedeutung\*) von χύτροι (Wasserschlund), so gelangt man zù einer Erklärung, welche die Gegend bei Limnā angeht und den Bezirk des Zeus, der im Frühling durch seinen Regen daselbst Wasserlachen bildet. Xύτροι als Name des XIII Anthesterion bedeutet danach eigentlich eine Feier der Frühlingsfeuchte, χύτρινοι άγῶνες , thônerne, topferne Agonen" aber müssen durch Missverstand in die Sprache gekommen sein, welche vielmehr zvrpivol lenzliche, Agonen der feuchten Frühlingszeit ursprünglich gemeint hatte, χυτρινός Oxytonon wie θερινός, χειμερινός. Da Bacchus keine Regenfluthen schickt, um die tiefen Stellen (χύτροι) des limnäischen Sumpfes zu füllen, so blieb für bacchische Chytren kein anderer Weg als eine Beziehung zu den Gefässen (rύτραις) zu suchen, in denen die Panspermie dargebracht wurde.

Die Todtengebräuche des Chytrentages waren einst vermuthlich an Zeus geknijoht. Zu ihm ums man sich wenden, dass er dig Erinyen beschwichtige (Apollon, Arg. IV, 713: δφρα χόλοιο σμεφ-δαλίας πανίστεν» Εριννίας; cf. Schöm. Alt. II p. 317); so wird man ihm geopfert haben, damit er die wandelhaden Gespenster der Authesterieuzeit (G. A. SS. 16) wieder durch den (im Frühlig einem zürzog billdenden Erskapalt seines Bezirks (siehe die Note) in die

die Hausmutter wird eine χύτρα gekocht haben. Auch die öffentlichen Darbringerinnen sind Frauen (Schol. Ar. Plut. 1199). — Nehmen wir an, dass sich der Brauch erst später verallgemeinerte, seine häufigste Anwendung aber auch später noch im Hausgottesdienste des Zeun fand.

<sup>3)</sup> Σάτρα und gringe habes nelwerlich von rornhervin dasselbe bedverte. (Rechtepf) und es in spitere William; venn das Mesculin gringes = gringe, Topf, vorkommi; vgl. Lobeck Pathol, psg. 17. Der alte Sian von gringe, Massalini, ist thelis in den attischen Samon der Settungs, theils in der einheinischen Benennung der Quetlen von Thermopylis (Herod, VII, 176; Pausan, IV, 36, 9), theils in der einheinischen Benennung der Guetlen von Thermopylis (Gered, VII, 176; Pausan, IV, 36, 9), theils in der echtenfalls inadershalfiten Benennung der teiten Stellen des Sampfs (βαθύκρατα τῆς 1/μγγρ) im bötischen Cephis (Tincophr. Bits. IV, 11: 8) para. Act. 18, 8. In dieselbe verrannen die Frühlingswasser, Kieler Stud. p. 367. Sie bildete shot einem griffener.

Unterwelt hinabsteigen beisse, wie sie aus diesem mundus patens heraufgestiegen.

Dies Sitte, ganze Opferthiere darzubringen und nicht von Unen zu seen, stammt vielleicht auch aus der alten Zeit als man am XIII Anthesterion dem milichisehen Zeus Diasien-Opfer braebte. Leider sind Ganzopfer des Chytrentages nur sehwach bezeugt, s. in dem Untersuchungen die Speisenbräuche am Chytrenfest und Note dasselbst.

Vielleicht wird Mancher, mit Rücksicht auf die relativ junge Entstehung der Bacchusfeste zugeben, dass in alter Zeit die Monatstage der Anthesterien ein Zeusfest entbielten, unter alter Zeit aber eine Zeit vor den Wanderungen verstehn, weil Thuc. II. 15 gemeint zu haben scheint, das Anthesterienfest habe als Bacchusfest zur Zeit der jonischen Wanderung in Athen existiert und der jonische Völkerzug habe diese bacebischen Festgebräuche aus Europa nach Asien hinübergetragen. Diese Meinung aber ist nicht vereinbar mit dem offenbar späten Aufkommen des Bacchusdienstes, welchen die Grieehen nach Petersen Delph, Festevel, p. 4 erst im IX und VIII Jahrbundert kennen lernten. Meiner Ueberzeugung nach ist an recipierte Bacchusfeste vor oder zugleich mit oder auch nur hald nach den Völkerzügen nicht zu denken, und was den Jonlern beider Küsten in alter Zeit gemeinsam war, kann nur das dem Frühlings-Zeus begangene Anthesterienfest gewesen sein, die Chytren oder Diasien des XIII Anthesterion nebst dem Feste der Kncehte. Auf der gemeinsamen Grundlage dieses Festes erbauete sich auch eine gemeinsame Weiterbildung, bei der die natürlichen Gegebenheiten der Jahreszeit anders benutzt und anders aufgefasst wurden als ehedem.

Bei der Lebendigkeit des Verkehrs der beiden Gestade, zwischen denen das Leben der geierbischen Sevelkor osseillierte, fand ein fortwährender Austauseh auch geistliger Gitter statt. Dieser Wechselverkehr, getragen von dem Element der Welle, geistig indem Medium des jonischen Dialects sieh bewegend, erweiset sich in der Tbeilnahme Athens an jonischer Philosophie, in dem Wiederhaug, welchen Joniens Geschicke in Athen fanden, in den Tyrannen-gelisten, die von Kleinasien aus die Stammgenossen in Europa anstekten.

Themistocles wies den Magnesiern das Choënfest (R. E. II, p 1062) und umgekehrt stifteten seine Söhne die Artemis Leucophryne aus Magnesia in Athen. Selbst wenn die asiatischen Anthesterien der Jonier bis ins Detail mit den athenischen übereinstimmten, ist es sehr misslich zu hehanpten, dass die Jonier während der Völkerzüge ein in Athen recipiertes Bacchusfest kennen lernten.

Bei den Ephesiern, Samiern, Chiern verchrte man die Isis (R. E. IV, p. 259); in Athen eheufalls. Ephesus, Samos, Chios sind unter den 12 Städten, welche Neleus Codrus Sohn, nachdem er Athen verlassen, in Jonlen gründete. Daraus folgt nicht, dass die Gründer den Isisdienst aus Athen mitnahmen, dass sie in Athen alte Isisfeste aturafen. \*)

Ausserhalb des Erechtheus-Kreises lagen auch die Begehungen des Winters, Lustbarkeiten vornebmlich, die mit Opfern wie gewöhnlich verbunden waren. Ob es Winterfeste gab, die schon in alter Zeit alle Bewohner angingen und zum öffentlichen Festjahr gehörten, lässt sich in Zweifel ziehn, da selbst die spätere Zeit, welche öffentliche Winterfeste, wie die Haloen, die Lenäen, kannte, in einem gewissen Wintermonate nur ländliche Begehungen hatte (im Poseideon, die ländlichen Dionysien). Noch in Pericles Zeit fügten die Landbewohner sich nur mit grossem Bedauern dem Befehl zur Stadt zu ziehen, und die Vorliebe für zwangloses Leben auf dem Lande wird vormals noch grösser gewesen sein, die Hanptstadt bot wenig Reize, der Sinn für hauptstädtische Genüsse war noch nicht erwacht. Unbedenklich kann man sagen, dass die alte Zeit mehr Feste ländlich beging, als die spätere. In der Winterzeit, der geniatis hiems, die in der ganzen Welt am reichsten ist an geselligen Freuden, blieben die Bauern zu Hause, feierten und schmauseten bei dem was die Vorräthe des Gehöfts vermochten. Im Dienste des Weingottes Bacchus geschah dies aber nicht, Bacchus war noch nicht bekannt. Einem Gotte ordneten sie aber gewiss ihre Feste unter, und auch hier scheint es das Nächste an Zens zu denken. Wenn ein reiches Geschlecht seine Familienmitglieder zu einem Gastgehot lud, so standen alle unter dem Schutze des Zens, welcher der höchste Hort des Hauses ist (Zeus Herkeios). Auch wenn sämmtliche Hintersassen, alle Dörfler theilnahmen, war der göttliche Schutzherr des Herrenhauses, Zeus, zugleich der allgemeine Schutz-

<sup>\*)</sup> Selono Im Alterthum (Diodor, I, 29) wurde behauptet, Erechtheus sel ein geborner Aegypter gewesen (auch Cecrops und Dannas sollten Aegypter sein, Lepsius Aegypt. Chron. p. 40 n. 7), er habe den Athenern die eleusiusiehe Weihe gezeigt, daher komme es, dass nuter den Hellenen allein in Athen bei der his geschworen werde.

herr. (Einen hausgottesdienstlichen Apoll gab es erst später in der Mittelebene Atticas.)

Winterfeste des Poscidon scheinen zwar bei Eleusis und Sunium, nicht aber um Athen für die älteste Zeit angenommen werden zu müssen (s. unten).

Es blieb das agrarische Festjahr der Erechtheus-Heilglon wohl bis zu den Stammwanderungen weseulich bestehn. Die Wanderungen, obwohl sie Attlea nicht gewaltsam überschwemmten, legten doch den Grund zu hedeutenden Versänderungen, zumächst durch einen herbeigeführten Conflict unt dem Poesidonseluste. Nur durch einen theilweise feindseligen Conflict konnte der agrarische Erechteus mit dem erdumfassenden Poseldon\*) identificiert werden.

Der Poseidons dienst muss für die attischen Landschaften in dieselbe alte Zeit gesetzt werden, welcher Ahnea angebört, ohne dass darrum Poseidon unter den Localgöttern der Mittellandschaft gewesen wäre. Pie Stellung, welche er in oder vielmeltr ihrer mehreren Gehiesthellen Alticas hatte, scheint eine amphietyonische geseen zu sein. Denn vor den Wanderungen bildeten Alten, Orchomenos, Prasiā, Aegina. Epidaurus, Hermione und Nauplia einen Verein um den Poseidonstempel der kleinen Insel Galuaria, welcher "nolliwendig vor der äolischen und dortsriehen Wanderung angesetzt werden muss." O. Müller Orchom. p. 247. Böckh St. H. II. p. 308. Hermann Alt. 1,11.7. Nichts hindert den Poseidon in der Paralla auf Sunhum\*) auch als Localgottheit zu denken und dasselbst siedelm des Secvolk auszunelmen und Familien, in derem dieser Gott erblich verehrt wurde, sehon ehe der dort gelegene Gau Anaphlystus E. Curtius gr. G. 1, p. 248) von den ganz dem Poseldon heiligen (Prei-Curtius gr. G. 1, p. 248) von dem ganz dem Poseldon heiligen (Prei-Curtius gr. G. 1, p. 248) von dem ganz dem Poseldon heiligen (Prei-



<sup>&</sup>quot;) Apollodor III, 15 inil. xpr 31 fepont'upp v 52 feb prés val voi Hosta-diere, voi "Escapoire Defrey Gugdére, 10 de dieum kleines nième in derim kleines nième in der Bertalle die Bertalle, das beim Errechteum gefunden und ülter als ol. 80, 3 isse in graft priederal, das beim Errechteum gefunden und ülter als ol. 80, 3 isse in genundenen Ehrensenacht Ingeleg Hostelder Ergege Z. Ant einem der gegenndenen Ehrensenacht Ingeleg Hosteldere yeungegow zul Zegz@fun, Philot. XIX, 300, 20, — S. in d. Utersa. die Skirophorien.

ler R. E. V p. 556) Trözen aus bevölkert wurde. Die Eumolpiden in Eleusis stammen vom Poseidon. In einzelnen Landestheilen des vor Alters zersplitterten Attica war Poseidon schon sehr frühzeitig Familiengott, alle oder viele erkannten in ihm den amphictyonischen Oberherrn und zwar wahrscheinlich so lange bis Apoll ihn in dieser letzteren Eigenschaft ahlöste. Denn es sind überhaupt zwei Perioden (E. Curtius gr. G. I p. 53) zu scheiden, eine ältere und robere, in welcher Poseidon berrscht, und eine jüngere, mehr gesittete. Letztere nun aber scheiut nicht blos aus Einführung neuer hesserer Culte, sondern vornehmlich auch daraus hervorgegangen, dass alte einheimische Gottesdienste, deren Ansehn hisher gering war, sich in weiterem Umfange geltend machten und aus ihrer provinciellen Schranke sich dem Poseidonsdienste gegenüber erhoben. Dies nun muss sich mit dem Centralcult der attischen Mittelebene zugetragen hahen. Als die Stämme zu wandern anfingen, bestand die poseidonische Amphictyonie noch und was an Poseidonsdienern nach Attica zog und heilige Stätten gründete, wie den Altar des Poseidon lielikonios (s. oben S. 19 Note), konnte das Ansehen des amphictyonischen Gottes geltend machen. Nur mühsam mochte sich die erechtheische Bauerschaft der Eindringenden und ihres Gottes erwehren, anfänglich diesem vielleicht ein Uebergewicht zugestehn, welches reiche und stoize Geschlechter für poseidonische Bräuche (Ross und Wagen) hei der Panathenäenseier leicht beanspruchen konnten. Aber die Völkerverschiebungen gestalteten sich so, dass Poseidons Amphictyonie gestürzt wurde, Poseidon erlag der Athena, die anfangs wohl schrofferen Unterschiede der Gentiiculte schliffen sich ah und zwar zu dem Ende, dass die verschledenartigen Elemente sich der Athena unterordneten, obwohl allerdings das Eindringen des Poseidon Spuren liess.

Der Gottesdienst des pelasgischen Centralattiea, welcher von vonherein eine nahve und feine Anlehunug an die Natur und eine gewisse Mildigkelt der Sitte eingeschlossen hatte (vgl. Müller Dor, 1 p. 14), konnte sich nicht mehr völlig in dieser Eigenheit behaupten, als Atties durch die Völkerzüge zahlreichen Zuwachs an Bewehnern und damit an Gottesdiensten erhielt.

Die Einwanderer, namentlich die peloponnesischen,\*) stifteten thesmophorienähnliche Localculte der Demeter, einer ursprünglich agrarischen Erdgottheit.

<sup>\*,</sup> Auch wer localen Demeterdienst schon vor den Wanderungen in Attica

### Thesmophorien.

Localculte der Demeter wurden in Eleusis und Phlya gestiffet, Auch die hallmusischen Thesmophorien, welche später einen Theil der athenischen Feier bildeten, waren wahrscheinlich einst ein unabhängiges Fest, else noch die Stadt Athen ein Thesmophorien hatte. Here Stiffung, vielleicht durch Auswanderer von Trötzen (Preller, Zeitschr. f. d. Alt. 1835 p. 791), wird in die Zeiten der Wanderung zu verlegen seit.

Aus Tanagra kommende Gephyräer, \*) ursprünglich Phönicier (Herod. V, 57), sollen den Dienst der klagenden Demeter (Αχαιά,

geüht glaubt, muss als Ergebniss der Völkerbewegung anerkennen, dass im Peloponnes die Weihen durch die Dorier überall unterdrücktwurden (Herod. ll, 171; Sauppe Myst. In. p. 4), während sie in Attica ruhigen Bestand hatten und sich weiter entwickeln konnten.

<sup>\*)</sup> Herodot hatte sich überzeugt dass die Gephyräer eigentlich Semiten seien. Hierauf muss man fussen und die Erklärung danach einrichten, also Orientalisches heranziehen, Tanagra, welches nach Steph, Byz, auch Gephyra hiess (Pape III p. 105) kann vielleicht semitisch erklärt werden (tannoth, Wohnungen; gerim, Fremdlinge, Pilger), auch Gephyra (von Kaphar Gehöft hat Gaphara, Ort bei Leptia, seinen Namen; Plin, H. N. V. 4; R. E. III p. 652: Fürst hebr. Hdwtb. p. 622). Doch ist der Ortsname Gephyra für das höotische Tanagra bloss von Stepli. Bya., so weit ich nachsehen konnte, direct bezeugt. Der Ortsname könnte Rückschluss sein, weil Gepliyraer aus Tanagra kamen. Es ist also nicht ganz sicher zu sagen: Gephyräer bedeute die Einwohner eines Gephyra bensnnten Ortes, - Hiernach muss man noch einen zweiten Weg gelien, indem man voraussetzt Gephyräer sei Appellativ. - Im Hebräischen selbst findet man Wechsel der Kehllaute, wie Kinnereth und Genesereth, Schon oben ist aus Fürst beigebracht, dass die punische Stadt Kephara von den Römern, anch den Griechen (Γάραφα Ptolem.) mit weichem Guttnral im Anlaut gesprochen wurde. So könnten die Gephyräer von Kaphar, die Sünde zudecken, abgelsitet und als Sühnpriester gedentet werden. -Frana Dietrich hat seinem Frennde Heinr, Thiersch darüber brieflich folgendes geschrieben: Zwar sei es ansprechend Γεφυραζοι als einen Namen des Priesters selbst zu nchmen und von Kaphar abzuleiten, da ja auch der Heide im Opfer die Versöhnung gesucht habe; allein der feinhörige Grieche werde doch wohl den stärkeren Lant K nicht vernachlässiget haben, man müsse eine semitische Wurzel mit weichem Anlaut auchen; das Hebräische biete nichts Erträgliches, aber das arabische Dschefr werde erklärt-als die Kunst aus einer Kameelhant zu wahrsagen, dies sei für die alten Phonicier, die Nachbaren der Philister, keineswegs an albern und die alten Priester seien als solche Weissager, - Wenn ich dem beizutreten zögere, so geschieht es darum, weil ich in den Nachrichten keinen Anhalt für gephyräische Wissenschaft vom Dach efr

uach Plutarch, de Is, et Os, 69 = ἐν ᾶχει οὖσα), dann in Athen gestiftet haben. Sickler hielt ἀχαιά für semitisch, vom hebräischen ach ach, ächzen: Binck I p. XIX.

Herodots Bericht über die gephyräischen Stiftungen in Athen berechtiget zwar nicht zu sagen, der öffentliche\*) Gottesdienst der

sehe. Die Gephyräer sind nach Herodot Lehrer der Buchstaben und Baumeister, anch Stifter eines Demetercults, sie beschäftigen sich mit ernsten und sogar mit hohen Diugen, - Hitzig (Zeitschr, der deutschen morgenländischen Gesellschaft IX, 1855 p. 751) identificiert die Gephyrärer mit den Geschurim 1 Samuel. 27, 8, er behauptet das hebräische Schin könne griechisch & werden, die Gephyrner seien vor - semitische Bewohner Syriens (p. 771), arischen Stammes, sie hätten dem indischen Bacchus gedient (p. 777). Heinrich Thiersch, welcher mir dies ans der Zeitschrift mitgetheilt hat, hält Hitzigs ganze Anseinandersetzung für verfehlt. - Das griechische Wort γέφυρα (Damm, Brücke - eine Bedecknug [Kaphar] von Sumpf oder Fluss) halt Fr, Dietrich für unsemitisch, und stellt es zur griechischen Wurzel ΓΕΦ (γόμφος, Pflock); vergl. G. Curtius griechische Etymologie I, 143. Aber such dieser Ableitung leisten die Nebenformen von γέφυρα, Jaconisch διφούρα, thebanisch βλέφυρα (a. O. H. 77) in nuffallender Weise Widerstand. Sieht es nicht doch wieder aus als habe der Grieche den semitischen Kehllaut nicht nachsprechen können und sel so ins Wilde geratheu? denn nur der Anlaut schwankt zwischen v. 8 und Bl. -Sehr merkwürdig ist es mir erschienen, dass die pontifices Roms, auscheinend ins Lateiu übersetzte Gephyraer, Binsenpuppen, Argeer genannt, von der Brücke in den Fluss wurfen als Sühnopfer, und diese aus Binsen geflochtenen Puppen aus arag (flechten), einem hebräischen Worte, erkhirt werden können. Der diesen Sühncult nach Italien bringt, ist Hercules (Diouys, Hal, I, 38), and die Herculessagen embalten nicht selten semitische Elemente, wie Niemand leugnen kano. Die pontifices opfern unter Anfsicht, als wären sie fremde, in Dienst genommene Sühnpriester. Rubino, röm. Verf. I p. 216 not., hebt hervor, die Stellung der poutifices sei hier eine ursprünglich untergeordnete. Er hält das Argeer-Opfer für vurrömisch. - Franz Dietrich hält des Namen von Argei für römisch; argei stehe für hargei, wie arviga für harviga, aruspex für haruspex; in jenem harg wie lu diesem haru sei eio indogermanisches Wort (Althochdeutsch: harue, heiliger Hain) zu erkennen, es bedeute: dss vom Profangebrauch Gesonderte, das Heilige. - Bei dieser Ansicht bleibt es unerklärt, weshalb Hercules das Opfer der Binsenpuppen stiftet. - Ich kann diese Note nicht schliessen ohne Herrn Professor H, Thiersch für die thätige Theilnahme an dieser Frage meinen Dank auszusprechen. Manches gehört noch hierher, was wir nicht verhandelt haben, wie die Καβάρνοι, siehe p. 31 Note \*\*.

a) Im Gegenheil ennehmen die Alterhumsforscher, der Cultus der Demeter Achajs abg gelphrischer Genülleins und der Einer Familie durchnus eigenthümlich gewesse (Schömann Alt, 11 p. 486; Lobeck Agl. p. 1236), Mechter er insis Genüllentig gewesse neit, moehre er sowel ins no fern lange geblieben sein, als die priesterlieben Functionen von Gephyrierinnen verrichten warden, Heilighömer, derem Benutung allen übtigen Achteuern und Alteenwarden, Heilighömer, derem Benutung allen übtigen Achteuern und Alteenthesmophorischen Demeter sei von Gephyråern gegründet, das städtische Thesmophorion\*) sei von ilmen erbauet worden; aber der Cult der Achaja kann nicht lediglich Gebeindieust des gephyråschen Geschlechtes gewesen oder miudestens nicht geblieben\*\*) sein, da Arlstophanes Ach. 705 sich des Ausdrucks Achaja als eines gemeinverstandlichen für Demeter bedieut.

Die phönicische Klagegöttiu muss irgend wie in die Oeffentlichkeit gedrungen sein. Sie wurde irgend wanu als identisch mit Demeter Thesmophores auerkannt und ihren Einfluss empfanden die städtischen Thesmophorien. Die Thesmophorienspelse ågeative (Athen. III p. 109 F.) enthielt in diesem ihrem Name vermuthlich eine hieratische (Ö. Müller A. E. III, 10 p. 57) Ausspielung auf den

rinnen terschlossen war, erwaret man uicht von solchen gestiltet in selnen, welche sich sonst gemeinwitzig und populär zeigen, indem sie die Buchusben leitene, und weit eutfernt sich abswanderte ganz und gar Athenre werden; aus ihrem Stamme sind die Befreier Athens. Sollte nicht Herodet unter der Schen von diesen Diagne zu reden sich unzureichend und irreichtend ausgedrückt haben? Bei einer so alten Sache ist freilich jedo Kritik missilch, zumal du Herode naus Herode naus Herode naus.

\*) Kubarnos, Anseiger oes Raubes der Kore, Abubert der parischen Demeterpriescracht (Kapüpova, Kapüpova, Kapüpova, Kub. C. II p. 346 n. 2881) hatte din gestülches Amt gestülch in der Stantserligion von Buros. Es ist sehr wich möglich, Abas der parische Demeterdirets unfange Gentildirents war in strengeres Stane, verwätet vom Familienhaupt, und unr Familienntigliedern angängtich. Dies hat sich in so weit genätert als swur der Priester immer ein Kapüpova sein musate, allen jedoch die Theilushaue am Gottesdiretst eröffert. Kapüpova sein musate, allen jedoch die Theilushaue am Gottesdiretst eröffert. Priestermat recher, so könnt mas alle sein beläughet sein sich sein sich der der sein sich sein sich der der der Strategen ausser; aber die Tempel (fed) können sleit bloss für die Gephyrker da gewesen echt, seen her Stiftnauen genenfantistis vurner.

Namen der Klagegöttin. Die heftige Art, in welcher der thesmophorische Trauertag begangen wurde (vygretid), ist orientalischer Sitte verwandt. Plutarch de Iside et 0s. 69) hat die Verwandschaft der höotischen Demeter Actaija und der attischen Thesmophorien-Göttin anerkannt, die Feste heider fielen in denselhen Monat, Pyanepsion in Athen. Damatrios in Thelsen genannt.

Aher wie die städische Feier auch zu Stande gekommen sein, wer das städische Thesmophorion auch gegründet hahen mag die Analogie von Braurou oder Eleusis führt zu dem sichern Schlusse, dass die halimusischen Thesmophorien, einst unabhängig von Athen, nachmals mit städisichen Thesmophorien zusammengezogen sind, welche letztere nan entweder eben damals, zur Zeit der Zusammenziehung, einführte, oder schon früher eingeführt und unabhängig begangen halte. Aus der Zusammenzielung der halimusischen und städischen Feier glugen diejenigen Thesmophorien hervor, welche in historischer Zeit bestanden.

three so gewonnene Umfanges ungeachtet blieben die Thesnophorien der Athenerinnen in gewissen Grado immer noch Localfest, weil andere ohne Zweifel denselhen Monat und dieselhen Tage feiernde Thesmophoriausen, an auderen Orten (in Phiya wenigstens) nebenher fortbesanden. Dass gieder Demoz zwei gewältle Vorsteherinnen nach Athen zu den Thesmophorien sendete (Schömann Alt. II p. 427) ist ganz unsieher. Bei Isaeus S, 19 kann ein Localcult\*) gemeint sein.

Ehe es noch Eleusinien und einen au sie geknüpften Unsterlichkeits-Glauben gab, lust man den Thesemplorien wahrscheinlich mehr Einfluss auf Sitte und Leben gestättet, überhaupt mehr Ansehen eingersiumt. Die teidenschaftlichen Trauergebründe der Zeiten vor Solon (Plutarch Solon 12 und 21) können ihren Anhalt nur an der älteren, thesemplorischen Gestalt des Demmeterdienstes gelaht haben, welche noch nicht bessere Hoffungen im Jenseits erüffnete. Als die attischen Reformatoren, Solon und Epinemides, allen Bewohnern die tröstlichere Heligion der eleusisischen Bestimmungen möglich, nach denen "die robe und barbartsche" Trauerstitte der Vorzeit (Plut. Solon 12), das ist: die von Demeter Thesemphoros gheidligte, zu beschränken war. In diesen Sinne polemisch sind

<sup>\*)</sup> Der in Phlya? hier war Ciron, um dessen Erbschaft processiert wird, angesessen gewesen.

vielleicht die Worte einer schwiertgen Stelle <sup>n</sup>) im Hymnus auf Demeter zu nehmen, v. 479: οὖτ ' ἀχέειν κ. ἐστι. "nec liecet lametari," man soll nicht heulen und kreischende Nänien singen, weder im Gottesdieust noch bel privater Todtentrauer. Vgl. Baumeister Hymn. p. 332:

Die attenischen Thesmophorten dauerten in ihrer bescheidenen Stilm mit grosser Zähigkeit\*\*) fort. Geschichtslös, wie die Frauen die sie feierten, scheinen sie sieh weiter nieht verändert zu haben. \*\*\*) Aristophanes betrachtet das immer wie bisher begangene Thesmophorienfest als einen der Züge im Frauenleben, die es als ein ewiges Einerlei darstellen, Eeel. 223.

## Die Erechtheusreligion verliert ihre agrarische Bedeutung.

Die Eisführung der Demetereulte musste auf die älteren, wie Demeter den Ferdenschooss beherrschenden Cottleiten (facea und Athena) und auf die bildliche Sprache der älteren Religion (der Kornalam, Ercelthens) zurückwirken. Je strengere Kasteinung die Hessaophorische Demeter verlangte, desto mehr Clauhen und Anhang seheint sie gefunden zu haben. Hinter ihr und ihren auffällerinsen (Erbärchen trat die erzelthiebsisch Gase) zurück. Das Bedülrinsen

Mommsen, Heortologie.

<sup>9)</sup> Ver 477 ist luterpoliert; soch die belden folgenden Verse mägen für die hestanden luben in der Form i Geytz el] σ'örung fers παρεξέρεν, ofte πυθείθεια, oft άγειν μέγα γώς τι θτών άγου έσχανει αὐθήν. Bel άχειν είν dann bloss fors, nicht nuch δογια το ergänzen. Wenn wir άχειν vorseinmlich nut Lütuneira, gellende sher doch in Worte gefanse Kügen, beiden, so ist αὐθή ücht auffallent; αὐθή Öch XXI, 411 sinuloser Laut ist Annahme.

<sup>\*\*)</sup> Für spätes Bestehen des Cultus spricht das von Rinck I, p. 127 erwähute Geschenk einer thesmophorischen Priesterin, die den Beinsmen Terentis führt.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist nicht leicht zu entscheiden, ob es wahr ist, dass der Phallus nuch in die haltmusischen Mysterien eindraug (Arnob. V. 28). Wenn es wahr ist, so kann der städtische Theil des Festes sich von Halfmus getrennt und intact fortbestanden haben. Vielleicht ist es aber Verlänndung oder Irrthum.

<sup>†)</sup> Beide, Gaen und Demeter, finden wir vereinigt im Tempel der Kindernährenden Gaen und der grünenden Demeter. Dieser dicht bei der Burg befindliche Tempel hatte einst ohne Zweifel der crechtheisehen Gaen allein gehört.

reiu agrarischer Erechtheus-Religion war jetzt verringert, dasjenige, dessen man hei den sich mehrenden Bevölkerungs-Elementen bedurfte, war etwas Anderes.

Stiftung der Apaturien; ihre Anlehnung an die Chalkeen. In einer Wanderzeit, wo ausser angesehenen Geschlechtern auch schlechtes, loses Volk umher vagiert und die Zustände schwanken, tritt einmal der Augenblick ein, wo es nöthig wird sich zu ordnen und zu gliedern, wo die besitzenden Familien Garantien suchen. Diese Nöthigung führte, als die Völkerzüge Gefahr droheten, zur Gründung der Apaturien, eines Geschlechterfestes, in welchem die dermalen Berechtigten sich abschlossen. Sie wollten als Einheit dastehen und hedursten eines gemeinsamen Ahnherrn. Dazu aber war der Weg gewiesen. Die Bauern der Mittelebene, die im Erechtheus-Dienst, die Küstenhevölkerung und die Einwanderer, die im Poseidons-Dienst übereinstimmten, mussten sich gemeinsam dem Poseidon - Erechtheus unterordnen, als einem persönlich gedachten Wesen, einem Stammherrn, der allen Bevölkerungstheilen genügte. Hephäst als Vorfahr der herechtigten Familien aufgefasst und in den Apaturien gefeiert, musste wenigstens den Theil des agrarischen Erechtheuskreises seiner alten Bedeutung berauben, an welchen man die neue Auffassung heranbrachte.

Dieser Theil aher war, da die Apaturien Ende Pyanepsion nazusetzen sind, das Clailkeen-Fest, dessen Abend nunmehr eine Nachfeier der jetzt gestiffeten, von den vollherechtigten Geschiechtern begangenen Apaturien wurde. War unmittelhar vor den Chalkeen Hephästen als Stammgott der attischen Pitratrien und der ihnen augebein Sprösslinge\*) gepriesen worden, so konnten die Chalkeen nun ehenfalls der Zeugung eines durchaus persönlichen Erechtteus, durch welchen Hephäst Urahn der Athener ward, gelten, der einstige

Sinn, dass durch Hephäst's Kraft Gaea den Keim zur nächsten Kornernte empfing, musste verloren gehen und konnte olme Schaden verloren gehen, weil der Getreidebau jetzt in Demeter seine eigentliche Vorsteherinn hatte. Die agrarischen Chalkeen und die an das Geschlechterfest (Apaturien) geknüpften, im Dienste des persönlichen Erechtheus gefeierten Chalkeen brauchen nicht verschiedenen Zeiten des Sonnenjahrs \*) angehört zu haben.

Die Plynterien und vor ihnen die Munychien wurden jetzt auf das persönliche Erechtheuskind bezogen und, weil an den Plynterien das Kind έν φανερώ gesehen worden sein sollte, so weit hinuntergesetzt im Kalender, dass Erechtheus an den Plynterien \*\*) den 7. Monat fast vollendet hatte.

<sup>\*)</sup> Die Zeit des Santpflügens (aporog) ist vom Plejaden-Untergange abwärts in den Winter hinein zu rechnen. Hippocrates setzt sie vom Untergangeder Plejaden bis zum Solstiz, was für ihn im Jahr a. Chr. 430 auf November 5 bis December 26 suskommt (nach Ideler Handb. 1 p. 252). Die dem Plejaden-Untergang angelehnte Zeit galt insgemein als die rechte Zeit, Theophr. II, Pl. VIII, 2: ώραι δὲ τοῦ σπόρου τῶν πλείστων δύο· πρώτη μὲν καὶ μάλιστα ἡ περί Πλειάδων δύσιν, ή και Ησίοδος ήκολούθηκε και σχεδόν οί πλείστοι, διό καὶ καλούσί τινες αὐτήν άροτον. In diese Gegend des Jahres gehört der Pyanepsion, Plnt, de Iside et Os, cap, 69: fore of o une aproc meol mlesada σπόριμος, ον Αθύο Αίγύπτιοι, Πυανεφιώνα δ' Αθηναίοι, Βοιώτιον δέ Δαμάτριον καλούσι; G. A. 63, 29. Ein gegen Ende des Pyanepsion stehendes Fest (Apsturien und Chalkeen) wird also im Allgemeinen ein Winterfest sein. Bel den samlschen Apaturien, zu denen Homer (Westerm, Biogr. Min. p. 16, 2) eingeladen wird, brannte ein Feuer oder wurde eins auf Homers Wunsch im Hanse der speisenden Phratoren angezündet. Wiewohl nnn in den von Homer gesungenen Versen gerade die Worte, welche direct auf den Winter gehen (a. 0. p. 43, 82; ήματι γειμερίω οπόταν νίφησι Κρονίων), vermisst werden, beginnt doch das παραχειμάζειν έν τη Σάμφ (a. O. p. 17, 415) mit oder unmittelbar nach dem Feste, wie es scheint.

ee) Wiewohl die Plynterien historischer Zeit Immer noch ihren Platz im Monate des Achrenschnitts (Thargelion) hatten, so ist doch ihre Orientierung von derienigen der alten Ernteanfangs-Plynterien durchaus zu scheiden. Am Plynteriensest historischer Zeit wird der Atheus eine aus Feigen zubereitete Speise dargebracht, wonach man das Fest, wenn es reife Feigen vom Jahr waren, im Allgemeinen dem Juni zuweisen kann, nicht dem Schlusse des Mai (wie Schömsen Alt, 11 p. 418 annimmt). C, Hoffmann Panathen, p. 19 setzt die Feigenreife auf die erste Hälfte des Juni, Fiedler Reise 1 p. 610 gurbt überhaupt den Juni an, ebenso Heldreich Nutzpflauzen p. 20. Dies sind Sommerfeigen, die Herbstfeigen reifen im August. Betrachten wir also den gregorianischen Juni als das Schwankungsgebiet der Plynterien und übertragen diesen Monat in den julianischen Kalender der Blüthezeit Athena, ao erhalten wir für die Plynterien diejenige Jahresgegend, welche dem hesiodischen Aufange 3\*

Es drebeten sich beide Feste um eine durch Jungfrauenhände besorgte Plicht, welche soust nur die Plicht einer Mutter ist. Der Erntemonat Thargelion entbehrte also jetzt eines Ernte-Anfangs-Festes, was früher die Plynterien gewesen waren. Fand sich dafür nun ein arzarischer Ersatz! — Man kann folgendes antworten:

Als die poseidonische Amphictyonie zerfallen und die delische gegründet war, wurde auch Athen vermuthlich bald in den Völkerverkehr bineingezogen, indem die Bauern Attiess Ersillingsgaben libres Korns nach Delos schickten. Hiermit kann eine Zeit lang dem agrarischen Bedürfnisse genolgt sein.

Fraglich möchle sein, ob das Opfer für Demeter Chlös (G. A. 60, 7), ein Voropfer der städtischen Thargelien, am VI des Erntemonats dargebracht, sehon vor Reception des städtischen Thargelienfestes gestiftet wurde,") um einen unabhängigen Ersatz für das agrarische Bedürfniss abzugeben.

Den Arrhephorien lässt sich die Bedeutung leihen, dass

9 Eu von Artemis und Apoll unabhängig gestlüsere über für die Eed-gutchei, erwarte man nicht an einem Artemistage gebracht in seinen. Müsste man also annehmen, es sei einst as der rägart pognanger! oder es sei Ende Manychion dargebracht im vormaligen Keilendering der pipterischen Entesähnfestes? Einfacher wird es sein auzun hmre, dass ernt bei oder nach Stüfung der Thangelien das Demeter-Opfer des VI hünzaham.

services der annigenen das Demeter Opiei des vi mitzukam

Laws

der Dreschzeit vorausgeht, d. h. ungefähr die drei letzten Juni-Wochen und die erste Juli-Woche julianisch. Unter anderen Stellungen hatten die Plynterieu also auch einmal die, dass sie auf den längsten Tag fielen. Vielleicht steht hiermit ein Zug der Plynterienlegeude in Verbindung, siehe in den Unterss. Plynterien, Geb. u. Pflege des Erceltheuskindes, Note. Athena - heisst es lu der Legende - war, nachdem sie den Cecropiden das Erechthenskind in der Lade anvertrant, von ihrer Burg weggegangen und begann dieselbe zu befestigen. Als sie nan von der pallenischen Seite her den Lykabettos herautrug, meldete ihr eine Kröhe, dass Erechtheus aufgedeckt worden und die Mägde ungehorsam gewesen. Da liess die Göttinn vor Entsetzen den Berg fallen wo er steht, Am Plynterientage ist also der Berg erschaffen. Der Morgenschatten des Berges aber failt im Sommersolstig auf die steile Pnyx - Wand (Forchhammer K. Stud. p. 339); so ist der Lykabettos ein Anzeiger des Solstizes, und die Sage konnte ihn gerade dann entstehen lassen, wenn seine merkwürdige Eigenschaft sieh bethätigte, am längsten Tage. Die Achtsamkeit auf natürliche Anzeigen der Tages- und Jahres - Zeit ist alt bei den Griechen (Martini Sonnennhren p. 33). Der Lykabertos zog gewiss fråh die Aufmerksamkeit nuf sich, er ist sehr geeignet für Wahrnehmungen am athenischen Horizont, s. Forchhammer a. O. Julius Schmidt, Director der Sternwarte in Athen, achloss die Zeit der ersten Sichtbarkeit der Plejaden im Juni 1860 sus der Lage, welche die Plejaden frühmorgens am Lykabettos hattes, Hartwig Schweriner Progr. 1861.

Erechtbens aus dem Leben scheidet und nunmehr zum Schlaugendmon wird. Stellen wir uns vor, dass die Arrhephoren alles waa an leibliche Zeugung (z. B. die mystische Wolle, Apollodor III, 14, 6) und Geburt, an irdische Verplegung und Existenz erinnerte, als sterbliche verbrauchte Ueberreste der Aphrodic Nemesls zufrugen, so war die Feier eine Grablegung des äusserlich gestorbenen Erechteus, der jetzt als Hausschlangen b) hei Altena fortlebte und in dieser seiner dämonischen Gestalt erst an den Panathenäen seine böchste Eine erhielt.

Es wird sich fragen, ob die Arrhephorien und dann auch die Panathenäen jetzt auf den erwachsenen Stammheros Erechtheus bezogen wurden, oder ob man das der Pflege bedürftige Klnd aus dem bildlichen Erechtheus-Kreise noch festhielt.

Der vormals enge Zusammenhaug der Arrhephorien und Buphonien lockerte sich jetzo, weil die Arrhephorlen eine Begehung für den persödlichen Ercehtheus wurden, die Duplionien aber nieht auflütren agrarisch zu sein. So sehied sich die arrhephorischbuphonische Feier in zwei verschiedenartige Auf

Das Panathenåenfest feierte dann den irdisch gestorhenen, dämonisch forthenden Erschluchus. Ob man hin als Kind diehte? Das Wunder eines mr Schlange gewordenen Menschen sollte vielleicht unter ein Gestezt grestellt werden? nam vollte den Dämon nicht als ausgehildet und vollständig betrachten ehe er die 9 Monate einer menschilichen Entwickelung beendet hatte? Die Panathenäenseit war indess sehon längst einen färte und, auch wenn die Geburt nach 9 Monaten nicht der zu Grunde gelegte Gedanke war, musste das hielste Erechtleusfest 9 Monate nach dem Chalkeen eintreten.

Für die Zelt wenigstens, wo Erechtheus Landesheros wird, ist es besser auzunehmen, dass die Panathenäen und sehon die Arrhephorien dem erwachsenen Heros begangen wurden, dass also die 9 Monate seit den Chalkeen jetzt nicht denselben Sinn mehr hatten wie in ngarprächen Erechtheus-Kreise.



<sup>\*)</sup> Ob man dem dogmanischen Dimon Jetzt eine Naturgestalt zurückgeband und übe alle die Artepopials derlet, während man in Artepolials der Annaberung an Poseidon eine neuer Bähn betreten wer, modelte ein Quellen-Erechtluss möglich sein, liess sieh aber nieht mehr durchführen gegenäber deston überten Vorstellungen, wie Thallo. En kann mich nieht metabelissen an eine nehringliche Umgestaltung zu glauben, die doch nur zu Hahlbeiter führte.

Hätte man die ganze Zeit von den Chalkeen bis zu den Panathenan das Dogma eines zur Geburt sich entwickelnden Erechtheus aufrecht erhalten, so würde man nicht den Priester des Erechtheus am XII Skirophorton in Procession nehen den Priestern der Athena und ets Apoll haben auftrecht lassen. Es ist aber dies der Priester des Erechtheus und Poseidon, welcher letztere nicht als verpflegtes Kind zu denken ist. Wenn auch das Fest des XII Skirophorton nicht alt ist, glebt es ums doch einen Fingerzeig für die Auffässung.

Das attische Kirrheujbir warf also für die Thaten und das Leben drs er wachsenen Errechtheus, des Landesberos, um die wenigen Wochen aus, welche zwischen den Plynterien und Arrhephorien liegen. Die 7 Monat vor der dehurt gab es (in den Festen Chalkeen, Munythien, Plynterien) wieder und brach dann ab, ohne den S. und 9. Monat zu verfolgen; Hess die Knabenzeit und die Mannesjahre weg, und ging über zum Lebensende des Heros, dem zwei Tramerfeste gewidmet wurden, die Arrhephorien und Panathenien. Vergl. die Aufeinanderfolge dieser verschiedenen Thatsachen bei Apubloor II, 14, 6 g 8 g-y, und 7 g 1.

Wenn man eine trieterische § Feier annimut, so wird die Trieteris dorh venigstens für historische Zeiten aufzugeben und eine jährliche Wiederkehr des Festkreises auzunehmen sein, die Frage also sich abermals aufdrängen, vo das Festjahr die Biographie des Landesheros eingeschoben, oder riedmirh drurch welche Lacke die Weglassung derselben augedentet habe. Da kann man nur antworten, dass mit dem Plynterien die 7 monatliche Maeuils schlieses und nach einer nicht grossen Unterbrechung die Todesfeste folgen.

Der Landesheros wurde wold besonders mit Bezug auf seine Panathenäenstitung als Poseidon-Erechtheus betrachtet. Poseidon erschuf das Ross, und der es zuerst an den Wagen schirrte und der Albena das ritterliche Spiel der Panathenäen gründete war Erechtheus. Leicht konnte bier die Vorstellung vorangehen, dass Poseidon selbst, den Sieg der edleren Göttinn bestätigend, Ihr die ersten

<sup>9)</sup> Für sehr alte Zelten, wo die Hephistus Feier (Chalkeen) Eade Pynarpsion onch Santiers, die Panathwaite Entrachlussfest waren, ist rieterrische Beging unwahnscheinlich, da man nicht Jahr um Jahr, sondern alljährlich abet und critet. Nur für eine etwas jüngere Zwischen-Stufe, als man den zu Gende Greischelban aus den Augen verler, ist die Frage zullsänig, ob der Errehlbenskreis trieterisch geferette Fasie hatte. Doch siehe in den Unterss. Phansthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G. Okse über die Trieteris der kl. Penasthen in G.

Wagenspiele feierte. \*) Was ursprünglich dem Poseidon zukam und bet gewissen von Ihm sich ableitenden Geschlechtern herkömmlich war, wurde auf den Landesberos Erechtheus übertragen und auch den bäuerlichen Bewohnern der Mittelebene zugeeignet, indem man endlich zu einer dogmatischen Identification des Poseidon und Erechtheus gelangte.

Was hei Eratosthen. Cataster. XIII vom Panathenåenstiller gemeldet wird, haben wir auf Poseidon zu Deziehen. Vermöge der Identification mit dem Pflegling der Athena wird dasehst die Stiftung auf diesen zupräckgeführt, der doch vielmehr Gegenstand der Feier neben Athena gewesen war.

Das agrarsche Gleichniss hatte den Erechtliens von vornherein als den gefelerten hingestellt, von einem erwachsenen Erechtheus, der die Panathenäen gestiftet, wusste es nicht, dieser war erst, als die vereinigten Geschiechter eines Landesheros und eines Sammtetsets bedurfen, hinzugekommen durch Anlehung an Poseidon.

Es scheint, dass die endliche Ausgleichung der Culte durch fermden, vielleicht delphischen, Einflüsse zu Stande kam; denm wenn im Erechtheum an Poseldons Altar auch dem Erechtheus gedient wurde, so geschah dies far over µerratiguren gach einem Wahnspruch, Pausan, I, 26, 5. Der delphische Gott ertheilte Entscheidungen über Bekleidung des Athenabildes mit dem Peplos, also über Dinge, welche in die Penterlaine der Landesseilgiongehörten. Ephemeria 1556 II. 42. n. 2530 III. 10 bis 13; s. in den Untersa: 1º an et her näen, Pe plos. So kann er auch ein Verträginsst wuskehen den uneinigen Geschlechtern des alten Attice adaurch zu Wege gehracht haben, dass er den Erechtheus mit Toseidon zu identilieren befahl. \*\*) Es



a\*) Apollon ist auch Kalendergott. Zeigt sich eine Spur von Zusammenschmiedung der Culte auch im Kalendertage der Panatheusien? Dieser ist vom Ende gezählt eine τρέτης (τρέτη φθένοντος), vom Anfange aber eine δγδόη (δγδόη μετ' εἰκόδας), und die τρέτη gebört der Altena, die δγδόη dem Deseldon. Aber nur im 30tigigen Monat ist τρέτη φθένοντος wirklich der

war dies der Schluss eines geschiehtlichen Vorgangs, dessen Schwankungen und Zwischenstuffen laugwierig gewesen sein mögen. Die endliche Einigung war ein Glück für Attica, Böotien hat sich nicht so günstig entwickeln können; wir fünden ähuliche Elemente, aber gespalten, ein athenälsehes Samuttest bei Coronea und ein poseidonisches um Ouchestus.

Nachdem im vereinten Gulte das Uebergewicht der Athena entschieden war, hatte man Grund das Hampfest Pan-Athenñen zu neumen. Der Adel aller reieben Geschlechter vereinigte sieh an deuselben Jahr für Jahr, um mit Wettreiten und Wettfahren den Erreithteus-Posidion und die Athena zu feiern. Es war nunmehr ein Staatsfest (so weit das Durcheinander von Religion und Politik jenen Zelten eine staatliche Existanz betrulgen erlanbly und in so fern verschieden von den übrigen Festen des Erechtheus. Nur die Paaalteniten repräsentlerten die neue Einigung auf eine deutliche Weise, indeun die ritterfichen Spiele auf den Poseidon Iniwiseen. Iu kelnen der anderen Feste wurden unmittelbare Beziehungen auf Poseidon zugelassen.

Ein agrarischer Ersatz für die jetzt dem persönlichen Erechteus begangeuen Panathenäen zeigt sieh niegends. Auch in der ganz bäuerlichen Zeit baten nieht die peinliche Besorgniss um die noch draussen stehende Ernte, die Begier nach Ertrag, das Bedürfinsis der Sölnte, dem Panathenäenfeste zu Grunde gelegen, sondern von Seiten der Feiernalen war es ein Erntedankfest gewesen, der mit Ertrag gesegnete Landmann war sich bewusst geworden was er hatte und was er war, eln reicher Mann durch die Gnade der Götter. So paradlerte auch jetzt das Völk des Erechtheus vor seiner Göttin und dankte ihr für das, was es durch sie geworden war. Das Fest hatte seine allgemeine Tendenz bewahrt, eines speciellen Ersatzes für den Landbaba bedurfte es nicht.

Nach aussen hin blieb das Ansehn des attischen Centraleults immer noeh gering. Herodot erzählt V, S2, dass die Athener sich om Epidaurus eine Steuer an Athena Polias und Erechtheus ausbedangen, und dafür den Epidaurieru erlaubten sieh einen Oelbaum

<sup>22.</sup> vom Aufang, im 2014gigen ist er es nur durch eine kalendarische Frickon. Anch ist en sinkt so ganz sicher, dass inde jödyön ist allen Decaden, dass nicht bloss der 8. sondern auch der 13. und der 25., dem Poseidos gehören. End-lich ist die ungleich vorwirst gesählich gehög und eistwirst gesählich gerigten, fein alter Zeiteu wenigstens, ein zu künstlicher Ausdruck für die Combination zweier Gulte.

der Gottinn abzuhauen. Apoll nämlich hatte letzteren einer Nott wegen gerathen, sich gewisse Götterbilder aus dem Hotz einer Gatenolive zu machen. Der Vertrag ist äller als die sicher überlieferte Geschichte reicht. Es wird nicht gesagt, ist aber möglich, dass der delphische Spruch die Epidaurier nach Alten wies. — Der Vertrag ist eine Spur des Bekanntwerdens, doch zum Ansehn gelangte der Alteneutie tras seit Pisistratus die grossen Panathenên stiffete.

Je mehr Athena Trägerinn attischer Nationalität wurde, gestige Mutter des Landesberos und seiner erfindsamen Söhne, der Athener, desta äusserlicher und blasser wurde die Holle der Gaea. Die Athener schämten sich Erdensöhne zu sein, Hephistus hatte den attischen Ervater mit Gaea erzeugt, aber seiner Ledensschaft eigentlicher Gegenstand war die Himmelsgöttin Athena, Gaea wurde nur aus Verschen Mutter des Erechtheus. Zu entlichere indess war sie nicht, eine leibliche Mutter musste aufgewisen werden, um die Ehre der gebenneleteten Magd ur retien. Bei der Tendeur des kleinen stolzen Wikkes, alle seine persönlichen Eigenschaften der himmlischen Athena verdanken zu wollen, musste Gaea®) als Person verdunkelt werden, dass Erechtheus, einer persönlichen Mutter beraubt, od dass Erechtheus, einer persönlichen Mutter beraubt, od dass Erechtheus, einer persönlichen Mutter beraubt,

<sup>\*)</sup> Aeltere Quellen sagen mehr unverholen, dass Gaen den Erechtheus geboren habe, Il. II 548 θρέψε ('Αθήνη) Διος θυγάτης τέπε δε ζείδωρος "Aφουφα. Statt Aφουφα war I'n bei Pindar und in der Danais genannt, Harpoer, p. 41, 19 ο δε Πίνδαρος καὶ ο την Δαναίδα πεποιηκώς φασιν Έριχθόνιον le Hoaistov nal l'ής (statt nal Hoaistov la yής) φανήναι; vergl. Düntzer Frgm, p. 4; Bergk. P. Lyr. p. 288, fr. 231; Weleker G. L. II p. 284. - Auf alter Tradition beruhet auch der Stammbaum der Etcobutaden an 'Eorydime του Γης και Ηφαίστου, we Athena nicht genannt wird. Dieser Stammbaum befand sich auf dem lebensgrossen Bilde ( er nivan releim; O. Jahn Kiel, Stud, p. 145), welches Habron, Lycurgs Sohn, an deu Wänden des Erechtheums malen liess; Westermaun Biogr, Min. p. 277 lin. 145. Bei Apollodor III. 14. 6 ist Gaca der Erdboden, als Personen erscheinen nur Hephäst und Athena; Athena habe den Penergott besucht, er habe ihr Waffen machen sollen; da habe er ein Attentat auf die Himmelsgöttinn gemacht; ή δὲ ώς σώφρων καὶ παρθένος ούσα ούχ πνέσγετο: ὁ δὲ ἀπεσπέρμηνεν είς τὸ σχέλος τῆς θεᾶς, ἐχείνη δὲ μυσαγθείσα, έρίω απομάξασα τον γόνον είς γην έδριψε (ebenso Schol, A. zu Il. II. 547, wo Callimachus' Hekale als Quelle genanut ist), menyopone de αύτης και της γονης είς γην πεσούσης Έριχθόνιος γίνεται. Hier geht das Wiederholte ele var auf den Erdboden, nicht auf eine persöulich gedachte Gaen, - Apolloilor a. O. § 2 routov (rov Eorgdonov) of uly Honigrov and the Koavaoù Ovyaroog Ardidog elvat leyovotv zeigt, dass man sich nach dieser Version begnügte das attische Land ('Ardig) festzuhalten. Ovid endlich nennt den Erechtheus Metsm, II, 752 eine proles sine matre creata.

ein Präparat des Erdbodens zu sein schien und, nachdem er zwei Mütter gehabt, anfing gar keine zu haben.

An dem Erechtheuskreise wurde noch weiter gebaut und ein dogmatischer Schlusssteln aufgesetzt durch die Gamellen.

#### Gamelien.

Die Prochaftsterienzelt, wo Erechtheus noch ein zartes Gras war, bemutzte man um Theogamien des Zeus und der Hera anzubringen, eine dogmatische Voraussetzung des ganzen Erechtheuskreises. Aus der Vermählung des Zeus und der Hera geht Hephästeror, daber liegen 9 Monat zwischen den Gamelien und der grossen Hephästus-Feier Ende Pyanepsion (Apaturien und Chalkeen). Ende Pyanepsion ollte nicht bloss die Zeugung des Erechtheus durch Hephäst vollzogen, sondern auch Hephäst vollzogen, sondern auch Hephäst vollzogen,

Vermuthlich traten die alten Bräuche für Gaea und Athena, die προχαριστήρια, in eine Beziehung zu dem Beilager des Zeus und seiner göttlichen Ehefrau. Die Beschreibung des Homer, II. XIV. 347:

τοίσι δ' ύπὸ χθών δία φύεν νεοθηλέα ποίην, λατόν θ' έρσήεντα ίδὲ κρόκον ηδ' ὐάκινθον, πυκνὸν καὶ μαλακόν, δς ἀπὸ χθονός ὑψόσ' ἔεργεν. τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἔσσαντο

zaλiy. χρυσείργ στιλανού δ'άπειπετον ξεράπι gestaltet die Annahme, dass die Herrinn der Thauschwestern jene blinkenden Tropfen (στιλανού ξεράπε) sendete, und die Erdgöttlinn Wiesengrün und die frühesten Blumen des Jahrs (πρόπον γβ' ὑάπει-Φον) für die Gamelien des Zues erschuf. Alten also und Gas-

<sup>\*) 9</sup> Manate liegen zwischen Gameilen und Chalkeen, sneht von der Chalkeen bis zu den Pannthenden ind Wanntet. Auf den ersten Blick Könnte es angemessen sehrlenen, belde Neumonatszeiten im Kreise des persöullehen Erechthens und geliche Weite zu erkliefen. Sa lange Erechtheus Moise politischer Ausdruck für das Getreide war, ist ohne Zweifel die zwischen Wittersand und Ernstechtien Bleegende Neumonatszeit als ordentlicht durch die Gebart der zeiten Erechtheus beschlossene Entwickelungsperiode anfgefasst worden der Panthenden also (to wett ist einst die gleichentigt angesarchene Pflanze betreffen) als Gebartsfest des Erechtheus. Warum soll also nicht anch der persöuliche Erechtnes und er Panthenden gebarten sein? Dies anzunehmen hindert besunders das Arrhephoteinetst, sechn Wechen zur den Pannthenden im Kreise des persöulichen Erechtheus auf die Geburt des Erechtheus-Kindes betiehen, Siehe S. 33 ff.

Naturgottheiten theilnehmen und beim Gamellenfeste angerufen wurden, das Hochzeltsbett zu bereiten, den Erdboden mit neuem Gras, darauf zu ruhn, und Wolken zum Zudecken\*).

Die Gamelien slud ein den Apaturien verwandtes Fest, s. in den Unterss.: Gamelien, und, wenn auch wohl erst nach den Apaturien gestiftet, dürften sie doch von Solon schon vorgefunden sein \*\*).

Es ist hierbel angenommen, dass die Procharisterien und Gamelien im attischen Kalender eine benachbarte Stelle hatten\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bet solcher Stefung konnten die Begelnungen für die Himmelagstutien und für die Englagsteine Nautrieus belhen, in gewinsen Grade nanhbingig von dem Dogma der Theogamien, aus dezem Hephäsiun hervorgein; es konnte sich Begelnung für Gese zu einem besonderen Opfer das Bennetzellentes de zie zig zönöbs zig övoö entwickten oder solches ueben dem Gesa-Opfer blich werden. – Ganz im Persählech hindersonderen und die Prochmisterien als zopräkure der Zeuse Ehe annausehen ist durum weniger passend, well die Beziehung zu der Sause hiebendig blieb. Die Priestraienne der Arbeum und die der Demeeter werden sies alcht wie bei einem meuschlichen Ehebindnisse (Lobeck Aglapph. p. 600 nost; G. F., Hermann, Priv. Auf. S. 31, 2) lier füngler'n haben.

<sup>\*\*)</sup> Dass die Gamelien ihre Blütie in älterer Zeit hatten, kon nicht beweierleit werden und esist sist aus neuersensten, die Entstehung der Frate der persönlichen Erechtleus werügstens so früh zu setzen, dass Solon sie alsemilieh vorfand. Von einer Thäußgeit Solons für den Drechtheuskreis indeleit heine Spur. Die Gamelien ennhalsen Phrairien-Brütsche, die Phrastien aber und die 4 alziumischen Phyten sind vorsolonische Einrichtungen, also wohl auch die Gamelien.

eee) Diese Annahme lässt sich nur aunähernd wehrscheinlich machen. Die Gamellen gehören in den nach Ihnen benannten Monst und nach Schol, Healod. Foy. 784 Vollb, sicher auf das Ende des Monats, s. die Unterss. a. O. - Die Procharisterien kommen, als Opfer für die junge Saat, in dieselbe Zeit des Jahres, wo der Winter scheidet. Da die Procharisterien einerseits der Athena, andererseits der Erdgottlicht wegen des Aufstlegs der Persephone gelten, so kann man sie nur an eine für den Aufstleg der Kore passende Stelle bringen. Der Monat Gamelion nun ist als Anfangsmonat älterer Zeit geeignet den dogmatischen Anfang der Demeterfeste zu übernehmen; als solchen muss man die avodoc rne Osov hetrachten. -- Kore soll 2/, des Jahres droben, 4/, im Hades sein, Hymnus v. 446 sq.: την τριτάτην μέν μοίραν υπό ζόφον ήερόεντα, τὰς δὲ δύω παρά μητρί καὶ άλλοις άθανάτοισιν. Das Drittel des Johres sind 4 Monate, So long reclinet auch Thuc, VI, 21 deo Winter, Ihr Herabsteigen lat Gegenstand eines Festes oder Festgebrauchs (Harpoer, p. 161, 9), dessen Lycurg lm Process der Krokoniden erwähnt hatte s. u. Die Krokoniden haben Functionen bel den Eleusinien Ende Boëdromion. Man kann also Kores Hinabgang Ende Boëdromion setzen und den Festgebrauch an die Eleusinien knupfen: 4 Monate später, Ende Gamellon, wird sie also wieder emporsteigen, womit die gewünsebte Annäherung der Gamelien und Procharisterlen errelebt ist. Die 4 Wintermonden kaun man kalendarisch vom Vollmond des Pyanepalon bis zu dem des Anthe-

Die Atlener legten auf diese Theogomien, denen ihr eigener Urahn, Hephäst, entspross, in älterer Zeit Gewicht und nannten den Monat Gamelion. Später als die Erechtheus-Religion von der demeterisch-barchischen verdunkelt wurde, scheint sich die Begehung für Gaea in ein Demeter-Opfer (Chloéen) ungesetzt zu haben.

#### Bacchische Winterfeste.

Die materielle Grundlage der winterlichen Bacchusfeste bildet die Weinbereitung, diese Grundlage ist da gewesen, ehe die Bewohner Atticas den Gott Bacchus kannten.

Die älteste Begehung der Art sind die ländlichen Dionysieu, welche am Orte der Weinbereitung danu gefeiert werden, wenn der junge Wein in den Wintermonaten.<sup>69</sup>) zuerst angestochen wird. Der Unterschied von ländlichen Dionysien und Lenäen war anfangs nicht

sterion rechnen. Kore steigt dann gegen Ende des Herbstes in den Hades und kommt gegen Ende des Winters wieder hernuf. - Dass Persephooes Hinabgang und die darauf bezügliche Begehung den grossen Mysterien Ende Boëdrnmion sich anschliesst, dünkt mich wenigstens zulässig; Harpocr. p. 161. 9: προςταιοητήρια. Αυχούργος έν τη Κροκωνιδών διαδικασία. έπρτή παρ' Abnuajore avoulen, ore dones anievas i Koon; ef. Phot. Lex. p. 463, 24. Indess biess das Fest schwerlich sn; πρηςγαίρω ist ein Verh spätester Grächtat. Offenbar hat die Handschrift der Magdalenen-Schule in Breslau richtig mooratοητήρια (siebe Bekker), von προχαίρειν, was ciu feierliches und starkes ταίρειν ist: Aeschyl. Ag. 243: τὸ μέλλον δ' ὅπα γένοιτ' αν κλύειν προταιgérm, d. b. êm zalgere ro eldéras ra péllorra. Hier ist nooraspérm ein kröftiges valeat, absit. Man ruft der gleichsom sterbenden Kore ein zwies unch. Dies "Lebewnhl" kann der Kore io solenner Weise bei den Plemochoen zugerufen sein, welche ein Todtenamt waren und den Schluss der Eleusigien hildeten. - Die Thesmophoriazusen condolieren dann der Demeter, anchdem die Tochter schou etliche Tage früher ihr geraubt worden. Von den Thesmnphorientagen kann man keinen für die Prochäreterien ausetzen. Wären diese ein Thesmophorieo-Ritus, so würden sie das Geschlecht der Krokoniden nichts aogehen. Die Thesmophorienbränche sind bloss Weibern zugänglich,

") Man hann die 40 kärzenten Tage im Jahre oder noch mehr Tage (45 his 50) für die händlichen Dionyslen- nausstezen. Als Mitte der ländlichen Dionyslen-Zeit ist im Allgemeinen die Brums annuschen. Wenn wir die Zeit auf 20 Montes nachschen, wird sich oder eine der Brums vornagehen, der nicht für der ihr folgen, also jener im Allgemeinen der julianische December, dieser der Januars erkin. In Heisola Zeit ist die Brums am 20, December (Juleba, p. 246), in den Jahren a. Chr. 482 und den beider folgenden kommt sie auf December (Juleb ein anch Largeten bereiher habe.)

da, was man später Lenäen nannte, existierte mit unter der Zahl der nach Ort und Zeit sehr verschiedenen ländliehen Dionysien.

Bei steigender Gultur scheint man geringere Feste, die bei Glegenheit der Tunfülung\*) der Weines oder beim Anbrechen des Hausbedarfes gefeiert wurden, von Festen höberen Ranges unterschieden zu haben. Letztere beging man einen Monat später im Jahre und hatte dabei länger gegohrenen, besseren Wein. Diese namte man Lenñen, während den kleineren Festen der Name der ländlichen Dionysien hileb.

Den Platz der Lenäen im Sonnenjahr zeigt, wie ich glaube, der asianische Monat Lenaeus\*\*) im Allgemeinen richtig an; der

<sup>&</sup>quot;) Dus Abbasser des ooch unferdigen Weines um die Zeit des kirzesten Tages, Plin. B. N. XVIII Gau auf XIV, 27, wird auch in späreer Zeit ein dahalt für die f\(\text{lindlichen Weinferde gewesco sein. Im December under die erste f\(\text{lindlichen Weinferde gewesco sein. Im December under die erste f\(\text{lindlichen Weinferde Gebrang \). Weinstoch, Erkang 1880 ender die erste \(\text{Ghrang des w\text{wirembergischen Weines Anfangs Pecember; dum m\text{miss miss men der Wein abbassen, die zweite ende Anfangs Februar ond dann sie der Wein absermals abzulassen. Jaillen, Topographie der Weinberge II p. 29 sagt, dass die \(\text{Ghrang der Kveze-Weine won \text{Coche bei halteng der Wienberge die Ghrang der Weinberge der \(\text{Weinstern der Ghrang, nicht und er sällten Nösphärung \) der Gebe an sein. Von der Cyperweines sprich Jullien II p. 139. Er giebt hier \(\text{Ghrazer}\) debe an sein. Von der Cyperweines sprich Jullien II p. 139. Er giebt hier \(\text{Ghrazer}\) die von \(\text{der}\) der von \(\text{der}\) der von \(\text{der}\) and \(\text{Orage anna Miss miss miss \) der von \(\text{der}\) and \(\text{Orage anna Miss miss miss \) der von \(\text{der}\) der von \(\

<sup>\*\*)</sup> Preller R. E. II p. 1059 sagt: das Wintersolstiz und die Bruma sei In dieseu Monat der Asianen gefallen. Dies ist ein Irrthum, den die vorgefasste Meinung, dass jeder Lenaeon oder Lenaeus brumal sein müsse, ohne Zweifel gefördert hat. Der asiaoische Lenneus ist vielmehr der Mooat vor Schwalbenankunft oder Arcturs Spåtaufgung, hat also die Lage des letzten hesiodischeo oder vorletzteo hippocratischen Wintermonats. - Auch für den von deo hesiodischen Erklärero orientlerten Lenacon ist our der Januar, nicht der December gewiss. Zu Hesiod έργ, 506 Vollb, bemerkt Tzetzes: μῆνα δὲ ληναιώνα τὸν Χοιάκ ήτοι τον Ιανουάριον κ. τ. λ. In diesen Worten eine Bestimmung der attischen Lenneongrenzen (Böckh, Lenäen p. 58 extrem.) zu sehen, heisst dem Tzetzes grosse Ehre anthun. Hatte er wirklich den richtigen Gedankeu, dass ein Mondmonat mit seinen Tageo sich immer durch zwei Sonnenmonate bewegt, warum sagte er dann olcht: der Lenacon cotspricht dem Chöak und Tybl, oder; der Leuseon entspricht dem December und Januar? das wäre gut uod ordeutlich, aber die Grenzen halb ägyptisch, halb lateinisch angeben ist sonderbar, zumal da in dem vorgeblichen Gebiet, das der Leuaeon durchläuft (Chöak nud Januar) 5 Tage felden (December 27 bis 31), das augewiesene Schwaukungsgebiet also auf eine lächerliche Weise mitten durchlöchert ist. Wer weiss ob Tzetzea nicht "Chöak oder (nros) Januar" bloss deshalb sagt, om den Cböak

Lenaeus ist ein Sonnen-Monat, er fällt Januar 24 bis Februar 21, Ideler Handb. I p. 414.

Bel den nördlichen Nachbarn Attieas ist der Bacchusdienstiler (B. E. II. p.1685) als in Attiea, und die attischen Winterfeste scheinen sich unter dem Einflusse der nördlichen Nachbarn und der bei ihnen üblichen Trieteris zu Bacchusfesten ausgehöldet zu haben. Es werden also auch in Atties ricterische Begebenugen anzumen sein und nicht bloss die Athenerinnen mit den Weibern der Nachbarländer vereint Züge im Parmass gemacht, sondern auch die einheimisch felernden Bewohner gewisse Feste trieterisch begangen haben.

Der Schaltmond, welchen man nach der Zeit der ländlichen Dionysien oder als eine Verlängerung derselben zu gehen pflegte, stand gewiss nicht leer; womit füllte man ihn aus? mit Winterlustbarkeit ohne Zweifel, mit Dionysien. Die Lussbarkeiten des Schaltmonds hatten also ungefähr die Stellung von Lenken mit länger gegohrenem Wein. Der Schaltmond aber trat vor Alters trieterisch ein. Nehmen wir also an, dass die Anfänge der Lenken trieterisch waren, und ie jückenbüssersieher desto ausgelassener.

durch den Januar und den Januar durch den Chösk zu verdeutlichen, und vielmehr den Tybi hätte heranziehen sollen, welcher grösstentheils dem latelnischen Januar enispricht. Proclus zu Hesiod, s. O. 559 Vollb, pennt pur den Januar und hebt die Kälte dieses Monats hervor. Die stärkste Kälte tritt erst nach der Bruma ein, wie such die stärkste Hitze nach Johannia kommt, cf. Gemin, cap. 5 (p. 93 Altorf.). - Aus den langen Nächten der Lengen von ol. 90. 4 = a. Chr. 417/6 (Sieg des Agathon) folgt nichts. Die langen Nächte (Plst. Symp. p. 223) sind Winternachte (Hesiod Foy, 562 and Lehrs O. E. p. 203, Thuoc = hoc tempore, nicht hoc mense), wie die langen Tage (Odvss, XVIII, 867, cf. Schol.) Sommertage. Es gsb in der Leußenzeit schon Veilchen, Alcibisdes hatte welche in seinem Kranze, Plat. Symp. p. 212. - Nach Gemin p. 257 hat Democrit auf einen gewissen Tag aloyog ysinor angesetzt; was hier aloyog sagen will ist unklar. Vielleicht ist der Sinn hiems concubia weil der Winter sich für hochzeitliches Beilager eignet (Aristot. Polit, VII, 14,7; C. Fr. Hermson gr. Antiq. 111, § 31, 4), also yaunilios yeimar. Der Tag, wo alogos yeimar angesetzt ist, gehört in die vierte Woche des Januar, nach Börkh Sonneukr, p. 89 ist es der 24. Januar. Bockh vermuthet aloyzog zespor, "unseliges, boses Winterwetter", fügt aber hinzu, dass er in diese Aenderung nicht volle Zuversicht setze, Abgeschen davon, dass aloygog nicht handschriftlich ist, beruhet auch die Bedeutung "unglückselig" suf Conjectur, Gesichert ist bloss aloyroc == cuspide carens, s. Stephan. Psris, s. v. - "Alogos χειμών = γαμήλιος τειμών Januar 24 lässt eine Combination zu mit dem Monst Lenaeus, Januar 24 bis Februar 21.

Den Monat der ältesten Lenäen, den Schaltmonat, hahen wir im 2. Jahre der Trieteris zu denken (postn.), nicht im ersten. Das erste Jahr der bacchischen Trieteris war also nicht so lustig als das zweite.

Von der trieterischen Schaltregel\*) musste nicht selten abgegangen werden, um die Feste bei ihren Jahreszeiten zu halten. Wenn diese Nühligung eintrat und nach dred Gemeinjahren erka vierte Jahr den überzähligen Monat brachte, wurden die Lenäen da, wo sie trieterisch hätten eintreten sollen, entweder gar nicht oder in einem andern Wittermonat (Possideon, Gamellon) gefeiert.

Damit war dem lenäischen Gotte noch wenig eingeräumt. Weder ihn noch den Schaltmonat erkannte das Kirchenjahr an \*\*).

Dass der attische Monat Gamelion ursprünglich Leuaeon biess (Preller in R. E. II. p. 1059), ist sehr unwahrscheinlich. Der Name Gamelion stützt sicht auf ein Fest des dogmatischen Erechlbeuskreises, der früher ausgebildet war als es recipierte Bacchusstein gab. In der Benennung eines der 12 Monate nach den Leuaen würde eine öffentliche Auerkennung des Bacchusdieustes gelegen haben, welche der von hochadeligen Geschliechtern gelenkten Siaatsreligion alter Zelt keineswegs zugetraut werden kann \*\*\*\*). In alte

<sup>\*)</sup> Für die Priesterschaft der alten Zeit war sie gut genug, obwohl sie kaum den Namen einer Regel verdient. Ihr Princip war genau das des Kruges, welcher so lauge zu Wasser geht bis er briebt.

<sup>\*\*)</sup> Daraus folgt nicht, dass man den Schaltmond Lenavon taufte. In der alten Zeit van welcher hier die Rede ist, hat es sehwerlich fixierte Monstanamen gegeben. Der Schaltmond empfüng, wenn mau von späteren Kaiserzeiten (Hadrianion) absieht, überhanpt keinen Eigenunmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Wer mit Preller (R. E. Il p. 1060 not.) annimmt, dass Leußen und ländliche Dionysien der Zeit nach urs prünglich zusammenfielen, muss zugeben, dass damals der Monat nach dem Dionysienmonat (der nach dem Poseideon) noch nicht Lenseon hiess; denn ein besonderer Lenseon deutet auf Absonderung der Lenäen. Wenn uun in der Geschichtsperiode, wo Lenäen und ländliche Dionysien zusammenflelen, überhanpt noch keine Monstsnamen existierten, so konnte in der jüngeren Zeit, als man Monate benannte, die erste, ursprüngliche (a. 0. p. 1059) Benennung des nach den ländlichen Dionysien eintretenden Monats ullerdings Lenaon gewesen sein. Die Lenaeu hatten sich ansgesondert, hatten Auschen gewonnen, man nanute den Monst Lenacon? Weshalb schaffte man diesen Monatanamen wieder ab? Der Erfinder des Namens Gamelion wollte nicht dulden dass die bacchischen Lenáen im Stast des Erechtheus die Ehre hatten, einen Monat von sich zu beneunen; diese Ehre, meinte der Erfinder, gebühre vielmehr den erechtheidischen Gamelien, er wollte den Bacchusdienst - den schon im Kircbenjahr anerkannten - wieder hinausweisen; ein Solon etwa rengierte gegen den lenäischen Bacchus? Das sind knustliche Annahmen die besser vermieden werden. So lange der alte Ge-

Zeiten wäre aber jedenfalls die Benennung Lenaeon zu verlegen, da sie ja noch älter als der Name Gameliou sein müsste.

In historischer Zeit wurden jährlich Lenäen gefelert, und zwar, wenn das Jahr zwölf Monate hatte, im Gamelion. Für die Schaltjahre muss wenigstens die Frage offen gehalten werden, oh die Athener, wenn sie wollten, die Lenäen oder die Piräen auch im Schaltmond feiern konnten.

bie staditische Religion alter Zeit wurde weder von den ländlichen Dionysien noch von den Lenäen berührt; die Stelle im Festjahr, wo bei den Städtern bacchische Bräuche mehr uud mehr aufkamen, war eine andere. Wir sahen oben, dass in der Anthesterienzeit ein Markt abgehalten und Wein vom Lande bereingefahren wurde. Hierdurch kam Bacchus an das Hoobfest dieser Zeit heran.

Artemis gelangte früh in ein bestimmtes Verkältniss zur Burg-Religion, weil sie bei den Schicksalen des Erechtheuskindes betheiliget wurde. Doch blieb der Artemisdienst in soweit Localoutt, als Munychia und Brauron mit der Burg-Religion durch Processionen zwar in Verbindung traten, aber kein Artemishsleitightum, wie später das brauronische, auf der Acropolisoder in der Nähe errichtet wurde. — Weit später kann auch Apoll in ein Verhältniss zum Erechtheus. Das Seeausfahrtsfeste's im Munychion, später Delphinien

sehlechterstaat bestand, hat die öffentliche Religion den lensischen Bacchus ignoriert und der Name Gamelion las nicht aus Resetion gegen den lensischen Bacchus aufgebracht, um die Stelle eines älteren Namens (Lenacon) zu ersetzen, sondern der erste und ursprüngliche Nameis (Samelion.

\*) Die Delphinien muss man nach dem heliseisellen Aufgange der Pleiaden orientieren. Die Pleiaden sind auch Scefahrtsgestirn, ihr Name wird von #1500 (Schol, Arat, 254) shgeleitet. Mit ihrem Frühsufgange hegann die Argonauteufahrt, Theorr. XIII, 25 duog dwrellowts Heleiddec x. r. l.; vgl. Vellci. 1, 4, 1. wo die columba antecedens, welche die Auswauderer nach Comae führt, die Plejaden (jedoch nicht die früh aufgehenden) zu sein scheinen; s. such Schol, Od. XII, 62. Apollon Delphinios kann als Gott überseeischer Auswandering wie für Chalcis (siehe Seite 49, Note \*) so für Athen betrachtet werden. Der Munychion ist auch in historischer Zeit der rechte Mouat für das Abgehen von Auswanderschiffen (nicht von Handels - und Kriegs-Schiffen, die sich nicht erst einen Spruch aus Delphi im Bysins (Elaphebolion) zu holen brauchen und sehon im Elaphebolion oder wann sie wollen abgelien können), siehe Unterss. Theseus Cretafshrt, deren Anfang legendarisch am Delphinientage stattfand, beginnt passend wie die Argonautenfahrt um die heliaeische Aufgangszeit der Pleisden und danert bis zum Frühmtergung (Auf. November), so dass ihre Daner einem Semester entspricht, wie es die Plejaden für die Schifffahrt alter Zeit vorzeichneten. - In welcher Art aber benntzte genannt, scheint ursprünglich der maritimen Artemis begangen zu sein, der man dann den Apollon Delphinios hinzusetzte\*).

Auch Artemis Agrotera im Boëdromlon mag schon verchrt worden sein ehe Apollon Boëdromios ihr beigegeben wurde\*\*).

Derselben Göttin scheinen die Elaphebolien (G. A. 59, 2) des Elaphebolion begangen zu sein. Jüngere Gottestlienste haben diese Frühlingsfeier der Jagdgöttinn verdunkelt, desgleichen eine andere artenidische Feier (Pandia) desselben Monats.

# Аро11.

Nach der oben gebilligten Ansicht dauerte die posietionische – Amphityonie von Galuaren bis zu den Wauderungen, aber nicht läuger. Poseitlon wurde bereht von Apoll, die Amphityonie um Delos folgte der älteren des Poseidon, dies war das Ergebniss der Völkerzüge. — Die Bauern der Crybissussehene wurden von den in die Ferne strebenden Seevilkern vernauftlich meistens ignoriert, die Wauderer bildeten auch keine Heresmassen, welche zwängen komten und einem festen Eroberangsplan folgten. Dass dennoch während und in Folge der Wanderungen Fremdes um Neues am die

man die Plejaden als Termin der Delphinleu? Ans dem Delphinleufeste arthst lässt alch diese Frage ulich beuntworten, man muss die Orientierung der Tinsteglieich hinzurziehen. De diese nähmlich eine usein-plejadische Stellung linben, weil sie dem durch die Plejaden augskindigene Erste-Andang nicht vornagelten Können, so ist klar, dass die Orientierung der Delphinien tanch demaeblen Gestürs-Aufgaung (welcher in der 3. Woche des julianisshen Shai der betr. Jahrh. erfolg) in ungerkeiter Art gesteben muss, an mittin, dass die von Delphinien eingenommenen Plätze bis in den April hinanfreis hen, während die Stellungen der Tangellen bis in den Junt limberiehten.

<sup>\*)</sup> Den Athenern gaft Apollon Delphinios in filterer Zeit ohne Zweifel als chalcidischer Gott, sieh oben Seite 1. Erst als Cluleia ina Sinken kann oder sehon gesunken war, und Apoll anfing das lelantische Feld insgnädig anzuselen (Hymnus auf Apoll v. 220 and Baumeister z. d. St. pag. 151), dürfte der Delphinios ein sädischer folit geworden sein.

<sup>\*\*)</sup> Der alte Ursannar von Agrae seleist iffe eine feihzereig begonnere Verleung der Agrorera zu sprechen. Dergielchen kann nan für Apoll nicht anstützer der Schreibung der Agrorera zu sprechen. Dergielchen kann nan für Apoll nicht einführen der Schreibung auf 10ss Kriegahlife (f. A. 55, 4). Inns Seisand heisst Beisände der maruhonlischen Tettrapolis und diese int, wie es sehrist, alleit hange vor der solonischen Zeit, also nicht aus früh, in Alten Bürgerjerten.

Mommsen, Heortologie.

Religion der Gaea und Athena herankam, ist gewiss genug. Die im Panathenkenverbande geeinigte Volksgemeinde sah sich in die neue Richtung des Völkerverkehrs mit hineingezogen, der Apoll von Pelos wurde auch für Athen Amphictyonengott und von Küsteuplätzen (Zoster, Potamos, Prasske) werden ihm fribzeitig helige Absendungen, Erstlinge der Feldfrucht, gesteuert sein. Dadurch ist jedoch nicht bedingt, dass Apoll ein slädlischer Gott wurde oder gar als Patroos galt.

Am Thargelienfeste der historischen Zeiten finden wir einen städtischen Festact, bestehend in Darbringung von allerlei Feldfrucht, θαονήλια genannt. Nach den θαονηλίοις Erstlingen des, jetzt im Jahre, geernteten Korns hiess auf Delos und in Athen der Manat des Fests Thargelion d. i. Zeit der Erstlingsfrüchte. Diese Opfersteuer ist, wie auch ibre Benennung, offenbar alt und alterthümlich, um so weniger darf man ihre Entstehung bis dahin verspäten, wo Apoll sicher städtischer Gott ist. Sie wird ihren Ursprung in den heiligen Sendungen von Korn nach Delos haben, den hyperboreischen, bei welchen Athen\*) lange Zeit eine unscheinbare Rolle spielte, übrigens aber doch theilnalum. Von diesen amphictyonischen Ansendungen neuen Kornes nach Delos ist der städtische Festact au den Thargelien Athens eine Nachbildung. Die delische Feier, zu der die Kornsteuer eingeht, und die athenische gehören wahrscheinlich beide demselhen Kalendertage an, nämlich dem VII Thargelion, \*\*)

Die Thargelien - Darbringung war in ålterer Zeit nicht stådlisch. So lange Athen mit Apoll bloss durch die lockeren Bande der Amphietyonie in Bezug stand, scheint ihm wenig eiugeräunt zu sein Hätte die Stadt damals den (delischen) Apoll recipirt, so würde sei.

<sup>\*)</sup> Die Athener kommen nicht vor bei Herodot IV, 33, wo die Völker genannt werden, durch welche die Erstlinge, von Hand zu Hand gehend, nach Delos gelangen. Pausanias, der sie neant, folgt Att. 31, 2 athenischen Berichten, wie Siebelis z. d. St. gut anmerkt.

<sup>&</sup>quot;) Wecke Stellung lante nan dieser Tag im Somenjahr? dien solles, die riche Korn nach Des zu bringen gestahtet, a hot füllersten eben nuch Erne-Anfang, das heisat, wenn wir der hesiodischen Bestimmung folgen, nach der Mai-Bilte des judianischen Kalenders jener Zelleu. Heisdo beginnt die Ernet mit dem Frühangenge der Pfeljader, was für ihn z. (He. 200, Mai 19 giehe füllet. Häb. 1 p. 342). In der peri-eiserhen Zeit gingen die Plejader Mai 16 bis 19 in Alche heliafeshe auf (Hartiek geboreit, Progr. 1881), 18).

eln Delion gehabt haben und ein altes Priesteramt des delischen Apoll\*).

Der Amphictyonengott von Delos schwebte fernher über Attica, er anicht Patroos im Staate, nicht Agyieus an den Häusern-Jenes öffentliche und dieses private Amt in der Stadt eunpfing er erst nachdem die Marathonier der Tetrapolis sich an Athen anschlossen, welches his dahin keinen Apoll als recipierteu Gott der städtischen Relieion gehabt zu haben scheint.

Ein stadtischer Gott wurde Apoll daburch, dass die Bewohner der Tetrapolis, welche längst den Apoll eifrig verchrt hatten, Nithburger der atlienischen Städter zu sein anlingen, nachdem sie lange Zeit chem anderen Entwickelungsgange gefolgt waren als dem von Alten. Der Anschluss der Tetrapolis erfolgte wahrschehnlich als das Uebergewicht von Chalcis nachliess, welchem früher die Marathonier sich unmöglich entzichen konnten, auch wenn sei nicht gerade Unterthanen der Chalcidier waren. Es ist also die Tetrapolis nicht sehr lange vor Solon ablenische geworden.

Die Marathonier, ein etwas dorisierendes Volkehen, hatten den pythischen Apolt wahreiseheiltelt längst als ihren Stammherrroffentlicht und hausgottesdienstlich verehrt. So erklärt es sich, dass die Athener nicht den delischen, sondern den pythischen Gott (Demosthen. 1S, 141; C. I. n. 465; Harpocr. v. Απόλλων Πατφώος) als Patroos\*\*\* μακαλική.

Die Stadt hatte ein Heiligthum des pythischen Gottes, das Pythion, vermuthlich mit Bezug auf den Gott der marathonischen Tetrapolis, erhalten. Dieses ist als eine Oertlichkeit der Thargelienfeier historischer Zeit überliefert, aber gewiss nicht dieser Pieler wegen gebauet, welche ein Delion verlaugt laben würde. Vielmehr übertrug man, eutweder einer Missernte wegen auf delphischen Spruch, oder weil die heiligen Sendungen nach Delos in Verfall (Thuc. III, 101) kamen, die Darbringung der Erstlinge auf denjenigen Apoll, wedere inzwischen rectijiert war.

Wer ein frühzeitig erfolgtes Aufgehn der Tetrapolis in den

<sup>\*)</sup> Von einem Heilighum des delischen Apoll, welches die Stadt Atheo gehabt hätte, finde ich olchts. Ein eigenes Priesterant ist nur aus späten loschriften unchweisbar, Ephemeris 1860 n. 3833, 3, aus römischer Zeit: tegeig Axálkavog Δηλίου διά βίου; Ehrensvest-, Philol. XIX p. 309, 14.

<sup>\*\*)</sup> Schömsuo Alt. I p. 316; E. Curtius gr. G. I p. 246. Gerade der Patroos gehört in die Tetrapolis, Apollon-Xuthus, Vater des Iou, dem die Sage Kreusa, Erechtheus Tochter, zur Mutter giebt.

antischen Staat annähmer, misste auch eine frühe Amerkennung des Apoll als Patroos annehmen; dem die Verschmeitung mit Alben erfolgte vermuthlich dadurch, dass der marathonische Stammgott nummehr von dem ganzen Staat als Stammgott betrachtet wurde. Der Apollon Patroos ist aber nicht alt in der athenischen Religion. Erfand die Stadtreligion wescutlich abgeschlossen vor. Übwohl man im für Athensus mul Relphästs Sohn erkärte, also für einen Bruder des Ererhtiteus, liess sich doch diese Genealogie nicht durchführen, westalbä anderes als weil der Patroos in zienitich junger Zeit hinzukam? Welcker G. L. 1 p. 494. Eben darum wurden auch die Apaturien fast gar uicht von dem ennen Caltus tangiert.

Erst nach den Hinzutreten der Marathonier wurde mit Bezug auf ihre den Athenern geleistete Kriegshüffe (unter Ion, oder unter Xuthus, s. Rinck. Rel. d. Hell. II p. 78) Apollon Boedromios der Artemis Agrotera des herbstlichen Festes (Boddromion VI) heigesellt; ebenso der Apollon Delphinios der Artemis des VI Munychion.

Reformation durch Epimenides und Solon.— Als die Athener an innerer Zwietracht litten in Folge des cylonischen Frevels und der Bosheit der Atenaloniden, als auch die Megarer-Nisaes nahmen und Salamis wieder den Athenem entrissen, herrschte grosse Niedergeschlagenheit und es schien, dass für die sindenbeladene Staht kein anderes Heil sei, als bei den Götten-Erlösung und Reinigung zu sachere; in der Noth fliehet der Metenzur Göttliett. Solch eine Zeit passt für eine grosse Religionsumwälzung, umr wirkliches Bedürfniss kaun eine Reformation erschuffen. Danals wurde Epimendes herbeigerufen.

Die Reformation des Epimenides und Soion war theils apollinisch, theils dionysisch- demetreisch. Als Vorbild für Mauches diente wohl das delphische Festjahr, welches sich zwischen Apoll und Bacchus theilte (Petersen Delph, Festcycl. p. 5).

Dass die Mysterien des Dionysos und der Demeter Gegenstand der Reformation waren, beweist die Bildsballe des Eplimenides vor dem zweiten Mysterientempel zu Agrae. Ein nicht minder wiehtiger Gegenstand war die Durchführung der Apolloreligion, der ausser hirrer im Otfeftulleine geforderten Geltung auch, wahrscheinlicht erst durch Solou, ein wichtiges Amt an Häusern und Familien zugenwissen wurde, indem man den Agysiens §) als Wehrer des Bösen in



<sup>\*)</sup> Agyieus wurde durch delphischen Orakelspruch in Athen eingeführt, Schol, Hor. Carm. IV, 6, 28; Gerhard gr. Myth. § 302, 3. Dass dieser Orakel-

Gestalt eines abgestumpften Kegels neben der Strassenthür des Hauses aufstellte, Petersen Hausg. p. 14 sq.

Allgemeine Vorausestzung der Cultus-Reform ist die Existenz von Gottesdiensten in grösserer oder geringerer Nihe der Hauptstadt, mit denen die Bewohner der Bamptstadt und filre Tullande schon bekannt, ja vertraut geworden waren, ohne jedoch bisher die Nachargetthieten an die hauptstädischen angelebnt oder hauptstädische Höllightimer für sie errichtet zu laben. Solche Nachbargetthieten sind die Demeter in Eleuis, Aldena Skiras bei Phaleron. Die schon bestehenden Gewohnheiten, solche Nachbarörter gottesdienstlich zu besuchen, haben Epimenides und Solom vorgefunden und in eine bestimnte Form derartig gebracht, dass die Hauptstadt mehr und mehr Mittelpunct der attischen Religion wurde. Sie haben also grossentheils nur centraligiert und geordnet, keineswegs überzil geneuert.

spruch in Solom Zeit gelürt und durch ihm und Epimenides zur Ansfültungs aus, seichnit zigneuß sberüfert. E. Gurdung, G. i. p. 264 spricht daten wie von einer Tlantsache. Bei der Beinigung und Heiligung der Staht Allen durch gebruchten, aus Lurtins, auf allen Erzasse Bülderden Apullon Aggien anfgerichet." Ein directez Zeugnin dafür habe ich vergellich gerucht. Den chen den Zeugniss habe ich Cartino Drastellung für befüllsweitig. Zu den Mittellt, darch weiche Epimenides und Solon Anhen welheten und sähnten, wird auch die Errichtung von Alfaren den Aggiens gehert haben. Ungussenn aber scheht es mir, die Einfahrung des Patroes und die des Aggiens durch Jahrhundert von einander gerenan is ne denken. Auf die Ansahme der 91 Abhundert von einander gerenan is ne denken. Auf die Ansahme des Patroes musste, wenn dieser nicht bodenlos gleichsum in der Luft sehweben sollte, seine Enfilterung in des Ilangentstellesses als Aggiens balte folgen.

wohl zu Gunsten des ihr angekindeten Apoll auf die Plynterienbusse zweier Mädelien.

Auch das Opfer für Demeter Chloë lässt sich als ein Versuch auffassen, dem neuen Chlus des Apoll mit der allen Erechtlensreliigion gleichzustellen, da in letzterer gerade, an demselhen Tempel, dem der, taes und Demeter bei der Burg, Voropfer üblieh waren. Hiermels seleint das Opfer für Chloë auch von den Reformatoren eingeführt, um die Annexion des Apoll vollsländiger zu machen. Siehe Lüterss, Seite 417 Note 5.

Wie Poseldon-Erechtheus als Schlangendämon allmonatlich (Herod. VIII, 41) gefüttert ward, so führte man den neuen Stammgott Apollon Patroos durch wenigstens acht Mouate hindurch, indem man ihm threits Epimenien (Heeatombien, Metagitnien), theils Feste zuwies. Winterliehe Begelungen für Apoll Scheimt man nicht eingeführt zu haben, im Winter sollte der dithyrambische Baeehus herrschen.

Die alten Feste des Frechtbeuskreises waren zu starr und dogmalisch sehon zu verfahren, um das poseidonisch -erechtbeiselte Athen von ehedem mit dem Apolloeult der Nord-Ost-Küste gründlich zu vereinbaren. Man wählte die Auskunft, zu einem loezlen Athena Dienst zu greifen, indem man die biben eilekt zur Stadtreligion gezogene Athena Skiras mit der Burggöttinn identifieirtet. Athena in dieser neuen Qualität (als Skiras) wurde nicht beit eituem Sonmærfeste (XII Skirophorion), soudere währscheitlich auch in einem Herbeitste (Pranesposion) mit dem neuen Apoll vereinigt.

Athena Skiras erhielt ihren Namen von der γη σχιοράς, dem weisslichen Kalkhoden, in welchem die Olive gedeighet\*). Sie stammt aus dem Megarischen und aus Salamis\*\*), wo sie die Olivenzucht erfand\*\*\*. Ihr phalerischer†) Dienst mag schon vor Alters importand\*\*\*.

<sup>\*)</sup> Theophr. Alrı. φυτικ. 11, 4, 4 (p. 395 Schneid.) ἄλλη δὶ πρός ἄλλα τῶν δένδρων ἀρμότει μάλλον, ώσκες καὶ διαιρούσι» οἶον ἡ σπιλάς καὶ ἔτι μάλλον ἡ λευκόγειος ἐλαιοφόρος. Cf. Fiedder Reise 1 p. 395.

<sup>\*\*)</sup> Sahmis biesa Skiras; mit Berug auf die aslamielaeke Albena dieses Amenus heists and dis vorgebilpes Skiradiou (Leuke Dem, p. 214 Westerm.). Die Zursquovidtg nérque bei Megars, der dordter webende Wind Zuziquov, die liber leinheite Skiran-Diege beweisen, dass die Skiras in dieser Umgegend zu Hause gehört: vgl. 0. Shiller, A. E. Ili, 1, 10, p. 25. Von den aslamistischen Felsen apricht Dodwell (I), a. p. 29 Skickler) als von grauem, leicht zerreiblichem Marmor. Hier ist als wohlt på racquejer.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies beweiset Euripides, der selbst aus Salamia war, Troad. 798. Eine andere Athena als die Skiras giebt es auf Salamia nicht.

<sup>†)</sup> Das Seegeatade war der rechte Ort für Athena Skiras, wie auf ihrer Heimatsinsel ao in Phaleron; der Olive ist Seeluft günatig (Fiedler 1, p. 598).

tiert sein, aber der Cultus der Skiras, so weit er die Stadt betrifft, gehört allerdings einer jüngern Epoche (Bergk Btr. z. Monatskunde p. 41) an, der solonischen vermuthlich.

Skirophorien am XII Skirophorion. — Den Buphoulen, einem uralten Feste der Erechtheusreligion, war läugst ein Sühnunzug voraussegaugen; unzichts für das auf den Tennen liegende Getreide, dann für alles andere, auch für die Olive, deren Blüthe Zeus und Altena läusig, che es Skirophorien gab, in dieser Zeit des Jahrs vor Wetterschaden beschirnt batten 9). In der solonischen

Der phalerische Skirasdienst braucht nicht viel innger zu sein als der salaminische. Früher nahm ich an, erst Solon und Pisistrat hätten den örtlichen Dienst mit Bezug auf den von ihnen geförderten Olivenhan gestiftet, bin aber jetzt aoderer Meinung. Wiewohl nämlich ans der Bezeichonng des Tempels in Phaleron als des apyator ispor der tiöttinn (Pansan, Att. 36, 4) nicht gerade ein hohes Alterthum folgt, so ist doch Solons Eroberung von Salamis (Plnt. 9) nicht auf das Herbstfest der Skiras, sondern auf die Thesmophorien einerseits, andererseits auf einen Cultusgebrauch bei Skiradiou bezogen worden, welcher mit dem athenischen Herbstfeste (VII Pyanepsion) olchts gemein hat. Hätte aber Solon die Skiras ans dem erolt ten Salamis gleichsam als Kriegsbente den Athenern gebracht nod in Phaleron ihr das Heiligtlum gestiftet, so würde doch wohl in den Bränchen des VII Pyanepsion eine Spur erhalten sein. Lelcht kano schon in alter Zeit derselbe Gottesdienst vom salaminischen Gestade nach dem phalerischen übertragen sein, zumal wene die Olivengöttion auch Seegöttin war. Gel beruhigt die wallende Finth unch dem Glauben (Fiedler 1 p. 599). und die salaminische Skiras hat wohl a. Chr. 480 den ##Ang (Herod. VIII, 94) gesendet. Am phalerischen Gestade ist io Attica ihr eigentlicher Wohnsitz, nicht im vorstädtischen Orte Skiroo, wo Pansanias a. O. 3 nur ein Grab des Schers Skiros erwähnt. Allerdings spricht Pollux IX, 96 von einem Tempel: τώ τής Σκιράδος Αθηνάς νεώ, nieltt feçő wie Welcker Alte Denkm. III p. 15 gelesen zu haben scheint; έν τω της Σκιράδος Αθηνώς ίερω steht Bekk, Anecd. p. 300, 26. Doch ist der Tempel jedenfalls sehr obsenr; von dem Festzuge der Skirophorien heisst es, er gehe oach "einem Skiroo genaonten Orte", Harpoer. p. 168, 9; gemeine Spieler und Hetären (Alciphr, III, 8) sammelten sich in der Umgebong. Viel älter ohoe Zweifel und angesehener ist der phalerische Skiras-Tempel. Auch oach der Fabelgeschiehte empfing der Ort Skiron diesen Namen erst nachher; der dodooaische Scher Skiros grundete den phalerischen Tempel, danu fiel er im Kampfe, und erst oach dem Begrabenen empfing der Ort Skiron seinen Namen. Die Benennung des vorstädtischen Ortes kann in solonische Zeiten verlegt werden, die Stiftung des örtlichen Gottesdienstes bei Phaleron aber gehört wahrscheinlich einer älteren Periode an, oicht gerade einer oralton, worauf anch die Fabelgeschichte (Grote gr. Antiq. 1 p. 181 sqq. Fischer) nicht führt.

\*) Um die Zeit des l\u00e4ngsten Tages b\u00e4\u00e4het der Weln und nur wenig sp\u00e4ter die Olive, Plin. II. N. 16, 42: floret autem solstitio vitis et quae paulo serius



Periode wurde die Nebensache Hauptsache, dem Sühnumaring gab man die besoudere Wendung auf den Schutz der Olive, die Athena des Sühntmarges am XII erhitelt den besondern Titel Skiras d. i. Schützerinn des Olivenbodens, neben der Alhena-Priesterinn aber mussten, um die Anschmelzung der Apollo-Heilgion hervortreien zu lassen, die Priester des Heibos (Apoll) umd Erechtheus einbergehen.

Die Ausbildung dieser Gebräuche kann auch insofern passend der solonischen Zeit zugeschrieben werden, als Solon und Pisistratus sich für den Oelbau interessierten \*)

Pyan'epsten am VII Pyanepston, in solonischer Zeit wahr-

incipit olea. Die Zeit der Deflorescenz setzt Plinius zu 8 bis 14 Tagen an, in der ersten Julihälfte sind also alle Blüthen berunter. Während der Deflorescenz ist Regen sehr schädlich für den Ertrag, ib. 17, 37 § 6; pessimum est inter omnia, cum deflorescentem vitem et oleam percussit imber, quoniam simul delluit fructus. Ob die Fruchtausätze durch das Wetter gelitten haben, sieht man ans der fallenden Blüthe, Perforierte Blüthen zeigen, dass kein Schade geschehen ist, fehlen aber die Oeffnungen in der Mitte, so sind die Fruchtansfitze mit abgerissen, Theophrast, H. Pl. I. 13, 3 (p. 40 Schmeider). Ausser Hagel, Platzregen und Sturm ist auch ein Uebermass von Hitze zu fürchten, Theophir, a. O.: έαν γαρ συγκαυθή ή βρεχθή συναποβάλλει τον καρπόν, Die Blätter der Olive zeigten dem Landmanne beide Solstitien an, indem sie dann verschiedene Blattseiten aufkehren (Schol, Hes. Foy. 767 Vollb.), zur Zeit des Sommersolstizes die weisse Seite (Geopon. IX, 2; Stark in Ber, d. sächs. Ges. 1856 p. 91). Die Olive giebt also gleichsam selbst ein Zeichen ihrer Schutzbeilürstigkeit, um die Zeit des längsten Tages, wenn die kritischen Tage der Deffprescenz im Anzuge sind. In diese Tage fällt der Anfang des Dreschens nach Hesiod, der ihn an den heliacischen Aufgang des Orion schliesst (für Hesiod Juli 9). Das Anfangsfest der Dreschzeit (Buphonien) und das Fest . der Olivenschützerinn gehören also derselben Zeit im Sonnenishre an. Ein wenig früher blühet der Wein. Wenn man in dem Sühnumzug auch auf die Weinblitthe und ihren Schutz genommene Rücksichten aufzusuchen hat, so muss man in dem Heliospriester einen Priester des Apoll-Helius-Bacchus sehen und behannten Helios-Bacchus habe die Rebe und den Wein vertreten. Ich ziehe vor den Helios als Helios-Apoll zu nehmen, damit Apoll neben Erechtheus, Bruder neben Bruder, stehe.

\*) Es gab solouische Bestimmungen über den Orlban, Plut. Sol. 23 n. 24. C. 22. Alhona wur Schutzgütünd es Flüstratud en Berätertud en Berä

scheinlich ohne Bacchus und ohne Bezüge zur Theseus-Sage, mithin als Fest des Apoll und der Athena Skiras zu denken.

Von einer gleichzeitigen Entstehung der auf Pyanepsion VII zasammengedrängten Bräuten kann nicht die Rede seln. Sicher ist, dass die Oschophorien ütre historisch bekanute Einrichtung erst nach den Phylen des Klisthemes erhielten, ferner, dass erst Clmon den städlischen Theseusdienst stiftete. Die als ein Gamzes zu betrachtenden Begehungen (der Kybernesien), der Pyanepsien, der Eitesione, der Oschophorien, (der Theseen, der Epitaphien), verdanken ihre künstliche Totaltät der Theseus-Sage und sind als so angeordnete Gesammtheit schwerlich üter als Cimons Zeit\*).

Solous Zeitgenossen werden ihre Herbstfeier der Athena Skiras, der Geberinn der nunmehr beginnenden Olivenernte, und dem ihr angeschlossenen Apoll, dem jetzt Abschied nehmenden, gefeiert haben \*\*). Die apollinischen Gebräuche sind offenbar das zurrückge-

<sup>\*)</sup> Die Umgesationg und Förderung der Oschaphorien des VII pass für rocht gat. An diesem festlichten Tage wurde ein nicht geringer Vorraht von übst aller Art, grünen Laubgewichen und örzug verbrandt. Cinno, der ein milder Aristoerat war, dintet jedem seine Gürten, wer das wollte durfte sich nach Belieben Fischte und Zweige ohnen. Diese geren gebende Nilde lag im Feate selbst, der sälltlich liebsta spendete reichlich, noch freigedäger als Cinno, der ihm urr eine Hand lieb. Die Hanpsache bleichs ser, dass Gimon Stifter des säddischen Thesenudienstes ist und dinas der VII Pannepalon vor dieser Sühnug wesenübeh anders begange sole muss als sand dersehben,

<sup>\*\*)</sup> Als rechte Zeit dieses Festes ist im Alterthom der Anfang des inlinnisehen November zu betrachten, wenn der Frühuntergang der Plejaden erfolgt, ldeler hat deuselben für Hesiod auf November 3 (Handb. 1 p. 242), für Hippocrates suf November 5 (a. O. p. 252) bestimmt; cf. Petav. Vsr. Diss. 11, 10. Mit dem Frühuntergang der Pleinden verlieren die Bänme ihr Laub (Demoerit bei Gemin, p. 252 Altorf.), Stürme (Ovellar, Meton in Ptolemaeus' Kaleoder, Athyr 11) treten ein, die Seefahrt wird gefährlich (Demosth, 50, 23). Dies ist die Zeit, wo Apoll und mit Ihm die gute Juhreszeit Abschied nimmt, Sollten die Kybernesien des Theseus normgebend sein für den Seefnbrtsabsehluss überhaupt, so kann man ebenfalls nur Anfang November julian, wählen; vergl. Ideler Sternnamen p. 144. Was Athena Skirss und die von ihr beschützte Olive angelit, so wird die Olivenernte gleichzeitig beginnen oder nahe bevorstellen. Noch den Aogsben Neuerer füngt ille Olive im November un zu reifen, die Ernte geschicht allmälig und dnuert bis Ende Januar, v. Heldreich Notzpflanzen p. 30. In Sieilien, dessen wärmeres Klima alles etwas früher zeitiget sis Attien, fällt die Erute je nach der Lage in den November und Anfang des December, Sartorius von Waltershausen üb. d. sieiliau, Ackerban p. 26. Dies sind gregorianische Monate, Vergl. noch Fiedler I p. 445. So viel ist klar, dass z. B. am 7. November julian., der in Athens Blütherzeit dem gregorian.

schobene Element des VII Pyanepsion, die Eiresione ist nicht recht am Plaize und fast störend, seit Bacchus auch in das Fest eingedrungen.

Wiesoln Bacchus die älteren Gebräuche störte, zum Theil vielleicht zerstörte, war sein Eindringen dech nielt eine Neuerung im Grundgedanken. Auch die mit dem Sommergott Apoll zusammengebrachte Alhena Skiras bezeichnete eine allgemeine Herbsternteeiter, und es konnte nur eine weitere Ausführung im Betall scheinen, wenn auch der Rebe wegen ein besonderer Gott, der Weingott, hinzukam, wie Adhena Skiras die Olive vertrat.

Die Feier cimonischer Zeit ist ein Genisch von fröhilten und traurigen Gebrüchen, von Siegiphel und Klage um Todte der Vorzeit wie der Gegenwart. Diesen gemischten Character können auch die solouischen Pyanepisch des Apoll und der Altena Skiras gelabat haben. Das Sommerleben eudet, Apoll zieht anderswohln, man bringt time Eiresionen zum Scheidegrunss; die Bäume verlieren ihr Laub, die Natur ist tuicht mehr so fröhilch, und der Meusch, wie sehr ihn auch die Gaben des Herbstes erfreuen, wird Banan haben auch für Empfindungen der entgegengestetzen Art.

Erscheinungsfest des Apoll im solonischen Festjahr, hypothetisch. — Die städtischen Dionysien sind ein später\*\*) geschehener

Nozember-Auftage ungeführ-entspricht, die Oftwenerste in nichtere Aussichs auf, die erstet. Tage des jülnischen November aben auch für ein Fest der Altenn Skiras als Schlimerfenn der Offive passend sind, — Wenn die ersten Norember-Tage für die Oftwenerten sehr füh sind, ao sist derselbe Termin für die Traubenerute selte spält, was nieht nuders sein kann wo reel niemals considierende Errere, wie die von Wein und (vol.) durch ein und dasselbe Fest gefeiers werden; Finlius III. N. XVIII, 74: instam vindennie tempus ab neget versche Schrift von der Frühustergen der Figlieder der spältesen Termin ist. Obwohl Stolens VII Pynnepston unch nieht von der Schrift von der Schrift von der Frühustergen der Figliede der spältesen Termin ist. Obwohl Stolens VII Pynnepston unch nieht von der Schrift von der Verschlich von "Dal konne als Gieber der Sommerfehrliche neben Altena Skiras treten, der man die wisterlich Offive verdankte, unter des Sommerfehrlichen was and die Weinstehne im begriffen — nur mit begriffen, denn wär die Traubea-ernte das Bestimmende und Hauptsächliehe gewesen, so hätte das Fest einer feitberen Platz im Kelender erhälten.

\*) Fröhlichkeit oder Trantigkeit eines Fesses wird zumeist durch die Jahreszeit bestimmt, die Dogmen thun es nieht. Der Abschied des Herbstes wird im Ganzen mehr zur Traner stimmen, wie die am XIII Pyanepsion folgende vpgrife zeigt. Vielleicht kann man auch an Allerheiligen (1. November) und Allerseelen (2. November) erinnera.

\*\*) Bergk Beilt, z. gr. Monatsk. p. 36, N. sagt mit Recht, dass die grossen Dionysien ... you allen die jüngsten" sind. Uebergriff des Bacchuscults, in früherer Zeit hatte der Elapheholion eine melische Apollonsfeier. Dies lässt sich folgendermassen wahrscheinlich machen.

Im delphischen Jahr, nach welchem Solon sich richtete, waren rei continuierliche Wintermonate dem Dionysos geweilnet (Phatreth, de et apud Delphos cap. IX). Es ist nicht glaublich, dass in Alten, nachdem der Pescideon, Gamelion und Anthesterion baechlisch geworden, auch noch der Elaphebolion als vierter Monat dem dibyranhischen Bacchus sofort eingeräumt ist, — Aus dem delphischen Kalender folgt aber nicht bloss negativ, dass Solous Elaphebolion keinen Bacchus kannte, sondern es lässt sich auch ein positiver Schluss bilden, welcher zu Gunsten eines apollinischen Epiphaulenfestes spricht.

Der pythische Apoll ist den Delphiern am VII Bysios litres, am VII Elphiebolion des attischen Kalenders geboren (Hermann Misk, p. 51). Sehr auffallend steht dieser Kalendertag den Atheneru leer. Die Athener, denen der pythische Gott Stammgott ist (Dem. 18, 141), bekämmern sich also wenig oder gar nicht um die Theophalnien litres Patroos, die in Delphi hochfestlich begangene Erscheimungsfeier (Petersen delph. Festeyclus p. 6) des VII Rysios oder VII Elaphebolion? Das ist für die solonische Zeit wenig wahrscheinlich.

Mehrere Einzelheifen der grossen Dionysien bestätigen, dass sie ursprünglich ein Apollonsfest waren. Der Dreifuss als Preisgabe ist aus dem Apollonsdienst auf Bacchus blos übertragen, Gerhard gr. Mylt. § 450, 4.° Der Pänn des Elaphebolion ist apollinisch, Phitarch a. O. und March. Sat. 1, 17, § 15 ag. Die grossen bein grieben werden nicht wie Lenåen (Pollux VIII, 90) und Anthesterien vom Archon König verwaltet, sondern vom ersten Archon, der das Hochfest des Apoll (Thargelien), das höchste jüngerer Zeit, heaufsichtigt (lb. S9). Vormals werden beide vom Archon beaufsichtigten Fest apollinisch gewesen sein.

Den Uebergang des solonischen Apollonsfestes in die städtischen bionysien, darf man sich nicht schwierig denken. Die melischen Begehungen blieben bestehen, Neuerung war die Zufügung eigentlieber Schusspiele. Schwache Herzen im Glauben nicht zu stören, diente das Dogma, Apoll und Bacclus sei Eins. Solons Zeit hat dies Dogma gewiss nicht gekannt.

Unentschieden muss es hleiben, ob dem Apoll des Epiphanlen-

festes Artemis als Mondgöttün, Panlia, \*) vereluigt war. Von Apoll ist üherliefert, dasser im Beginn der schönen Jahreszeit.\*\*) sich sehner Berrlichkelt freue mit Citherspiel und Beigen; diese aufgubelnde Freude ist der Gegenstand des Epiphanienfestes; aber dass Artemis auch Theil habe an der Epiphanie, üherliefert Niemand.

Der Uebergang in ein Bacchusfest kann nur entweler in die Pisistratidenzeit oder in die des Cimon und Pericles gesetzt werden. Für die Zelt nach den Perserkriegen spricht der Aufschwung, welchen Athen seither nahm. Im Elaphebolion erschienen die Bündner und brachten ihre Steneru (Böckb St. II. 1p. 191 a. a.). Ihnen und überhaupt allen Fremden gegenüber galt es, die Metropole in

<sup>\*)</sup> Die Pandlen, ein Theil des grossen Dionysienfestes, hält Welcker G. L. I p. 269 für ein All-Zeus Fest; nllein die Annlogie (Πανιώνια, Παμβοιώτια Πανελλήνια) führt nicht dahin, dass in δια Zeus enthalten sel. Ich sehliesse mich denen an, welche wie Stark (G. A. 59, 5) den heortologischen Numen zu Πάνδια auf die Mondgöttinn Pundia (Hymn, XXXII) zurnekführen. Es lst indess ungewiss, de die Göttinu Pandia bisher durch uichts Attisches belegt ist, Vielleicht ist C. I. I n. 82 Irn | Hardia zu schreiben; dann wüssten wir wenigstens, dass die Götting Paudia an einem Orte Atticas, dem Demos Plothea, Opfer erhalten habe, und es wäre mehr Graud auch die städtischen Pandien auf eige [Artemis] Pandia an beziehen. In dem Verzeichnisse a. O. steht I NANAJAIPH. nach Bockh: Int Havora TPH Vorher stand is Appooligia, is Apareta u. s. w., nirgends inl und Böckh angt selbst: sed miror cur non ig Hápota diction sit, Mit Lesung des Dativs zn Havdía weichen wir also nicht stärker ab, er ist gesagt wie θυσία τη Είρηνη C. l. l n. 157. Bockhe Entzifferung des Schlusses [TP]H ist Correctur, er findet sie unsicher, aber doch wahrscheinlich. Sie ist indess knum wahrscheinlich, da die 7000 es ro Houndstor verwendeten Drachmen PXX geschrieben sind statt TX, wonach such im Opfer für Pandia 6000 Drachmen nicht mit T soudern mit PX zu bezeichnen wuren. Es kann also das lom für den Dutiv Πανδία gerettet werden, so duss bloss in das P ein Zeichen (P oder P) durch Correctur einzusetzen ist.

<sup>\*\*)</sup> Nach deutschem Ginnben taust die Sonne um Ostern, Grimm D. Mynd. p. 268; cf. lömer. Ol. XII, 3 vöße "gipysverige örket zul 2 poge." In Apolioculi ist diese Darstellung staf Herrichste ausgeprägt, Dödor II, 47 und meinen Zerch Beitrugt. Zeitr. p. 603 sq. Bei seiner vegleischen Epiphautei spielt und tanst der Gott ohne Luterlass vom Frültlingssigninectam bis zum Aufgang der Peljaden, anderbalb Monot. Hirrorch ist abs ottiebe Epiphauteiest in diese Zeit zu verlegen. Sein früheutes Eintreten ist, wenn es um Acquinoctum ertitt, es wird alse, mehrzfagig geommen, fast immer den Aprilb erliner aust meistens ein Aprillest sein, da das Acquinoctum der julianischen Zeitrechung den betreffende Jahrbanderen Ende März fällt, Sein Uebergang in ein Bacchustest wird hierin nichts gesändert luben. Wenn die von Dichtern erwähnten Rosen am diesem Fest weitst blos preisteh biblieten, so folgt nau ihren der Monat Aprill. S. Unteress. Seite 395 Note \*\*\* und v. Heldreich Nntz-Phanze p. 60.

ihrem Glauze zn zeigen, das Uebergewicht ihres Reichthums nicht bloss, sondern auch dessen geistvolle Verwendung zu enfalten.<sup>39</sup> Weltliche Gründe veraulassten den Uebergaug in ein Bacchnsfest, welches als solches in sehr lockerenn Bezuge.<sup>49</sup>) zum Kirchenjahr steht. Je weniger es religiös war, desto freiere Bahn hatte die Kinst; die lyrischen Theile des Festes indess, welche noch aus der apollinischen Zeit stammten, haben wohl ein näheres Verhältniss zur Religion bewahrt.

Bei der Unsicherheit über die Pandia ist es nicht möglich bestimmte Ausätze\*\*\*) zu machen für Solons Kalender.

Solons Kalender enthielt, nach den vorgetragenen Hypothesen, Shonate, in denen Apoll durch Feste um Epitunelen gefeiert wurde: im Elaphebolion das Geburtsfest des pythischen Apoll, im Manychion die Delphinien, im Thargeliou die Thargelien, im Skirophorion das Fest der mit Erechtleus und Apoll vereinigten Göttlim des Oelhaues, im Hecatombacon und Munychlon Epimenien, im Boedromion das noch nicht durch die Marathonsfeier gesörte Letoidenfest der Agrotera und des Boëdromios, endlich im Pyanepsion das Fest des abschiednehmedne Sommergottes und der Oliverschätzerinn.

Solons Festjahr bestand nicht. Er soll mit Besorguiss dem

<sup>\*)</sup> Dass dies eine Macht war lässt Thueydides VI, 16 den Meibindes sageu: καὶ δαι αὐ ἐν τὴ πόλικ τροργίαιε ἢ άλλω τῷ λαμπρύνομαι, τοῖς μὲν αὐτοῖς φθονεῖται φύσει, πρός δὶ τοὺς ξίνους καὶ αὐτι ἰσνες φαίνεται. Hier werden wir an die grussen Dionysieu τω deuken Indea.

<sup>&</sup>quot;) Der aus C. I. n. 71 bekannte Teranin eines Mysterienfrieden ist Ehaphebolion X. Die Fermeden Mysten der horschied-demetriesiken Religion k\u00e4nne answer den Mysterien bei Agrae anch nuch das Authesterienfres beschen; ahre and die grossen Bönsynsie ist offenhar keine Biekshich genommen, da der Gottesfriede mitten im Feste, am X Elaphebolion abbriedat. — Die Athene haben das Fest später noch verstalt ungestant, restlich in Demestrein (Phut. Demetr. 12), dann is sädische Autinocen, \u00e4rriefans i \u00f5\u00e4rriefans, \u00e4rche, \u00e4rche \u00e4r

<sup>\*\*\*)</sup> Wena am Paudicuage der Görius Paudis and dem Zeus georfert war mit XV Ehghe-bolion (Vellonod) aushbängig vom Jopollousfert, so kaus letzteres am VI (Artenin) seine Vorfeier, rom VII bis zus X seine Happfeler gehalt bloben. — Paudien am XIV mit Appl Vereinigs fülleren zu einer Begehung des Geburstages selbst (Ehghebolion VI und VII, Fest der Letoiden, Apoll gegeboren), anssendem noch zu einer amphiferonischen Feier, am 5. 1998 gebroren), anssendem noch zu einer amphiferonischen Feier, am 5. 1998 (Peteren Geburstusgef, p. 288) meh der Applolousgeburt beginnend (XII Elaphebolion), und unt dem Paudicunge (XIV) endigener (XIV) endigener.

Thespis zugeschaut und in dem genialen Leichtschun der Bühne einen Feind des ätätischen Lebens erkannt haben (Piul. Solon 29). Die gefährliche Kunst des Thespis und der alles bezwingende Bacchus haben das solonische Festjahr verheert. In der Blüthezeit Albens erscheinen die Thargelein, 7) in Verbindung mit dem Feste der unterhäutigen Insel Delos, als Haupffest, der pythische Patroos war nicht so wie früher in hohen Ehren, die Reithe apollinischer Feste latte sowohl an ihrer Spitze (Epiphanie) als an ihrem Schluss (Pganespien) durch Uchergriffe des Bacchus Einbusse erlitten. Hieramingen auch die nach Solon zeitweise eingetretenen feindseligen Beziehungen zwischen Delphit und Alben beigetzen, haben.

#### Bacchus und Demeter.

Die andere Seite der Reform betraf den Tod des Bacchus und seine Wiedergeburt für den Nysterien. Epitemieles entlistete die Stadt durch Söhnungen, Reinfgungen und Stiffungen, indem er den Bürgern eine Mysterienweibe gab und sie beiligte; Plut. Solon 12: Liacquois rota zud zudzugnois zud lögvössen zuropyiséang, zul zudzousischen Erwägt man die Bildsbale des Epimenides vor dem zweiten Mysterieutempel zu Agrae, so kann unter den Orgien (zuropyuéasa) nur das kleine Mysterienfest zu Agrae und unter den Ögüdrisc Cultusalagen an der Holte von Agrae verstanden werden.

Es ist nicht möglicht zwischen dem zu scheiden, was die Heformatoren sellste inrichteten, und was spätere Orphiker hinzubtaten. Die Anordnung des bacchisch-demetretischen Kreises ist aher nach Einem Gelanken zu Stande gekommen und aus Einem Gusse gemacht in einer Zeit, die ein lebhaftes Bedürfulss gottesdienstlicher Umblidung und Erneuerung empfand. Solch eine Zeit war uuleughar die nach Cytons Ermordung, als Epinenidies and Solon wirkten. Betrachten wir also diese als Träger des Grundgedankens und ins Besondiere den Epinenidies als Stüfter der kleinem Mysterien, eines weseutlichen Bindegliedes der eleusinischen und athenischen Re-ligion.



<sup>\*) 0</sup>b der thargelieche Agon erst aufham, als im Elaphelolion alles bacchisch wurde, lasse ich dahin gestellt. Eine melische Feler ist auch auf Delos alt und nach dellschem Vorgang konnte Athen thargelische Chöre aufstellen, ohne gerade den Thargeliengott entschädigen zu wollen für das was der Apoll des Erschelnungsfestes im Elaphelolion verdoren hatte,

Aeusserlich angesehen ist das Ergebniss der Reformation eine Zusammenschmelzung von Athen und Eleusis in den Gottesdiensten. Diese Zusammenschmelzung, bel der Eleusis ohne Zweifel der schwächere Theil war, setzt historische Ereignisse voraus, welche in eine der solonischen nicht lange vorhergebende Zeit gehören. Allerdings braucht für nachbarlichen und auch ziemlich regelmässigen Besuch von Eleusis durch athenische Theoren nicht vorausgesetzt zu werden, dass Eleusis athenisches Territorium war; aber die innige Vereinigung des athenischen Bacchus und der eleusinischen Demeter, welche namentlich im Bacchuszuge jährlich hervortritt, ist nicht denkbar ohne ein bestimmtes Verhältniss der Eleusinier zum Staate der Athener. Grote (gr. Myth. übers. von Fischer I p. 185) glaubt, dass Eleusis nicht sehr lange vor Solon dem athenischen Staat einverleibt wurde. Wenn Ions Hülfeleistung gegen Eumolpus auf eine durch die vereiuigten Marathonier und Athener herbeigeführte Eroberung von Eleusis zu beziehen ist, so gehört letztere in die l'eriode, welche dem Machtverluste von Chalcis und Eretria folgte und deni Auftreten des Solon nicht lange vorherging, wie Grote will,

In der Zeit nach Cylons Ermordung, als bei den Fortschritten der siegreichen Megarer Eleusis nicht oder nicht mit Sicherheit hes sucht werden konnte, mag der Wunste netstanden sein, auch in Athen selbst Mysterien und Reinigungen zu haben. Doch die Hauptsache bleibt die tiefe Erregtheit der Gemüther, welche zu einer Neuerung drängte.

Die herühmten Priestergeschlechter der athenisch-eleusinischen Religion lassen sich nicht höher hinaufführen als bis In Solons Zeit.\*) Die eleusinischen Erinnerungen scheinen durch das eingetretene Uebergewicht Athens abgeschnitten, den Weihen standen seit Solon Eleusinter und Athenser\*) vor, die aufangs ohne Zweifel merklichen Unterschiede theils eleusinischer theils athenischer Ge-

<sup>\*)</sup> Die Reibe der Dahuben, obwohl von Läcken unterbroehen und selse insaf har inverdissig, ist mit Wahrberleinlichteit bis ungeführt 900. An ungeführt worden. Sie reicht blaub bis etwa 365 p. Chr., fast bis Alarich, der den der bei der vorleitzt, der das Amt bekleidete. Bossler de genith. p. 33 sqy; Leoromann Richerhein serüch, p. 153 sqq. 3 sqy; Leoromann Richerhein serüch, p. 153 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Auf der ältesten luschrift von Eleusis tritt der Unterschied eleusinischer und albenischer Opferer hervor, wenn Ephem. 3798, lin. 2 τους εροποιούς Ελευσινών και [Αθηναίων] zu ergänzen ist: "lieropöen der Eleusinier und Athener." Siehe Unterss. Eleusin I en Personal; flieropöen.

schlechter verwischten sich im Verlaufe mehr und mehr und die aus der Fusion hervorgegangenen Priesterfamilien historischer Zeit konnten ihren Stammbaum nicht höher anknüpfen als an die Periode der beginnenden Fusion, das ist an Solons Zeit.

Dem aligemeinen Satze, dass in Epimenides und Solons Zeit Aenderungen der Gottesdienste Atticas vorgingen, lässt sich noch hinzufügen, dass die Proërosien wahrscheinlich in Solons Zeit gestätet sind, ein Fest, welches sich ebenfalis auf Einigung von Athen und Elensis herbeit; unten Seiter 76.

Voraussetzungen der epimenldeisch-solonischen Reform. - Nicht bloss Apoll, sondern auch Bacchus und Demeter batten schon vor Solon eine Bedeutung für Attica erlangt. Was die Reformatoren als Ganzes schufen, was in seinem heortologischen Zu sammenhange ihrer jängeren Zeit (circa 600 a. Chr.) angehört, das ist nach seinen Theileu viel älter und kaun auf keinen besonderen Stifter zurückgeführt werden. Die ländlichen Winterfeste waren längst bacchisch geworden, ohne dass die Stadtreligion in ein Verhältniss zu ihnen trat; in der bänerlichen Zwangiosigkeit erstarkte allmählich der Bacchusdienst und nahm feste Bränche an lange ehe Solon auftrat. An die Stadtreligion war Bacchus ebenfalls schon vor Solon im Monat Anthesterion herangekommen und zwar an das saturnalisch begangene Sclavenfest, ohne indess den Kronos und Zeus vollständig zu verdrängen. Anch örtliche Weiniesefeste (ohne Verbindung mit Demeter) scheinen der vorsolonischen Zeit beigelegt werden zu müssen. - Ebenso hatte lange vor Solon die eieusinische Demeter ein üher Eleusis hinausreichendes Ansehen gewonnen. Herbstliche Processionen nach Eleusis waren wohl schon durchaus herkömmlich, die Reformatoren erschafen diese Gewohnheit nicht, sondern verwertheten sie. Auch Vorweihen zur Frühlingszeit können in Eleusis selbst und im übrigen Attica längst durch Sachkundige vollzogen sein, ebe noch das städtische Festjahr kleine Mysterien kannte und das Baceiniskind ein Verhältniss zur eleusinischen Demeter gewann.

Aeltere Elensinien ohne Bacchus. — Es gab eine Zelt, wo mit den Erdgottheiten von Eleusis der athenische Weingott\*] (laechus) noch nicht vorbunden war, wo die Eleusinien noch uicht durch die städtischen Tage (Boëdromion XVI bis XVIII), durch die

<sup>\*)</sup> Einen Pflegling hatte Demeter auch als Eleusis noch nicht athenisch war, aber nicht das Baceluuskind, soudern, nach Hymn. IV v. 234, Kelcos' und Melanira's Sohn Demophon.

in der Stalt beginnende in Eleusis endende Iacchus-Procession (am XIX und XX), durch die hei Agrae im Frühling begangenen Vorhereitungen, ein athenisch-deutsulisches Fest geworden waren, wo sie shallich den Deuteiter-Diensten von Halimus oder von Phlya (hiesmophorien-shallich) im Sautmonat (Pyanepsion) begangen wurden. Vor den übrigen Localculten der Demeter verlich indess die eigenthümtlich gänstigt Lage von Eleusis den Eleusinien von vornherein einen Vorzug. Eleusis lag zwischen Megara, Plataeae und Athen, es war auf Verschen nut diesen Nachbaren gewiesen, der Gottestlünst von Eleusis konnte nicht local-eleusinisch bleiben, vorausgesetzt, dass er überhaunt zu Anschen eedlich.

Die Religion der Demeter umfasst das Sounenjahr. Wenn der Winter kommt uud die Blatter fallen, sehwindet Kore in den Erdenschooss und treunt sich von ihrer Mutter Demeter, der Erde; aber mit dem kommenden Grün steigt auch die Tochter der Demeter wieder empor, die Schöhnleit des jungen Jahres. Diese Zweigliedrigkeit ist im Allgemeinen für die Demeterfeste vorauszusetzen, zu ehem herbälleben gehört ein lenzülches, nur so wird das Naturgemälde vollständig. Für Eleusis jedenfalls dürfte eine vollständig Ausbildung der Demeterfeste, also ausser dem Herbiteste (Eleusinien) auch noch eine Frühlungsdere vorauszusetzen sein. \*)

Eleusinische Trieteris ohne Bacchus. — Wenn der Demetercult in Eleusis den Wechsel der Jahreszeiten, ein Jahr, umsuannte, so konnte es durch dogmatische Aufstellungen so gemacht

Mommsen, Heortologie.

<sup>\*)</sup> Der dogmstische Raub der Kore, welcher in's Frühjahr gehört (Hymu, IV, 6), ist in Eleusis localisiert (Pausan, Att. 38, 5; Preller gr, Myth. 1 p. 469; Baumeister Hymn, p. 283). Auch der durch Hermes geschlossene Vertrag (Hymn, IV, 463) wird in Eleusis seinen heortologischen Ausdruck gefunden haben; der Vertrag kommt im Frültjahr zu Stande (ib. 471). - Ob ein den Thesmophorien von Halimus und Athen entsprechendes Leuzfest in den Procharisterien enthalten ist, die Chloren (p. 41)? Die Procharisterien, so viel msu weiss, enthielten kein Weiberfest, waren also ausserlich wenigstens kein Correlat für die Thesmophorien, während die Thatssche des Wiederkommens der Persephone, durch ein öffentliches Opfer gefeiert, allerdings auch die Thesmophorien mit betraf. Im historischen Festjahr scheinen die Procharisterien, so weit sie demetreisch sind, eher der eleusinischen Kore zu gelten; sie waren zunächst vielleicht ein Correlstfest der Elensioien und der in Elensis begangenen Prochareterien (p. 43 Note \*\*\*), hatten also den localen Character aufgegeben. War also das Demeteropfer der Procharisterien irgendwann ein leuzliches Correlat der Thesmophorieu, so ist es das doch nicht geblieben.

werden, dass er die Abwechselungen der guten und schlechten Jahreszeit zweimal durchlief, also trieterisch wurde. Der Hymnus befasst zwei Jahre. Im Lenz wird Kore geraubt, das Suchen und die Trauer der Demeter folgt, das Jahr ist unfruchtbar; im zweiten Lenz wird verabredet, dass Kore fortan während der guten Jahreszeit (8 Monat) oben bleiben, den Winter hindurch (4 Monat) aber im Hades bei den Unteren sein soll, llymn. IV, 446 sq. Letztere Anordnung folgt der Natur, die Entraffung der Kore im Lenz ist dogmatisch zugesetzt. Der Hymnus, welcher noch keinen Bacchus in den Eleusinien kennt, beansprucht also erstlich ein Lenzfest, den Raub des Demeterkindes; hierauf ein herbstliches Fest der zürnenden Demeter: dann wieder ein Lenzfest, Herstellung der Weltordnung, Vertrag über das Auf- und Niedersteigen in den Erdenschooss; endlich auch ein zweites llerbstfest, bei welchem, dem Vertrage gemäss, Kore zum ersten Mal in den Hades geht, um das was für alle Zeiten besteht zu exemplificieren. Erst im zweiten Jahr der Trieteris lehrte die versöhnte Demeter dem Triptolem und anderen elensinischen Stammhängtern ihre Weihen, Ilymn, IV, 473 sog,

Die Grenzen eines bloss Weibern zugänglichen Thesmophorienfestes wurden schon in den nicht-bacchischen Elensinien wahrscheinlich überschritten.\*)

Die eleusinischen Erdgottheiten mit dem Weingott vereinigt. — Der wichtige Umschwung der Demeterfeste von Eleusis, dessen Urheber die Albener waren, ist möglich gewesen durch die allgemeine Verwandtschaft der Getreidefrucht des Bodens und der Erdgetheit mit der Hebenchur und dem Weingott. Wie der demetreische so war auch der bacchische Festkreis naturgemäss eine Durchlaufung des Sonnenjahrs, ein einmaligener Wechsel der Jahrszelten; durch menschliche Satzung wurde giere

<sup>\*)</sup> Diejenigen, welchen Demoter füre Origien lehrt, sind Minner, Vers 180 aug, wird an die sungleiche Lous Kreichlert und Kleigewieher higsgewiere, hier sind nicht Weiber oder Minner, sondern alle Menschen gemeint. Also nicht erst die Threinahmer insen männlichen Gietet (Jechenia, Bonyans) fihrier Theilushmer von Minnera herbei. Dennoch kann den Anges der Minner vor Alten manches verfrager und erfenten gewesse sein, was der spätere Cultus enthielte und aller Mysten zu sehen ertanbet. Von den Treemspiterien zu alten erhälte und aller Mysten zu sehen ertanbet. Von den Treemspiterien zu Alten erhälte hand den Mysten zu sehen ertanbet. Von den Treemspiterien zu Alten erhälte hand und kantels hatte offe spottende Weitercheiter mittenliche Cheregen, Brend, V. St. North C. I. II. a. 2384 waren die Nachkommen der Kalarmos, Antageen des Koer-Lunks, Priester in Brens.

wie dieser zur doppelten Långe ausgeweitet, denn auch Bacchus empfing eine dogmatische Trieteris. Für die Ansetzung der Feste konnte nur von dem natürlichen Festkreise des Bacchus, dem Sonnenjahr und dessen Wendepuncten im Weinhau ausgegangen werden; das zweite Jahr der Trieteris war ohnebin nur eine modificierte Wiederholung des ersten.

Im Frühling versöhnen die Menschen den Zeus, dass er in der Feuchte seines Regens niedersteige und sich herblässe zur armen Erde uud den Süluen und Töchtern dieser Erde, auch, zur schönen. Sennele, mit hrei der Tauhe und den Wein zu reugen, "er wird Im Lenr mit Lust empfangen, der zarte Schooss quilit still empor, und wenn des Herbstes Früchte praugen, apringt auch das godine kind herror." Im Lenzmont Authesterion sestz der Weinstock an, im herbstlichen Monat Boedromion springt die goldene Traube herror, es sind die Mysterienzeiten. Eie Riehe von Monaten wird der in Frühling erzeugte Wein brauchen, um zu reifen aus Busen der alten Erdfeste, die anthropisierende Fabel musse zu dem Hüffsmittel greifen, dass Semele nur sieben 9) Monat das wachsende Zeuskind in herm Schoosse trägt. Inam wird die Traube algesechnitten, und die sie geboren, leldet Schmerzen und od, der Mensch fühlt mit der Natur und lässt die Linos-Nage erschallen und den schmerzlichen

<sup>\*)</sup> Wiewohl die bacchisch-demetreischen Feste keineswegs ohne Beziehung zu natürlichen Anlässen sind, empfangen sie in ihrer historisch überlieferten Gestalt ibre Kalenderausätze nicht durch Anlehoung au Stichtage oder rechte Zeiten des Sonnenjahrs, sondern durch dagmatische Vorstellungen betreffend die persönliehen Schicksale des Bacchus. Weil Bacchus am Chnen- und Chytrenfest ermordet ist, muss er eine Woche spater in den kleinen Mysterien wieder erzeugt werden; dass die kleinen Mysterien dem Knospen des Weinstocks entspreehen sollen, ist im historischen Kalender Nebeusache, wiewohl die Kalenderzeit der kleinen Mysterieo slierdings, wie ich glaube, in die Zeit des Jahrs ungefähr hioeinfallen, wu der Wein knospt. Die grosseo Mysterien folgen 7 Monat nach den kleinen, weil dann lacchus 7monatlich zor Welt kommen soll. Es ist nur eine Nebeofrage, ob die Traube auch wirklich 7 Monat reife, Im Allgemeinen wird es wohl so auskommen, dass der Wein im Boëdromioo reif ist; das Opfer am XVIII Boëdromion (τρυγητόν Διογύσω, C. I. I u. 523) beweiset es. Aber für den historischen Kaleuder kommt nicht viel darauf an. Auch das Zeusfest im Maeumeterioo empfängt seinen Kaleudertag durch die 9-Monatliebkeit des Bacchus, oicht durch einen Stichtag für das Anbrechen oder Umfüllen des jungen Weioes, ungeachtet eine Aunäherung an die Zelt, wn man den juogen Wein schon triuken kano, uulengbar ist. Genng, dass wir im Ungefähren erkeooen, wie deo Mysterienfesten nicht sowohl demetreische als bacchische Zeiten zu Grunde liegen,

Ruf  $l\nu\nu\mu\dot{\phi}_S$  (lacchus), Iliad. XVIII 572. Solche Empfindungen nicht Bacchantenjubel schicken sich für die Weinlese. In süssem Moste trinkt sich niemand zum Bacchanten.

Nach Hesiod \$\(\textit{e}\rho\_1\$\), 614 muss die abgeschuittene Traube noch 10 Tage und Nachte in der Sonne und 5 im Schatten liegen. Dies ist das gefährlichste Zwischenstadium für das siebenmonatliche Jacchuskind. Der mätterlichen Semele ist es entrissen und wiederum noch nicht in Zeus geborgen. Für die Zeit seiner Hülflösigkeit während des \$\textit{e}\rho\_2\$\textit{anze}\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\textit{e}\rho\_2\$\text

Das attische Kirchenjahr konnte mit poëtischen Allgemeinheit etn von einer Empfängisis im Leaz und einer Geburt im Herbst nichts anfangeu\*\*). Es musste bestimmte Monate fixieren und setzte die kleine Mysterienzeit au für die Empfängisis (vermublich die zizhdög des Anthesterion) und die zizhdög des Boedvonnion (grosse Mysterien) für die Geburt des siehenmunstlichen Bacchus, der jezt als Jacchus durch die berfulnte Processiou und durch dus Drittopfer eines Rindes und zweier Stücken Kleinvieh gefeiert wurde (Ephemer. n. 3798.).

Ist nun die Erute auf den Tennen der Bemeter wohl bewahrt und verschont geblieben durch Zeus' Gnade, die man in dieser Zeit durch Sühnumzüge (ἀποδιοπομπήσεις, Preifer Polem, p. 140 sq.) erfleht, dann wird ein Theil der Trauben gleich ausgertreten und komat in's Fass. Da gäbrt nun der Most und gedeihet zu geistvollem Weits. Nur Zeus selber kann seinem liebsten Sobn dies Wunder leisten. Er sehltesst ihn in seine Hilfte ein, da reift und ertigte sich endelt und und ketzt die Himmelskraft. Von den 9. Monaten hatte die Personification nun noch 2 zur Verfügung, diese 2 werden ungefahr mit der Zeit der ersten Gährung des Mostes zu-sammenfallen, so dass nach ihrem Abbauf die Iandlichen Dionysien,

<sup>\*)</sup> Liebetrut sagt das in Betreff der Corinthen-Ernte auf Zante; Vogel geogr. Landsch, Bilder III p. 401.

<sup>\*\*)</sup> Welcker findet die Zuzählung der sieben Monden — το εμβουον έπταμηνιαίον, Luc. Dial. D. 9 — kleinlich. Wie kann aber ein Festjahr anders verfahren? Was Lucian a. O. verspottet, ist die alte Orthodoxie.

bei denen der noch sehr junge trübe Wein getrunken wird, beginnen können.

 Der Geburtstag des neunmonatlichen Bacchus muss auf die elxédèg des Maemacterion gesetzt worden sein, den Tag des Zeus Georgos, C. I. In. 523. Vielleicht hiess diese, wöhl erst hernach ins Mystische ausgebildete Feier Haloa.

Aeltercm Herkommen gemäss bestandem die Weinfeste fort, deren jedos sowohl als Geburtsfest des Bacchus aus der Kufe oder überhaupt als hacchisches Freudenfest, wie als Tod des Gottes, in dessen Blute man schwelgt, aufgefasst werden konnte. Sämmtlich Weinfeste halten jetzt eine geistliche Einrahmung erbalten. Man leltete sie ein durch das Opfer des XX Maemacterion (Zeus Georgos) und schloss sie durch die Choën und Chytren gegen den Vollmond des Anthesterion, wenn die Frühiphrisrabriet inaletet.

Die Choën und Chytren nämlich wurden jetzt zum vollständigen Bacchusfeste gemacht und zwar zum Feste des Gottestodes. Dass Bacchus Ermordung durch die Riesen Gegenstand dieses Festes war, folgt aus dem Opfer, welches die 14 Geraren an eben so viel Altären dem Dionysos — nämlich dem 14 fach zerräsenen — darbrachten. Kronos und Zeus, denen, wie oben vermuthet ist, früher die Choën und Chytren gefelert wurden, bekamen jetzt andere Plätze im Festjahr, jeuer Hectanomhaen XIII, dieser Anthesterion XXIII.

Im Anthesterion, dem Monste der Choën und Chytren, kehrt der baschische Jahreskreis wieder in sich zurück; einige Tage nach dem Trauscrieste wegen des gefüdteten Baschus zeugt der Himmelsgott wiederum einen neuen Baschus, in den kleinen Mysterien, Anthesterion XX. — Städtische Dionysien\*) und baschische Oschophorien\*\*) — beides Verletzungen der älteren Osgmatik — hat es in

<sup>\*)</sup> Weder der am XIII Anthesterion als todt betranerte alte Baeehus, noch der am XX gezeugte Embryo des neuen Bacelus konnte wenige Woehen danach im Einphebolion als gl\u00e4nzeder Fesigutt and der Orchestra prangen, Dieser Widersiau wurde durch dem Machtspruch gel\u00f6st, dass Apoll-Helios Bacchun sei. Apoll namitich war in Solons Zeit Inhaber des Festes.

<sup>\*\*)</sup> Im Boërdromion war flacehus ein hülfbredürftiges Kind, lacchas; die Dogona liese es micht zu, den Boerdrom hal fertiges Gitts neferen. De nömlich unter den Oschophorienbrüschen keiner ist, der auf den siebenmoustlichen Gott hindentet (van unch der gauzen Anlage des Peises überhungstelle wurd, so müsseu wir sagen, dass die Oschophorien dem sungewenkenen fertigen Weingotte, nicht dem Gotthinde gelten. Vielleicht liegt Indess doch die Indiere Andeutung vor, das Incelnas Dogona zu erspeetieren. Ein Bild des aussente dem Gotthinde gelten.

Athen erst später gegeben, erst nach den Perserkriegen, wie es scheint.

Nicht bloss die Achnlichkeit der im Lenz und im Herbst eintrelenden Wendepuncte des bacchischen Jahrens lud ein, Bacchusfeste mit Demetrefesten zusammenzubringen, sondern es kam auch noch der demetreischen Trieteris eine unabhängig\*) entstandene bacchische Trieteris einladend entgegen. Gewissen logmen zu Gefallen wurde abmildi der bacchische Jahrenstreis zweimal in modificierter Weise durchbaufen, wahrscheinlich so, dass Bacchus das eine Jahr im Hades blieb, das andere in meuschenartiger Göttlichkeit auf Erden gefeiert wurde. Von dieser Trieteris war auch Attlea ohne Zweifel längst berührt worden, und wir werden Theile der attlichten Bacchanalien aller Zeit trieterisch annehmen müssen. Oben S. 46 ist vermuthet, dass die Lenäen ursprünglich trieterisch waren.

## Mysteriencursus.

Resultat der Zusammenschmelzung beider Trieteriden,\*\*) der demetreischen und der bacchischen, ist der Mysteriencursus, welcher, continuierlich genonimen, selbst eine Trieteris ist. Er umfasst

gewachsenen Baechus scheint nämlich bei den Oschophorien nicht produciert zu sein.

<sup>\*)</sup> De Könnte schelene, dass die beschische Trieterie erst entstand aus Anthunung auf die der Demeter. Aber die erkereire Baecht sind dem Rücksich auf Demeter üblich geworden und in der Trieterie, dem ültesaren Schalecytale Griechenlande, haben wir etwas Gesterdeinstliches zu erkenneu. Ein natürlicher Gesterdeinst, der das einfachte Sonnenjahr umspannt, wird leicht auf ein Gestellenst, der das einfachte Sonnenjahr umspannt, wird leicht auf ein Trieteries an natürlichen Gegebenheiten ihren Bibli baben konnte, ist keinsewage umsiglich. Eine Jilliege Rebe teitig nicht, erst im zweiten Jahr bringt als Trauben, wonneh der Rebestons bis auf swei Augen wegeschulten wird. Aus Trauben werden aus w. W. Dies ist eine Art Trieterie, in der der Rebestons der setz Jahr einem Banglinge, das zweite einem Manne gleicht, den der Tod früh dehlerstfi. Die Weitenster wird leiter der Trieterie mit eint trieterier heiter der der Tod früh dehlerstfi. Die Weitenster über hanne gleicht, den der Tod früh dehlerstfi. Die Weitenster überhangt wird übers dam ist eint trieterierie.

<sup>&</sup>quot;) Ucher das Resultat wirdt man sich leichter versändigen als über die vorher durchlaufenen Stufen. Missen wir für Ahne nin Zwischeusstadlum annehmen, während dessen Barchus, noch unverbunden mit Demeter und Kore, reripiert war? so wie Eleusia seiner Feste der Erdgottheiten lange Zeit unberührt vom Bacchus bewahrte. Lang wirdte man sich auf Kelnen Fall dies Zwischen.

zwei Herbste und ohne Zweifel auch zwei Frühjahre,\*) im Ganzen also zwei Jahre.

Um etwas über die Gliederung des Mysterlencursus zu vernuhen, ist davon auszugehn, dass nach dem Ilymus das widernatürliche Jahr in der demetreischen Trieteris voranging, das natürliche folgte; erst Raub des Bemeterkindes im Frühling, während sie nach der Ordnung gerade im Frühling aufsteigt, erst Zorn der Demeter und Noth der Menschen, dann Friede und Begnadigung mit den Gaben des Erdbodens und blochst beseligende Orgien. Diesen Fortschritt muss man auch in den Mysterien voraussetzen.

Die Aufgabe ist diese: die Schicksale der Erdgottheiten einerseits und die Schicksale des Welngottes andererseits sollen zu einer Verschmelzung kommen und in vier Stufen von traurigen Vorstellungen zu freudigeren übergegangen werden.

Erster Frühling, Mysterien bei Agrae im Anthesterion: die Mysten trauern um die in's Schattenreich hinabgeraubte Kore und um den ermordeten Bacchus. In der Trauer um Bacchus werden 14 Weinstätteu (Altäre) oder 14 Gräber der Gliedmassen hervorgetreten sein; vgl. Welcker a. 0. In. 152.

stadium denken dürfen. Mir seheint es überall unnödlig ein solebes anzunchneu. Was an Boschanfestwi in Atrice xisitere, blieb lindlich his in die Zeiter
der Reform. Die barchische Dagmaik (aucht die Trieteris) wurde bei der
nördlichen Nachberute und Atheurt anspehildet, die Atheure unhumen Theil, so
wie man an Nachhareuten, auf dem Ischmus oder in Dedo stlerinden, sie mögen litre Lenien trieterisch im Schatimond begangen haben, daraus folge
nicht, dass sie den Boschus zu den stlutischer Güterer züllete, siehe Sen.
S. 47. Die unabhäsgige mit Demeter ausverbundene Verelrung des Bacchus
batte für die Atheure lange Zeit die Stellung einen Nachan-Götstedinsetset, von
dem in Attica, jedoch nur nof dem Lande, einzelen abgerissave Theile (wie die
stäulliches Weinlesse und Lenies) volkstämlicht gewonden waren. Es waren
las soleh Tirité der Cultus, auf welche die ausfärlichen Anlässe der Weinfahrt,
erkonn samittelhen hisfülteren. Aber eine Beychnig des Götstedotes, eine Neuerzugungsfeier u. s. w. erhielt Athen nicht vor der Verelnigung des Bacchus
mit des Erfoglutches, soudere erste mit der Verelnigung und durch dieselbe.

\*) Elemais servat quod oscepdat revisentibus, Senera quaers nat. Vil, 30°, A, 55, 30. Es sind also dei Elemaisien zweimal no beworken, worderds sevi Berbaie nöthig werden. Für die Herbaimpierfen waren aber die lenziltene ine Vorberchause, Pleis Gorg, P. 63°, C.; a sördungs zl., ör ar år pryskle praptigas ngly vir öpangel "på ö' ess. öpany örgarröv alvas. Dem ersten Mysterienbuselt in Elemais musset ein erster Besseln in Arben, und wiederum elem zweiten in Elemais musset ein erster Besseln in Arben, und wiederum dem zweiten in Elemais ein zweiter in Arben vorangehen, so dass Jeder der beleden Hersten ench noch eines Fraiffallig bei sich kaust.

Erster Herbst, Eleusinien im Boëdrouion: Demeter zürnt, weil Keri gerault ist. Nach Orpheus konnte die Betreibis der Demeter auch auf den Tod des Bacchus ausgedehnt werden, da sie in Bacchus, dem Sohne der Kore, ihren Enkel beweint. Mit Demeter traueru die Mysten, denen das Leid der Gotthelt anschaullch dargestellt wird.

Zweiter Frühling, Mysterien bei Agrae: Zens vermählt sich mit Kore und zeugt den Weingott.

Zweiter Herbst in Eleusis: der todigewesene, vor den Augen der Mysten begrabene, von linnen betrauerte Gott ist wieder lebend und wird im glückseligen Verein mit den Erdgottheiten zur Anschauung gebracht, unehdem die Altheuer Ihn im lacebuszuge der Bemeter zugetragen, die nun Orother und Eukel vieder bat.

Eben vor dem lacchuszuge wurde Asklepios der Erwecker von Tode geleiert; der Tag hiese Epidauria (Bodformion XVII) und machte einen Theil der herbstlichen Mysterien aus. Ohne Zweifellag bei der Asklepiosfeier der Gedanhe zu Grunde, dass der wurdethätige Heros den lacchus aus dem Schooss der Erdgottheit wieder hervorsteigen lassen möge. \*) Des Glaubigen Zlel war zelbst ein präzyog zu werden, wer sich dem Veiten hingal, konnte hoffen, dass er zu den Bacchen (βάτχου δέ τε πατόρω Plat. Plaed, p. 69) gehören und sein Loos ein bacchisches sein werde; dass er also zurd den Tod leiden müsse, aber aus dem Tode wieder zu einem Dasein gelange und über das Jeneist kröstliche Ioffmung fassen dürfer.

Der sieben-monatliche Zwischenraum von der Zeugung bis zur Gebnrt des Bacchus (von den kleinen bis zu den grossen Mysterlen) berühet auf Semele, nicht auf Kore; die bier bloss Erbinn der Semele ist. — Dieser Zwischenraum wurde beständig eingehalten: Dagegen verlifene von den grossen bis zu den kleinen Mysterien nicht Immer gleichviel Mondwechsel, weil mitunter ein eingeschalteter \*\*) hinzukan, welchen das Kirchenjahr Indess nicht anerkannte.

<sup>\*)</sup> Deueschen Sinn scheint Askiepios an den grossen Dionysien zu haber, admit der Gut Dimysors turgegen sein köne, musset Askripios hat aus dem Lande der Todura hervenholten. Bei der Amstraung beider Asklejnossen, bei Esphebolion Villu di Boderionnio NVIII, ist viellericht Festalntung der der dydög berbakeitigt. Wenn der Askripiossen, im Esphebolion soch aus der Zeit samma, wo man astat der Dionysien ein Applianderfes beigin, so wurde dem Heros am Kleiner der Dienstein der Schriften de

<sup>\*)</sup> in Folge der Eioschaltung verstrich also von einem Feste bis zum an-

Am reinsteu würde sich der Mysteriencursus herausgestellt haben, wenn in jedem Jahre immer nur Ein Weihe-Grad ausgetheilt wäre; im ersten Jahr uur die Vorstufen voll Todtenklage und Trauer, im zweiten die besseren Hoffnungen und Tröstungen. Nichts hindert anzunehmen, dass diese Einrichtung anfangs bestand. Die trieterisch eingerichteten Mysterien-Stufen entsprachen dann den ebenfalls trieterischen Winterfesten in der Art, dass im ersten Jahr die Lenäen, ein Fest ausgelassener Freude, nicht begangen wurden. -Auch die Anthesterien mussten im ersten Jahr anders als im zweiten gefeiert werden; für das Opfer der 14 Geraren war es zwar gleichgültig, ob Bacchus Tags vorher oder vor einem Jahre in 14 Stücke zerrissen worden, nicht aber für den Einzug des triumphierenden Bacchus und seine Vermählung mit der Archontinn Köuiginn, diese Festacte passten nicht, wenn Bacchus todt und begraben war. -Die Begehung endlich für Zeus Georgos (Haloa), bestimmt die Geburt des Bacchus aus Zeus zu feiern, musste im Trauerjahr entweder wegfallen oder in ein Bittfest umgewandelt werden, des Inhalts; Zeus möge sich der trauernden Demeter erbarmen und der trauernden Menschen, möge einen neuen Bacchus erschaffen, möge Kore wieder heraufbringen. - (Nur die ländlichen Dionysieu, kleinere, häusliche und dörfliche Feste, dürfen wir uns von der Trieteris unherührt vorstellen. Sie waren zu unbedeutend und zu mannichaltig um in den Complex hineingezogen zu werden.)

Der ganze Complex, durch ein Biennium in dieser Art hindurchgeführt, entbehrt nicht der Anhaltspuncte, ist aber dennoch weiter nichts als Hypothese. Sicher ist nur, dass in historischer

dera ein lunarisches Semester, welches 5 oder 6 Tage kützer ist sle ein halbes Sonneaghar. Juhauss, in der 5, Rede auf die Magua Matter p. 173 (324), angeführt von O. Müller, Elevasinen A. E. 1, \$3 p. 278, asgt, dass mun die Meisen Mysterieu zu der Zeit feiere, wod die Sonne im Widset, und die grossen, wo sie in der Wage seiche. Die Rugel ist einfacht und sammt vielleicht aus älteret Zeit. Ste trifft unkenze nie in dem Jahre (10, 874, deviches aus die Berbe, Mond-cyl. p. 274, devizehn Monate haute. Noch Biechk füng es am 10, Juli 429 s. Chr., an, such mitz — wurdt julesse sichen ankommt — Juli 13 auf 14, 10 diesem Jahre sind der XIX Bublerunion und der XIX Authesterion belande sajut-setzel, jener dilit, auch eine Spreachen 2004, den Berch kläte, wenn beide Peate ein halbes July aus einander lagen. — Die hach der gewähnlichen Verstellung orosativirers Kandederrysame mohill klab. Jultr, welches der Behauptung des Julianus so gut entspriche, wie das angeführte.

Zeit kein Jahr verging, welches nicht seinen laschussug gehabt hätte, Herod. VIII, 65. In der Zeis alse, üher die wir sicher urtheileu Konnen, existierte die Trieteris nur für den Einzelnen und die auf derselhen Stufe des Mysterien-Oarsus mit Him Stehenden; jedes Jahr wurden beide Grade ausgetheilt, jedes Jahr kehrten die Regenerationen und die ausgelassenen Baschusfeste des Winters zurückwie vermied man den Austosse, welchen ein Myste ersten Grades hieran nehmen musste! er hatte, gemäss der Stufe, auf der er stand, as Jahr üher den Baschus als todt zu betrauern, wie konnte er dennoch den wieder lebenden laschus nach Eleusis bringen, wie ihn als mächtigen Festgott auf der Orchestra sehen.

Was erstlich die Eleuslnien und den Jacchuszug angeht, so salt jeder die Aeusserlichkeiten, aber die Bedeutung verstand nur, wer zweimal die Weihe bei Agrae und einmal die in Eleusis mitgemacht hatte, so selbst den Tod des Gottes und seine Regeneration gleichsam mit erlehend. Ahgesehen davon, dass die Novizen (Mysten, Geweihete ersten Grades) ohne Zweifel an solchen Gebräuchen nicht selbst theilhatten, die ihrer Stufe nicht zukamen, sondern diese von Anderen vollzogen sahen, standen sie meistens in einem Lebensalter, welches ein tieferes Eindringen unmöglich machte; die Novizen waren nicht erwachsene Personen, sondern Kinder, Himer, Or. XXII. 1: παζε μύστης καὶ ἐπόπτης ἀνήρ; Böckh C. I. I p. 445 und Schöm. Alt. II p. 352. Diese Regel, dass der Myste ein Kind sein musste, fand wohl besonders auf die einheimischen Familien Anwendung, und so ist der Anstoss gerade für die gehorenen Athener, die am meisten Gelegenheit hatten, zu früh hinter die Schleier der Mysterien zu schauen, hinweggeräumt. Den Kindern zog die lacclusprocession vorüber wie ein unverständliches Schaugepränge, Diejenigen, welche bei gereifteren Jahren die ersten Weihen

nahmen, haben wir uns vorreibmilch als Juswärdige zu denkeu (Römer zum Beispiel). Die Freuden brachten ohne Zweifel ein relches Mass von guten Willen uit, alle zu verstehen oder auch nicht zu verstehen was der Mystagog ihnen sagte. Im seltensten Falle konnten oder wöllten sie vorwirtig fragen, ob denn der ihnen für todt ausgegebene Gott nicht identisch sei mit dem als leibhaftig geboren nach Eleusis getragenen Kinde.

Ferner die Winterfeste, wie sollte mau sie den Novizen gegennber rechtfertigen? sollte mau denen, die uur von des Gottes leideuvollem Tode wussten, sagen, es seien Leidensfeste, weil der Kampf des Gottes und der Unbolde mit Gegenstand der volksthümlichen Aufführungen waren? Aber die Aufführungen umfassten viel nuehr, es herrschte unzweifelhaft in historisch hekannten Zeiten die altergrösste Lustigkeit und Zügellosigkeit bei Geweiheten und anderen Bachmösesten, der Gott wurde von den Feiernden elnhergetragen. Wie liess sich die flusson bei den Geweiheten ersten Grades auften erhalten, dass Bachus todt sei? Man kann nur sagen, dass die remden Mysterinebesucher Atlate verliessen de der Winter begann (vor dem X Pyanepsion, C. l. n. 71), dass sie also gar nicht in den Fall kamen, winterliche Lustbarkeiten mitzunarhen. Die einheimischen Notizen waren durch ihr Lebensulter von den Ausschwefüngen der Winterfeste ausgeschlossen. Auch die Haloen wurden ohne Zweifel nur von solchen besucht, die alle Weihen hatten d. h. von Erwachsenen. Für historische Zeiten ist anzunehmen, dass jeder Erwachsene beide Grade hatte.

In historischer Zeit konnte geraume Zeit zwischen der ersten und zweiten Weihe verlaufen, wie schon die gedachte Regel:  $\pi\alpha i \varsigma$   $\mu \nu i \sigma \tau \eta \varsigma$   $\lambda n i \delta \pi i \tau \eta \varsigma$   $\lambda n i \delta \pi i \tau \eta \varsigma$   $\lambda n i \delta n i \delta n$ .

# Proërosien.

Die ursprünglich im Saatmonat (Pyanepsion) gefeierten, thesophorien shiulchen Eleuslind erd srgartischen Demeter hatten ihre Stellung im Jahre mit einer frühreren (Bodromion) vertauselb, weil Demeter, jetzt mit Bacchus verelnigt, in der Zeit der Weinlese ihre höchsten Ehren empfangen sollte. Wir dürfen im Boddromion eine von Demeter einst unabhängige Weinlesefeier voraussetzen, welche in den Eleuslinen absorbert ist. Die Mysterien haben ein böheres Ziel, die Naturbasen sind in ihnen weit überlögen. Wer Demeter und Bacchus gleichzeitig im Herbste zu feiern empfahl, emancipierte sich von der Natur, denn Weinlese und Wintersast inded nicht gleichzeitig statt. So war nan un ein stark vergeisigtes Fest reicher, um natärliche Fest des Landbaus ärner geworden. Welcher Ersatz wurde dafür geboten?

Statt einer Weiulesefeier stiftete man ein allgemeines Herbst-Erntefest zu Ende der Weinlese-Zeit Im Pyanepsion, die Pyanepsien des Apoll und der mit ihm vereinigten Athena Skiras. Erst später wagte man den oschopborischen Bacchus hinzuzusetzen; s. oben S. 57 f. Für das Bedürfniss des attischen Landbaus wurden Proërosien gegründet. Sie scheinen in einer Procession von Athen nach Eleusis bestanden zu haben, bei welcher die drei heiligen Pflügungen vorkamen und die buzvgischen Verwänschungen ausgesprochen wurden.

Als ihren Stifter oder Erweiterer muss man Epimenides anschen, theils weil er selbst Buzyges genannt wird (Bossler de gentile, p. 11), theils weil die Anordnung des Festes in die solonischen Zeiten\*) verlegt wird.

Die Religion der Burygen bestand ehedem ohne Zweifel unabbarigt von Eleusis und von Demeter. Sie galt der agrarischen Athena (vgl. Bossler a. O.) und wahrschrillich auch dem Zeus. \*\*) Die Reformatoren seleriene den burygischen Gottesdienst mit dem der Demeter in Eleusis verschmolzen zu haben, indem sie in den Protrosien Pfüßgungen der Athena und der Demeter vereinigten. Der stehenisch- eleusinische Gesammstaat wurde einem und demselhen Gesetze unterstellt, welches in den streugen Verköndigungen der Burygen zu Professienitze durch gazu Atties erscholl.

Die Pfügung auf dem rarischen Felde und die eleusinische Demeter trat im Verlaufe mehr in den Vordergund, die aggarische Athena dagegen und ihre beiden Pfüge (bei der Burg\*\*\*) und auf Skiron) seheinen zurürkgeiträngt zu sein. (Diese Entwickelungsstufe er Prodressien ist die einzige sieher bezeugte und die Vorstufe, in der Athena und Demeter zu gleichen Theilen gelten, berubet auf Rückschlüssen.) Wir finden, dass die Buzygen der heiligen Rinder warteten, die in Eleusis pflügten, Aristid vol. III p. 473, 25 ed. Dindorf; Bossler p. 12 bemerkt treffend, dass die Buzygen erst später diese Antspilleth abben empfangen können.

Vielleicht haben wir uns die Proerosien, ein jährlich begangenes Fest, alle 4 Jahr mit höheren Opfern geseiert zu denken und die von Pollux VIII, 107 erwähnte eleusinische Penteteris nicht auf

<sup>\*)</sup> Suidas II, 2 p. 433 Bernh.: ἐγέντο δὶ (τὰ προηρόσια) ὑπὸ ἐδηναίων ὑπὸ ἀδηναίων ὑπὸ ἐδηναίων ὑπὸ ἐδηναίων ὑπὸ ἐδηναίων ὑπὸ ἐδηναίων ὑπὸ ἀδιως Οθηπρὶκὸ ἀιὰ ὁδ., bezicht sich Marmor Par. Ερ. 41: Crocsus εκ Asia Delphos misit. Anders als νς kann man nicht lesen, da in einigen Handschriften die Zahlieziene ag suchen.

<sup>\*\*)</sup> Ehrensessel Philol. XIX p. 360: 1ερέως Διὸς ελλέου βουζύγου, τέλειος in dem Sinne des Vollenders aller Dinge, nuch der Saaien; vgl. Böckhs Pindar in den nott. crit. p. 427.

<sup>\*\*\*)</sup> Später kounte diese Pflügung, s. oben S. 9 Not. \*, statt der Bungöttlan, der Demeter ἐν Ἐλευσινίφ τῷ ὑπὸ τῷ πόλει (Philistor II p. 238 sq. lin. 38) gegolten haben.

die Eleuslnien, sondern auf die Proërosien zu beziehen, deren Schwerpunct in Eleusis lag. Doch ist es ungewiss. Die Inschriften enthalten keine Spur penteterischer Begehung; doch sind die Ephebeninschriften, in denen Proërosen vorkommen, aus später Zeit.

Bei der supranaturalistischen Richtung der grossen Mysterien ist sa mb bestu die Proferosien, ein auf die Natur bestimmt gewissenes Fest, in gar keine Berlehung zu dem Mysterien zu bringen, es misste denn eine rein ausserliche sein, z. B., dass diejenigen, welche die Lapaf für den Jaschuszug nach Athen beforderen, gleichung Proferosien-Opfer brachten. Eine rein agrarische Feier, wie die Proferosien kounte nur in sehr lockeren Bezuge zu den überschwenglichen Dogmen der eleusinischen Theologie stehen. <sup>5</sup>)

Der älteste Atthidenschreiber Clidemus (Pauson. X. 15), welcher Ol. 100 noch gelcht zu haben scheint (li. E. 1. p. 932), nannte das Fest Προαφατανίσμε; Stephan. ν. προπρόσια. Dem Frihandgang des Arctur (Mitte September) kontet das Vorpflügefest unmöglich vorangehen. Clidemus wird den hellacischen Untergang \*\*) des Arctur gegen Ende October geneint haben, wenn die Wintersaut vor der Thür ist. Das Vorpflügefest, ganz eigentlich als ein inemals in der Pflügezeit, sondern alleunal vor der Pflügezeit eintersetendes Fest verstander, musste seine Stellung in der Weinzes-Zeit haben, wenn anders es an eine bestimmte Phase und einen bestimmten Mondinonat gebunden war. Wenn es spätestens mit dem heliacischen Untergang des Arctur colocidierte, so war rein frühester Stand gegen Ende September, wenn mau von a. Chr. 431, October 23 (s. Note \*\*) ausgelt.



<sup>\*)</sup> In den Episheben-Inschriften ist meistens unmittelbur nuch den Myster unt von der Professione die Rede, O. Müller willte des zerüche Pfleigles unt den Eleusiaien verhinden, A. K. Jr. 33 p. 291. Die schwerige Stelle der Inschrift Episten, an 3788 in. 1: of år "oge darf men komn dielle hennelen, so dass burgstelbe Pinchprieters (af år "dog) auch hei den Eleusiaien anzumen wären. Nitropad ist seines Egyn, dass die Burgzen hei den Eleusiaien thätig sind, die Verfluchungen (Lys. 6. 51; Pliu. Alch. 22) gehen die Burgzen sichts aus.

<sup>\*\*)</sup> Gemin p. 262 Altorf, und Bückh Sonacukr, p. 215 sq;; Ideler Sterna, p. 3001 Harwig Schmerd, Progr. p. 1815 (volober 21 lin 26 line; R. ft., 431. — Nach Extenson bei Padem, ging Arctur des Abeads unter October 30 (Böckh a. 0. p. 607). Die Bestimmung der Wintersat and Arctur is fillen eine gewöhnliche nach den Plejadea, nämlich zehn Tage (Eustenon).oder eilf (Eudoduss).

#### Kronien.

Oben ist vernunthet dass im Anthesterion die Choën und Chytren vormals ein Fest des milleihischen Zeus waren, dass später Baccius eindrang und den Zeus zu vertreiben im Begriff war. Als die Rieformatoren den bacchischen Festkreis ordneten, bestätigken sie deu Bacchiss im Besitz und der milleihische Zeus erhielt, wen nicht schon früher, so jetzt einen anderen Platz im Anthesterion, den S. vom Ende.

Auch die Stiftung hecatombaeonischer Kronien ist oben als eine Folge der Uebergriffe des Bacchusdienstes bezeichnet worden. Wir werden in dieser Beziehung auch noch die sommerlichen Kronien selbst näher ins Auge fassen müssen.

Wenn Kronos eigentlich nicht ein unabhängiger Gott, sondern die theogonische Begründung der Zueis ist [Preiler; auch Welcker G. L. 1 p. 145), so hat ein unabhängiges Kronosfest keinen Anspruch auf Alterthum. Fände man ein kronosfest angelehnt an ein Zeusset, so würde dieser Anspruch vorhanden sein. Von Preilers und Welckers Standpuncte kann man asgen, dass die sommerlichen Kronien Athens überhaupt einer jüngeren Zelt angebrien, wobei ein mit freilich noch zu entscheiden bleibt, im Vergleich mit welcher älteren Periode das unabhängige Kronienfest eine jüngere anzeige. Die Eutscheidung hierüber abei sit gerade die Hauptsche.

Verlegen wir nun die Entstebung der Vorstellungen von Kronos und dem saturnalischen Ideal in eine Urzeit, als die Vorväter der Griechen noch im Induslande wohnten, so könnte sich Kronos doch zu einer Zeit von Zeus abgelöset haben, welche für Athen immer noch eine sehr alte heissen müsste, so dass schon früh in Athen unabhängige Kronien entstehen konnten. Aber wenn auch die Vorstellung von Kronos selbst uralt; und die von einer unschuldvollen Zeit unter Kronos' Regiment auch recht alt sein sollte, so war es doch noch wiederum ein bedeutend weiterer Schritt der Reflexion ienes Ideal der saturnischen Zeit auch nur auf einen einzigen Tag wieder in die Gegenwart zurückzurufen, durch Stiftung der Kronien dasselbe der eigenen ganz veränderten Zeit mit Ueberlegung gegenüberzustellen. Bei der Vorstellung eines paradiesischen Vorzustandes, wo Niemandem, selbst keinem Thier web gethan wird, ist das wesentlichste dass er einem Traume gleich verschwunden, unwiederbringlich dahin ist. Gerade dieser wesentlichsten Eigenschaft Trotz zu hieten und die Zeit der Unschuld, dramatisch gleichsam, durch ein Fest darstellen zu wollen, ist kühn und passt für alte einfältige Zustände durchaus nicht.

Gewisse Analogien \*) sprechen dafür, dass die Frählingsfeler im Anthesterion, welche den Kuechten Lustbarkeiten gestattete (Pftlögjen), einst Kronien litess; denn dass dies die naturgemässereu Kronien waren, folgt aus den anderswo begangenen Sclavenfesten, die dem Winter und Vorfrühlig augehören, den trözenischen Gerästien (llermann Miskade p. 51) und den kretischen Hermäen (a. O. p. 59); auch Roms Saturnalien (am 19. December). Die küldere Jahreszeit empfieht sich mehr, unsere Erutefeste können dabei nicht leiten, wir kennen die glübnende Sonne des Hezatombaeon nicht. — Wer um diess Sclavenfest, insonderbeit das dem Aufang der Frühjahrsarbeit vorausgehende der attischen Anthesterien, unt den Kronien im Hecatombaeon vergleicht, wird Spalding (Abh. d. Bert. Ak. von 1804 bis 1811 h. ph. Cl. p. 73) beistimmen, dass das Sclavenfest im Anthesterion das ältere, das sommerliche Kronienfest das singere sei.

Stånde es fest, dass die Kronien in das bürgerliche Leben und den Kornbau bedeutsam eingriffen, so würde man ihre Stiftung eher für alt halten können. Thre Jahresstellung ist drittebalb Monat nach der Ernte, wenu wir die Ernte mit dem Thargelion beginnend deuken. Am Kronientage ist also die Erntearbeit so zieutlich gethan und wenn noch gedroschen wird, so kann diese gemächlich vollzogene Arbeit immerhin durch einen Festtag unterbrochen werden. An den Kronien also, scheint es, sollen die fleissigen Schnitter belohnt werden durch ein Zusammenessen mit ihren Herrn und gänzliche Arbeitsfreiheit? Leider sind unsere Nachrichten so schlecht, dass wir nicht sagen können, ob die Kronien einen eugen Zasammenhang hatten mit dem Landbau, oder ob die Grossstädter sich an diesem Feste bloss in einer gewissen nachgemachten Sitteneinfalt und künstlichen Ländlichkeit ergingen? ob der Bauer auf dem Lande seinem Gesinde Kronien ausrichtete, wo nicht mit dem Gesinde zur Stadt zog, um im grösseren Kreise die Kronien zu begehen? Ich bin genelgt zu glauben, dass die Kronien für den Landmann wenig Bedeutung hatten.

<sup>\*)</sup> Das πόπανον für Kronos, C. I. u. 523, wird im Frühling gebracht (15 Elaphebolion); ebenso das Opfer für ihn in Olympia, welches um Acquiuocitum stattfindet, siehe oben Seite 20, Note.

Durch die Annahme, dass die Anthesterien einst als Zeusfest (Diasien) begangen sind, lässt sich die späte Stiftung von Kronien im Hecatombaeon erklären. Die Pithöglen, ehe Bacchus eindrang vermuthlich Kronten geheissen, oder doch als Choën von Knechten und Herren dem Kronos am XII Anthesterion begangen, zeigen uns Kronos örflich und zeitlich an Zeus haftend. Wie nun aber Racchus übergriff und die Pithögien rauschender und lauter wurden. fand man die Ausgelassenheit den inzwischen immer mehr gesteigerten Vorstellungen vom goldnen Weltalter des Kronos nicht mehr angemessen und stiftete jetzt besondere Kronlen im Hecatombaeon. Man rettete die idealisierte Vorstellung von Kronos vor dem Bacchus, nicht das Sclavenfest, welches rubig bestehen blieb, wo es naturgemäss erwachsen war, im Frühling. Ungeachtet man die Zeit wo die Erntearbeit endet für die Kronien wählte und vielleicht dabei an die Schuitter und Drescher dachte, denen ein Feiertag dann passend bewilligt werden konnte, kann doch bezweifelt werden, ob dieser Gedanke sich ordentlich im bäuerlichen Leben Geltung verschaffte.

Die Kronlen scheinen in einer Zeit gestiftet, wo der Gamelion noch Anfangsmonat\*) war, so dass der Kalender nicht wie später als erstes namhaftes Fest die Kronien\*\*) zeigte.

Pisistratus fand die attische Religion in ihren Grundzügen fertig vor. Seine und der Pisistratiden Thätigkeit für den Cultus it dennoch nicht gering auszehlagen. Was frühere Zeiten erschaffen hatten, wurde von den Pisistratiden auch äusserlich abgesellussen, wie der Zwölfgötter-Altar lehrt. Es war der Tyrannenfamilie willkommen, wenn Onnmaritus eine mytisch-philosophische

<sup>\*)</sup> Der Gamelion bewahrte sein früheres Auseheu wahrscheinlich bis zur Zeit des Pisistratus, welcher zuerst dem Hecatombacon höheres Ausehen gab als dieser Monat bisher gehabt hatte,

<sup>\*\*)</sup> Im elmonischen Athen, wo Therson ein principieller Volksfreund und sein Tempel Schwensyl wurde, Konnte es allerdings nieht anfallen, wenn das Fesipht mit einer Feler des milden Kronos, het der Giechlich Aller Herrsch ein, Pagun. Noch Panson, Al. 32, al hater die Schwen bei Plattone zueren Felddienste gettlan. Aber die Kronien wurden nicht gestilte und die Schwen dufer in behöhnen. Im Schwanzuer wur eicht erheblich, da ger keine Thiere grechtstelle und Schwen dufer in der Schwen dufer in der Schwen dufer in der Schwen der Schwe

Dogmatik des baechisehen Festkreises schrieb und so die Köpfe hesehäligte unrden. Ausserden sollten die Feste populärer, genusrelcher werden, es zeigt sich mehrfach eine Tendenz der Verweltliehung, auf welche die Epigonen nur immer mehr eingingen. Namentlich ist die pisistratisehe Stiftung der grossen Panathenaen nicht aus Motiven der Frömmigkeit hervorgegangen.

Die Göttinn Athena war, wie Curtius gr. G. I p. 299 treffend bemerkt, jetzt selher in die heftigen Parteiungen jener Zeit eingetreten, sie hatte sieh als die entschiedene und siegreiche Schützerrein des Pieistratus gezeigt, an Athena und liter sichtliche Fünzerknüpften sieh die Wendepuncte in der Laufbahn dieses Herrselters, Es ist hiernach gewiss nicht seltsam (andlit mulrum, Nitzseh Meltem. I p. 1698), wenn überliefert ist, Pisistratus hahe die grossen Panathenien gegrindet, im Gegentheil giebt um sie Geschiehte der Tyrannis ein sieherers Fundament, um die Ansicht darvanf zu grinden, dass der Günstling der Athena seiner Göttinn werde zu danken gewusst haben. Sein Dank war der eines Eingezigen, welcher unt seiner Göttinn vor der Welt prunken möchte. — Siehe in den Untersuehungen, Panathenen S. 117.

In der pisistratischen Zeit wurde mit Rücksicht auf panathenäische Einrichtungen das Neughar vom Gaunellon in den Hecatomharen verlegt\*) oder wenigstens die Verlegung sngeblunt. Pisistratus erhauste das ver-perieleische Hecatompedon und legte zuerst einen, im Hecatompedon bewahrten, Tempelschaft der Athena an (Zurfus z. O. p. 300). Die Quästoren dieser Schatzkammer des Staates musten in historischer Zeit lithe Rechunup penterrisch von grossen Panathenène zu grossen Panathenène ahlegen, und dies ist eine der wichtigsten Anwendungen des heetombaconischen Neujahrs, welches

<sup>\*)</sup> Dem Pisistratus war des Neufahr im Recotomhacon auch in so fera dienthé, als vernêge des hectomhenenis-teck neufahrs Adhera norest im Jahr geboren ist (dehe folgende Seite) und darard die Erechtheusfeste, überhange zie alle Albenafore folgen. Dem Synäkler braucht es in Pisistratus Zeit noch nicht gegeben zu haben, sie können nach der Befreinig von der Tyrannia gestüffest enig auch Theswa als Sölfter der Synäkler übracht, weil der Thesensenit erst im demoeratischen Adhen aufkommt. — Wäre Albenas Gebart alcht gleich im ersten Mostat geween, so hätte mas einwenden können, dass Atheus sehen ver ihrer Gebert als Göttlin im Festjohn gefeirert warde, wührend sie doggmaisten ben ih zewi Hanppe ach Neughlir des Hectstombacon schultt den Zusammenhang mit den Festes verher durch.

daher, sei es direct oder indirect, auf Pisistratus den Gründer der Schatzkammer zurückzuführen ist. \*j

Dass der Hecatombaeon durch Stiftung der grossen Panathenäen sehr an Dignität gewann, versteht sich von selbst.

Das Ansehen des Gamelion beruhete im Cultus besonders auf der Hochzeitfeier des Zeus und der Hera, auf der Zeugung des Hephäst, von dem Erechtheus stammt, überhaupt also auf dem Erechtheusdogma, wie oben vermuthet ist. Nun ist es aber ganz unwahrscheinlich dass Pisistratus den Erechtheus im Gottesdienste hervorhob, da er sich selbst in einem persönlichen Verhältniss zur Athena wusste; \*\*) vielmehr wird der lebende, herrschende, durch Athena zum höchsten Erdenglück gelangte Schützling den alten dogmatischen Schützling Erechtbeus etwas bei Seite geschoben haben, in der Art, dass Pisistrat seine Göttinn selbst feierte. Wenn wir nun von der τρίτη φθίνοντος als Athenas Geburtstage hören und, da Athenas Geburt am pericleischen Parthenon gebildet wurde, dies neue Dogma auf die panathenäische τρίτη φθίνοντος zu beziehen haben, die Panathenäen also irgendwann als Geburtsfeier der Athena aufgefasst wurden, so kann das Aufbringen dieser Vorstellung Niemandem passender beigelegt werden als dem Pisistratus, welcher den Heros in den Hintergrund, Athena - und sich selbst -In den Vordergrund treten liess.\*\*\*) Mit mehr Anschein würde dies zu behaupten sein, wenn wir wüssten, dass der pisistratische έκατόμπεδος νεώς dem pericleischen ähnlich ausgeschmückt war,

<sup>\*)</sup> Wie der Geburtsunsent der pisistentischen Albera (s. weisrehin im Texte). Expede des Finanspirks und v., du siefen die delische Finansprechungen vom Thargelon, dem Geburtsmente des delischen Apoll, — Bis in den Anfang des S. Jahrlunders unserer Zeitrechung war des Geburtsfest Christi um 2b. December in Palisinia und Vergytern nicht bekannt; man Gerer Christi cheurt ammt seier Taufe am G. Januar (dem Epiphanienfeste), also im Geburt seitre der Vergebrunder der Vergebrunder

<sup>&</sup>quot;) Die Erzählung von Pfeistrats Rickführung durch Alleun, Herod. I, 60, erigt dies. Altema dargestell durch ein sehnes Mätchen aus Pennin fährt in einem Wagen zur Stadt, Herolde mössen voraueilen und verkündigen, Alleun sehns fähre den Pheistrat in ihre Jäng zurirke. E. Gruftung gr. 61, p. 290 dennet dies auf ein Alleunien, welches zu dem Zeit aber der Willeum den Verleit auf die Satian und ihren Schultung Pfeistraus, eine dritte sehen zir har zur die Göttan und ihren Schultung Pfeistraus, eine dritte den Verleit auf der Göttan und die mes Schultung Pfeistraus, eine dritte den Verleit auf der Göttan und die mes Schultung Pfeistraus, eine dritte den Verleit auf der Göttan und der Göttan der Verleit pressen von den Verleit auf der Verleit der Verleit

welcher letztere offenhar das jüngere Dogma von Athenas Geburt\*) bevorzugte. Die Zurückdrängung des Erechtlens wurde später noch gemehrt durch die nach der Pisistratidenzeit zngelassenen Vorstellungen von Theseus' Verdiensten um Athen.

Hat Piststratus die Panathensen vornehmlich der hamptgeborenen Athena geiertet und diese lider zuerst aufgenommen. \*\*) so müssen wir darin einen frischen Luftung über den stagnierenden Dogmen der Erechtheus-Religion erkennen. Fragen wir freihet, welehen Nutzen das gottesbedürftige Gemitht von dieser Idee laben konnte, so muss man die Achsein zurken. Es schniechtelle dem Piststratus, so erhaben vie möglich von seiner Schützerinn zu denken, mud jeg fänzender er sie feierte, desto mehr flüchteten sich wohl die Empfindungen der Frömmigkeit zu den Stütungen, der Reformaturen, welche die Menschen über das Jenseits trösten und von der Sinde erretten wöllten.

Bei dem reichen Inhalt des bacchisch-demetreischen Kreises war es kaum anders möglich als dass der Athenacultus den Weg der Weltlichteit einschlug. Indess wurden davon keineswegs alle Feste des Erechtheus betroffen, wie denn das Dogma der Hauptgelmt sich nicht iherall beranhringen liess. Die der ältteffeste scheinen in alltergebrachter Weise dem Erechtheus hegangen zu sein (Brunchen, Pitterfeine). Die Chalkeen aber dürften doch dem neuen Dogma Eingang gewährt haben, Indem Athena, geboren am Ende des Hecatombaeon, durch Rückwärtszählung der 9 Monst an den Chalkeen von Hephäst zereugt sein sollte. Vermutlicht ist die Behauptung, Athena sei Hephästs Tochter, so entstanden, jedoch wohl erst durch Deutlet i füngerer Zeiten.

Die Bewahrung der Mittelfeste des erechtheischen Festjahrs

<sup>9)</sup> Erechtheus war zu Füsseu der Parthenos als Schlange dargestellt (Leake Top. p. 110 sq.), woron allerdings das Erechtheus-Dognat die Voraussetzung bildete. Weit stärker hervorgehoben war die Geburt der Athena ans Zens Hanpt. Sie sehmäckte den Giebel der vornelmisten Seite, der östlichen. Athena erscheit im mitten-der Götter, die iber die neugeborene jubeln.

<sup>\*\*)</sup> Auch diejenigen, welche die Vorstellung von der hauppreberenen Altens für sehr al halten (Wecker G. I. I. p. 201), können, hirrer Meinung müseschalet, ungeben, dass die ältere Zeit jene künne Vorstellung im Gotter die nas ein nicht beuturt habe. Sollt sei im Göttesdüriste bemitt werden, so mussie man einen bestimmten Tag für den Geburtsung der Albens erklüren, ein Unterfünger, aus webbem wid erst eine spierer Zeit des Minh fand. — Unterfünger, aus webbem wid erst eine spierer Zeit des Minh fand. — Wenn im Blomer nur Zeis als Vater, sie eine Matter der Göttnin genamm wird, was darf man nicht behaupten, das alle Epos, hezeichne" sie als dappton, wir Krause (h. E. V. p. 44 asgt; stewiegen is nicht bezeichne".

hat theilweise Ihren Grund in deren Beziehung zum Frauenleben. Atlean die Schirmerian des Erechtlueuskanben war damit Patronian aller Athenerianen, die ginkeliche Mütter bleiben oder werden wollten, und die in solchem Sinn begangenen Braurenien und Plynterien hätte man von ihrem auf die Pflege des persöulichen Erechtheus gehenden Sinn bielt abbringen oder auch nur etwas ablenken können, ohne dem schwächeren und das Herkommen ilehenden Geschlechte eine religiöse Stütze zu entzielen. (Die auf das Erechtheuskind gehenden Feste wurden von dem aufkommenden Theseusdienste gar nicht berührt, keine Legende sprach von einem durch Athens verpflegten Theseus-Kin de.)

Auch die Delien mag Pisistratus, im Wettelfer mit anderen Tyrannen wie Polycrates, hänfig und prächtig gefeiert haben, überall bemüht Macht und Glanz zu zeigen.\*) Vielleicht sah man das in Delphi nicht gern.

# Synökien.

Die Synökien sind vielleicht in nach-pisistratischer Zeit entstanden, sicher behaupten lässt sich indess wohl nur, dass sie kein uraltes, mit den Panathenäen coätanes Fest sind.

Plutarelı hat einen grossen Feliler begangen, wenn er den Inseens zugleich zun politischen Synäksten und zum Paualhenäengründer maeht, und die formelle Einigung des Staats durch Aufliebung der Einzelsenate als Grundlage der Pauathenäen ansieht.\*\*9 Im Festjahr sieht es allerdings so ans als wenn am XVI üle Bewohner Attieas sieh vereinigen, un dann, vereinigt, munnehr am XXVIII das Sammiffest der Landesgöttlun, die Pauathenäen, zu feiern. Aber historisch augessehen, ist das Pauathenäenfest weit ätter und die politischen Synökein jünger.

<sup>\*)</sup> Rinck Rel. d. Hell. Il p. 75 folgert nas der pisistratischen Lustration von Delos, dass ein Bedärfaliss der Freie empfannte worden seit. Sollte aber Pisistratus, der überhaupt eine glauzende Frömmigkeit zu seigen liebte, meht vonrehmlich Delos gewählt habete, wo er bequen seinen Reichtune entlaten konnte? Belghit zu bezuchen mochten munche Gründe verbindern, zumal zis seinen Sutzu zu an zu den der Freistratt über Ausprücke zu felben und an seinem Sutzu zu an zehelen.

<sup>\*\*)</sup> Auch in so fern hat er Unrecht, als ihm die Zusammensiedelung für eine nieht bloss rechtliche, sondern auch materielle galt; s. Classen zu Jacobs Attica p. 3, 2. Der Scholiast zum Thneyd. (H 15) hat sehr wohl eingesehen, dass mit ZpvoxiZetp nicht eine äusserfliche Wohnungsänderung gemeint sei.

Für die alte Zeit müssen wir uns die Panathenäen als die einzigund alleinige Form politischer Centralisation denken. Wie unzureichend man diese Form auch finden mag, sie war die jener Sitteneinfalt gemässe und enthielt doch eine Willeuserklärung, dass die mitfeiernden Landestheile Eines Körpers Glieder zu sein gedachten. Ein Synökienfest noch daneben war der alten Zeit überflüssig. Es entstand als sich Religion und Politik mehr schieden als früher der Fall gewesen.

In der attischen Religion historischer Zeit trat der eleusinischathenische Cultus des Weingottes und der Erdgottheiten mehr in den Vordergrund; Athena und Apoll wurden nicht so inbrünstig verehrt.

Die Stadtgöttim, so tapfer bei Marathon, litt 10 Jahr danach Einbusse, sie sah ihre Burg eingenommen, ihre Tempel verwüstet, sie konnte nichts als jenes rührend stille Zeichen des Oelbaums geben, der einen Zweig waebsen liess mit plötzlicher Wunderkraft. Der Siezesbelfer aber war laechus.

Der Festkreis des Bacchus und der Demeter durste ein gleiches, ja ein höheres Ansehn beanspruchen als der unzweiselhaft ältere



des Erechtheus und der Athena; man rnckte die Eutstehung beider in ein ziemlich gleiches Alterthun\*) hinauf, gegen die geschichtliche Wahrheit.

Die Panathenäen der Blüthezeit imponierten durch ihren Glanz, dem religiösen Gefühl boten sie wohl wenig dar. Wie dem perieleischen Staate Atticas Grenzen zu eng geworden waren, so griff auch die Panathenhenfeier über die heimatliche Schranke hinnus, man kann sagen, dass sie eine allgemein hellenische wurde.

Pissiratus hatte nicht sovohl den Erechtheus und die Erechtleden-Gütün als vielnder die pissiratische Attena gefeter; auch Pericles stellte in Athena Parthenos eine pericleische Reichsgötün auf, die nicht eine besondere Berufsart als Hygiea, Nike, lippia der als Stadhtiertim (Poliss) hatte, sondern alle die dem Gebote des Pericles folgenden Städte und Staaten (röözes) beherrschte. Vor den Auslandern, die zu den grossen Pnauthenäen nuch Athen strömten, entfaltete Pericles den Glauz seines Staates in der würdigen Erscheiunug der ihm schirmenden Athena Parthenos. Athena Poliss, die Trägerinn der uralen Stadtreligion, war nicht mehr so wie einst in Ehren, die Restlution des Erechtheums verschleppte sich (Leake Top. p. 429), während der Bau des Parthenon rasch gefordert wurde.

In der Einfohrung des Bendisidienstes, welche in den besten Zeiten Athens stattfand, scheint ein Misstrauen gegen die Kraft der Athena-Religion zu liegen. Die alten Götter, welche den Errechteus-Knaben, den Sohn Atticas, schützen, hatten sich in den Pestaphren unzureichend erwisen, den Söhnen Atticas Heil und Leben zu wahren. Darum stiftete man in der Plynterienzeit, die dem Errechtleusskinde geweihet ist, die Bendideen, damit Bendis das Errechtleusskind und alle Laudeskinder besser schütze.

Der alte Heros Erechtheus wurde, in Betreff der Panathenian eneigstens, durch Theseus verdunkelt. Die Panathenian sollten nun nicht von Erechtheus, sondern von Theseus gestiftet sein, eine Anfstellung, die sich auch in unseren Quellen deutlich als die jüngere zeigt.

Mit Theseus vereinigt drängte Bacchus im pyanepsischen Herbstfeste den Apoll zurück, ohne ihn indess völlig zu verdrängen. So kam, in Cimons Zeit vermuthlich, das Conglomerat von Festge-

Bei Eusebius und im Marmor Parlum sind die Ansätze der Eleusinien uur weuig jünger als Erechtheus' Panathenäenstiftung.

bräuchen zu Staude, welche die Feier der Pyanepsien und Oschophorien am VII Pyanepsion ausmachen.

Auch aus der melischen Epiphanienteler im Elapheholton musste Apoll weichen um Bacchus trat an seine Stelle. Man nannte die Feier grosse Diouysien. Obgleich diese Unsvandelung ohne die Reaction gegen den Apollotienst und das Vordringen des Bacchus nicht möglich gewesen wäre, lag darin doch nicht eine Förderung der haechischen Hellgion, sondern eine Förderung der haechischen Kunst, deren Machd die Welt zu lehren Athen berufen war. Denn durch Stiftung der grossen Diouysien überschrift man die Greuzen der allteren haeckischen Dogmatik; s. oben S. 69.

Ein dem dogmatischen Zusammenhange enthobenes, gazu der dramatischen Kunst gewidmetes Fest, wie die grossen Dionysien war lesonders geeignet, eine allgemein hellenische und überhunpt eine allgemeine Bedeutung anzunehmen; denn die Kunst gehört allen Menschen, die heidnische Dogmatik aber träg von vororherein eine provincielle Schranke an sich, die sie nur mühsam und nie vollständig abvirft.

Die grossen Dionysten wurden wie die Panathensen allgemein hellenisch. Ihre innere Berechtigung zu so umfassendem Ansehen lag in der Plage, welche die Kinnste an beiden Festen fanden, nicht in litreur religiösen Werthe. Abgesehn von der eifrig geförderten Agonistik fanden musicalische Talente einen Mittelpunct in den Panathenäen, attische wie nicht attische, und die von hacchischen Dogmen völlig emaucipierten Schauspiele der grossen Dionysien waren allen Griechen ansprecheud.

Indem man die Kunst an den Panatienäen förderte, erwies man der Religion des Erechtheus und der Atheua einen zweichlaften Dienst; die Panatienäen, das Hochfest des Erechtheus-Athena-Kreises, mussten sich damit unch mehr verweitlichen. Denn die Kunst feiern, heisst das Können des Menschen felern, der Caltus des Genles ist ein gefährlicher Nachbar des wirklichen Cultus

Schonender war man mit den dogmatischen Festen der demetreisch-bacchischen Religion umgegangen. Man hatte nicht bloss kein Hochfest dieses Kreises in eine Reunion für Gesang und Spiel umgewandelt — das waren die grossen Dionysien — sondern der ganze Festkreis des Bacchus und der Demeter war unangetastet geblieben, ein Apollonsfest war in ein Bacchussest verwandelt worden.

Der Gottesdienst des Erechthens und der Athena hatte von den Perserkriegen keinen Nutzen. Dagegen förderte das Zusammentreffen des salaminischen Siegs mit dem Jaechustage ohne Zweifel das Ansehen der eleusinischen Götter. - Der jetzt erworbene Thatenstolz Atheus sprach sich in Siegesfesten aus und ausserdem im Thesenscult und den einen Theil der Theseen bildenden Epitaphien. Am Feste des Theseus, welcher seit Cimons Zeit als Repräsentant attischen Nationalsinnes, als ein Ideal von Heldenkraft und Milde zu gelten anfing, entsann man sich alles dessen, was man gethan und gelitten, um von persischer Knechtschaft und überhaupt von Fremdherrschaft frei zu bleiben, und gründete zu dem Ende den Gebrauch in feierlicher Rede (Epitaphios) der Krieger zu gedeuken, welche für die Freiheit gefallen waren. - Indirect hatte hierbei der Dienst des Erechtheus und der Athena Schaden. Denn die Förderung des Theseusdieustes geschah nothwendig auf Kosten des Erechtheus. Theseus' Schatten war unter den Marathonskämpfern gesehen worden. Erechtheus hatte keinen merkbaren Antbeil an deujeuigen Thaten, die Athen sich am liebsten ins Gedächtniss rief.

Um die Erechtheus-Athena-Religion\*) in ein trivialeres Licht zu stellen, diente auch der innere Reiehthum der eleusinischen Lebre, die überdem durch die spannende und wirkungsvolle Art ihrer Mittheilung sich Anhänger gewann. Die Lehren der eleusinischen Mysterien machten wirklich eine Religion aus, der sittlich Reine und gläubig Hingegebene empfing Hoffnung, ein Baechus, ein vom Tode Erstehender zu werden. Der Mysterienfrevel a. Chr. 415 zeigt, dass hier wirklich ein Heiliges war, an dem zu freveln sich der Mühe verlohnte. Die edlere Opposition des Plato lässt uns nicht weniger die Wirkung und Auregung sehen, welche die Eleusinien auch auf ihn übten. Durch philosophisches Denken möchte er die Weihen ersetzen, die Enthüllung eines im Telesterion angeschaueten Götterbildes lehrt ihn nicht so viel, als der einer heiligen Capsel gleich aufgeschlossene Socrates, dessen innere Seeleuschätze Alcibiades den Versammelten vorzeigt, wie ein Hierophant den Epopten, Plutarch Alcib. 19; Plato Sympos. p. 215 sqq. Wo nur göttliche Offen-

barung einer platonischen Gedankenreihe den Gipfel aufsetzen und die höchste Bewahrheitung geben könnte, da bringt uns Plato heilige Anschauungen, gleichsum δρόμενει, wie Elensis sie lat, und er führt seine Leser öfters an einen Vorhang, um das Allerheitigste schliesslich zu enthüllen.

Das Ansehen der Mysterien also erklärt sich grossentheils aus linrem religiösen Gelalt, welcher der sündigen todesfürchtigen Menschlielt genügte, his etwas Besseres da war. Das Bessere aber hatte einen harten Streit gegen das bestehende Gute zu führen Ein Galtus, dessen Inhalt ein sterbender und von den Todten wieder erstehender Gott war, musste der Religion Christi nachhaltigen Widerstand leisten, und die kirchenviter hatten Grund den eleusisischen Bacchus zu verfolgen, er war der geborene Gegener Christi-

Die Blüthe-Periode der eleusinischen Beligion kann man (mit Preller R. E. Ill., 53) in der Zeit nach den Perserkriegen erblicken, ehe noch die Aufklärung und das Zweifeln und Andersneinen dem alten Glauben skeptisch gegenühertrat. In Betreff der philosophischen Oppositis sin indess wie auch der christikhen Polemik ist nicht zu übersehen, dass die Kraft einer Orthodoxie noch dauert so lange opponiert wird; nicht Blohn und Streit, sondern ignorierende Gleichgültigktis sterheith den Todtenschein für eine Orthodoxie. 8)

Für Griechenland lässt sich der Höhepunkt der Mysterien etwa an das Jahr a. Chr. 445 knüpfen, indem unmittelbar mehr Absehluss des Jöjährigen Friedens eine äusserflich Neuordnung und Bestimmung alles diessen, was mit den Eleusinieu zusammenhing (Sauppe de inser. Eleus, p. 10), zu Stande kam moli den damals beliebten Stipulationen \*\*) die umfassende Bedeutung der Mysterien für Griechenland berortritt.



<sup>9)</sup> Preiler a. O. bekt sebts mit Recht herver, dass nor die hierera Kreise Gestlechaft von der Zureifeschaft breihte wurden, während, "die Heiligkeit der Mysterien für das Volk, für Griechenland, fortge-ertzt dieselbe bließ,"—
n einer Zeit, die sebon in die Feriode der Aufläusige zeheren dirfte, finden wir, dass ein Keryke die Hadernden beschwirt und an die Gemeinsamkeit der Vertreiter gehabt haben wärde und seine gate Stümme (näd. rögunog öw) war es nicht allein, die ihn zum Friedens-Preifeiter qualifieitert.

Für das Ausland dagegen, für die Völker des Alterthums überhaupt, missen wir uns das Ausehen der Eleusinien unch steigend deuken und zwar in demselben Grode als die Bildungsvölker sich mehr und mehr im Zusammenhauge eins am andern entwickelten, uameutlich also Griechenland und Rom in dieselbe geschlehtliche Strömune hineinzegagen wurden.

Das Einzige was ulle Athener späterer Zeit der Welt an Eigenthünulichem nur in Attlea so Vorhandenen zu hieten hatten, war die
eleusinische Religion und wenn eine Gesehliche Athens blis in die
Zeiten des Alarieh und des letzteu Dudurten hinabstiege, würde sie
vornehunlich von den Eleusinien zu berichten haben. \*) Eine Heihe
der berühuntesten Römer liese se sieh gefallen, Mysten und Epopten
von Eleusis zu werden, Sulla, Gierer, Oebavian und Andere. Hadrian der seht ebenfalls weihen liess, befahl die eleusinische Ebene
einzudahumen und vellelicht auch die Wasserfeitung zu banen, von
der man Feberrets seicht (Leake Demen p. 150). In der Kaiserzeit
war Eleusis berühmter als Athen und volkreicher als § (a. 0. 151).

Siele Unters. Eleusin iner (Derert x. VIII Bodér, Noch.)

Ohne die Eleusinien ist die späte Nachblüthe Attiess und Athens nicht deukbar. Sie kam von den römischen Kaiseru, aus dem Westen wie ein Abendroth noch hineindauernal in die Nacht, welche durch Marieh und seine wüttenden Mönche\*\*) über Eleusis und die Slätten der Demeter hereinbrach.

Fristen lehrea, dass auch die weitest entfernten Bewohner Griechenlands sicher sollten reisen Koanen.

<sup>5</sup> Za des freilich nicht welthsorischen, aber dech für Allers sieht unseinigen Ledensergungen spärere Zeit, gelört die Annebrang des Neughlers, webeites dast sünricht (Haustins) gewesen, dann sammerind (Hesstumbaces) behörinnische Neughlers wellte mas eitstellicht der Vorrang der Eleusisten annebenzen. Nach dem Mysteries Curas lätte visionelr der Auteureries beginnen kennes. Nach dem Mysteries Curas lätte visionelr der Auteureries beginnen Anland besorder wellt verzugsweise die Herbes Mysteries, ublid tille bei Agrae.

<sup>\*\*)</sup> Gibbon Gesell, cap, XXX Note 15; Preller R. E. Ht p. 94.

# Antiquarische Untersuchungen

über die

# städtischen Feste der Athener,

mit Ausschluss der Kaiserzeit.

anzulangen: in jedem Collisionsfalle muss man noch weiter fragen. welcher Zeit ein collidierendes Decret angehöre.



#### Festtage und Werkeltage.

Bei der Unsicherheit über die Kalenderzeit eines grossen Theils der Feste ist es nicht unmütz, sich auch nach Werkeltagsgeschäften unzusehen. Denn, wiewohl auch Feiertage weltlich henntzt und profaniert werden konnten, auch sohet Perfonierungen bezeugt sind, so wird doch jedes Werkeltagsgeschäft, insonderheit ein öffentliches, dessen Datum bekannt ist, die Wahrseheinlichkeit herbeiführen oder erhöhen, dass das betroffene Datum festlos sei. Hoolfestäge wie Heestombacon III v.E. Anthesterion XII sind wohl nie entweihet worden, aber auch von Festlagen zweiten Ranges muss man annehmen, dass in der Regel keine Zablungen aus öffentlichen Kassen, keine Sitzungen der Stataksforper statffanden.

Wenn in G. A. § 61 pag. 421 behauptet 1st, dass die grossen Opfer des Zeus Soter auf den letzten Tag des Skirophorion falten, so wird dies dadurch unwahrscheinlich, dass drei Deerete von diesem Tage erhalten sind; Hang, n. 414; vgl. Boekh Stud. p. 15; G. 1. In. 114; Boekh Mondeyclen p. 48. Das erste Deeret ist aus 60, 110, 4 abo der Einwand abgreschnitten, dass in der Abfassungszeit des Deerets das Pestjahr vielleicht verandert gewessen sei.

Es sind die Ablassungszeiten solcher Urkunden von Wichtigkeit, um zu entscheiden, wie viel man aus einem überlieferten Werkeltagsgeschäft schliessen dürfe. Gesetzt, dass auf der unten Seite 95 beim V Bodiromion zu erwähnenden Inschrift wirklich der V Bodiromion, als Datum des Deeretse, zu erganzen sein sollte, so folgt daraus sehwerlich etwas für die ältere Zeit; denn die Inschrift gehört in junge Zeiten, wo vermuthlich der V Bodiromion nicht unter Genesien-Tag war.

Mit der Uebersicht in der Tafel I alle in ist also gar nichts anzufangen: in jedem Collisionsfalle muss man noch weiter fragen, welcher Zeit ein eollidierendes Deeret angehöre. 94

Aus der Uebersieht in der Tafel folgt, dass in Athen gesies Tage des Monats deeretenfrei sind, welche dech keine Feste enthalten; so ist in allen Monaten der VII deereteufrei (siehe p. 107), überhaupt die von Hesiod  $\ell g \gamma$ . 772 in dem Verse zugörov  $\ell s \gamma \gamma$  sterejüs zu zuk jößelyu  $\gamma \ell s s \gamma \gamma$  sterejüs zu zuk jößelyu  $\gamma \ell s s \gamma \gamma$  sterejüs et zuk jößelyu  $\gamma \ell s s \gamma \gamma$  senge vereinigten (dahei muss man, was unsieher ist,  $\ell s \gamma \gamma$  für die Numenie nehmen).— Auch die  $\gamma \epsilon \gamma \gamma$  series in Berazeh der Deeretenlosigkeit gewisser Tage (legt theils im Hausgottesdienste (vgl. Petersen Hausg. p. 45 sq.), theils vermulblich in den Enimenten öffentlieher Tempel.

Es ist möglich, dass sich Manches noch anders zeigt, wenn die Sammlung vollständiger sein wird.

Aufgenommen sind solche Staakhandlungen und öffentliche feschäfte, von denen der Monat und auch der Tag im Monat entweder vollständig üllerliefert ist oder durch epigraphische kritik sich lat ausmitteln lassen. Daten also, die bloss auf einer Reduction des Pyrtanientages bernihen, sind vorfaling weggeblieben.

Auch konnten solche keine Stelle finden, die bloss dem Monate nach bekannt sind, wie das Deeret aus dem Boedromion Rang. n. 442, das aus dem Poseideon Rang. 426, das aus dem Poseideon Rang. 431, die aus dem Sehaltmonat Rang. n. 467. 468.

Ebenso wenig wo zwar der Tag, nicht aher der Monat erhalten ist, wie die Urkunden Rang. n. 470 nmd 2330, in denen die  $\delta \kappa x \dot{\alpha} \tau \gamma$ . n. 2303 wo die  $[\delta \kappa x] \dot{\alpha} \tau \eta$   $\pi \rho o \tau \dot{\epsilon} \rho \alpha$ , n. 499 wo die  $[\delta \kappa x] \dot{\alpha} \tau \eta$   $\dot{\sigma} \sigma \tau \dot{\epsilon} \rho \alpha$ , n. 797 wo die  $\dot{\phi} \dot{\sigma} \dot{\gamma} \dot{\rho} \dot{\sigma} \tau \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\sigma} \dot{\gamma}$ 

Es sind auch die Fristen aus der Rede gegen Phänipp einger tragen, welche zwar keine diefentlichen sind, aber doch durch Zuziehung von Zeugen (Bemosthen, 42, 12) über die Grenze des Privatlebens hinansgehen. Aus dem in der Rede Erzählten gelnt hervor, dass die Eleusinien-Tage Boëdromion XXIII und XXV (siehe folg. S.), bloss in Folge der Aufsehieberei des Phänipp auheraumt wurden, sonst würde man sie veilleicht vermieden haben, wie auch Boëdromion XIII. Ein Schluss über Festlosigkeit dieser Tage ist nicht zullässig.

<sup>\*)</sup> C. I. I p. 736 n. 1563 ist nicht attisch, sondern tanagräisch, ein Volksbeschluss vom XIII Homoloios.

#### Citate.

die in der Uebersicht (Tafel I) nicht Raum batten:

Metagitnion II, d Rangabé n. 471; G Demosth. 42 § 5.

Metagitnion XXI, d Rang. n. 2298; z. C. I. n. 148.

Boëdromion II, d? Rang, n. 469; z. C. I. n. 148.

Boëdromion V, d? E. Curtins, Götting. Anz. 1861 December 17, pag. 332
— Siehe pag. 93 und unten Note zu den Genesien.

Boëdroudon VI, d Ephemeris n. 4101; G veralredete Fristsetzung das Vermögen anzugeben, Dem. 42 § 1. Es ist ein Termin aber kein von der Behörde gesetzter, sondern ein durch Uchereinkunft der Parteien zu Stande zekommener.

Boödromion IX, d Bang, n. 483 und Böckh Stud. p. 19; d Ephebendecret Ephemeris n. 4104 (dritte Inschr. des Philistor); d Ephebendecret Ephem, n. 4008 (zweite Inschr. des Philistor).

Roëdromion X, d Ephebendecret Ephemeris n. 4167: G Andocid, I., § 121. Boëdromion M, G Demosthen. 42 § 11, Phaenipp schwört am XI Boëdr., dass er sein Vermögen rieltlig angehen wolle. Er hat also binnen 3 Tagen, wohl am XIII, die Augabe zu beschaffen, erlangt aber Außebul.

Boëdromion XIII håtte die Vermögensangabe, siehe Boëdr. XI, stattfinden sollen. Am XIII scheint Phaenipp einen 10tägigen Aufschub erlangt am belom

Boëdromion XIV. d für Epheben Ephem. 40.37; z C. I. n. 148.

Boëdromiou XVIII, d Ephem. von 1862 n. 100.

Boëdromion XX, G nach Andocid, 1, § 121 ist eine ἔνδειξις wegen Mysterienentheiligung ταὶς εἰπάσι, am XX, angelnacht worden, cf. O. Müller, A. E. I, 33 p. 281 N. 73. Eine rein weltliche Sache hätte wan schwerlich am laechustage zugelassen.

Boëtromion XXIII, G Demosthen, '42, 12, in Sachen des Vermägenstausches soll ein Verträgniss der Betlieülgten am XXIII und am dritten Tage, den XXV, die Angabe des Vermögens stattfinden. Phaenipp erscheint weder am XXIII noch am XXV. — Vgl. Boëdromion XIII. Boëdromion XXV: siehe XXIII.

Elaphebolion XIX, d Böckh Studien p. 18; ★ Friede des Philocrates Ol. 108, 2, Demosth, 19, 57 und Aeschin. 2, 61.

Elapheholiou XXIX. Ausser dem Decret Έπεγρ. ἀνέκδ. n. 75 haben wir jetzt noch ein zweites, von diesem Batum Ephemer. von 1862 n. 108. Es ist dasselbe zar ἄρχοντα vom XXIX Elapheholion datiert, daneben steht κατά δὲ ὐτον μουνεγιώνος δωδεκάτη.

Elaphebolion XXX, d Böckh Studien p. 56; d Rang. n. 427.

Munychion X, d Rang. n. 461; t Termin Ol. 113, 4 für Ausrüstung der Trieren zwecks einer Golonie, See-Urkunden XIV, a. 180 sq.

Munychion XII, das zweite Batum der doppelt datierten Inschrift, welche unter Elapheholion XXIX erwähnt ist. Munychion XIX entweihet durch Phocions Hinrichtung, Plutarch Phoc. 37, Thargelion XXVIII, d? Böckh Studien p. 29, o; d Ephemeris n. 3166.

Skirophorion XXI, d Böckh Mondeyelen p. 53; d Rang. n. 441.

Skirophorion XXIII, d Raug. n. 794; A Demosth. 19, 59, Friedensschluss des Phalaecus mit Philipp.

Skirophorion XXVI, d Rang. 447 und Böcklı Stud. p. 60; & Bemosthen. 19, 60,

Skirophorion XXIX, d Rang. n. 438; d Rang. n. 439. Beide Becrete sind yon der ἔνη καὶ νέα προτέρα. Bursian Philologus X p. 177 reclinet sie als XXVIII; doch siehe Böckh Mondeyclen p. 54.

Aus den vier Terminen der beiden Mysterienfrieden folgt selbstverlatudlich nichts für den Character der Tage Metagitnion (XIV), Pyaneusion X, Gamelion (XIV), Elaphebolion X. Doch schien es besser auch diese Termine mit aufzunehmen.

Die unächten Urkunden der Kranzrede sind mehr des Experiments wegen mit hergesetzt; einen Schluss über Festlosigkeit eines Tages kann man ablehnen mit Bezug auf die Unächtheit.

Die Daten der letzten Becaden bei denen rom Ende gezählt ist, sind immer in 30tägige Monate eingetragen worden. Anders liese es sich in der Uebersicht nicht machen; die  $\tilde{\kappa}\kappa\eta\eta$   $\eta\theta$ rovorog Thucyd. V, 19 ist zum Beispiel auf XXV gesetzt und so überall die holden Monate ignoriert. Wer wissen will ob ein Decret  $\mu\kappa^{2}$  elzädig oder  $\eta\theta$ rovorog datiert ist, wird die Cläte nachsehen müssen.

Orientierung der attischen Feste im Jahre a. Chr. 432 nach julianischen Daten.

Einem attischen Kalenderlage entsprechen immer zwei julianischen Daten, weil die Tagespoehe in Alten der Sonenuntergang, im julianischen Kalender aber die Mitternacht ist. In der befolgenden Tafel steht dem attischen Tage dasjenige julianische Datum gegenüber, welchem die Tageshelle des ersteren angehürt. Gamelion I == Januar 21 ist also ein unvollständiger Ausdruck, da der erste Gamelion am 20 Januar beginnt, die Nacht vom 20 auf den 21 und die Tageshelle des 21 undfast.

J

į

esi

Juni-Neumona erkennen alle ab, auch Bockhis von dem scaligerschen um 2, vdem idelerschen um 3 Tage abgehender Ansatz ist darum nicht weniger d Juli-Neumond.

Mommsen, Heortologie.

le Gamelion am 20 Januar beginnt, die Nacht vom 20 auf den und die Tageshelle des 21 umfasst.

Ich wähle das Jahr a. Chr. 432, um dem Leser etwas darnibieten, was ron chronologischen Spstemen umbähnigig ist Auorden verschiedensten Seiten van Herkant. Durch die gesicherte der Juli-Neumond a. Chr. 432 nerkant. Durch die gesicherte Orientierung dieses Tages sind auch die Stellungen aller überigen Tage des attischem Mondjahrs in a. Chr. 432 bestimmt, wenn wir von geringen Unterschieden (volle und holle Monden) absechen

Auch die practische Gültigkeit des Julineumonds a. Chr. 4.32 als I Hecatombaeon wird nicht bezweifelt. Niemand behauptet, dass zwar Meton in seinen Canon geschrieben habe, der I Hecatombaeon solle dem Neumond nach der Wende d. i. dem 16/17. Juli entsprechen, dass aher dies bloss theoretisch gewesen, dass im aljäschen Leben ein anderer Neumond als I Hecatombaeon betrachtet sei.

Wenn die Stellungen der Feste dennoch zum Theil unsicher sind, so hat das seinen Grund nicht in dem Verhältnisse des vom Gamelion Ol. S6, 4 beginnenden Mondjahrs zum Sonnenjahr, sondern in den unvollkommenen Nachrichten über die attischen Kalendertage mancher Feste. Diese Frage ist hier bei Seite zu lasseln.

Von dem erwähnten Neumond aufwärts und abwärts nehmen also die Feste die in Tafel II. bezeichnete Stellung ein.

Die Meinungsverschiedenheiten zeigen sich nun darin, dass die Orientierungen der Feste in a. Cbr. 432 für späte, mittlere oder frühe gehalten werden, je nachdem von verschiedenen Systemen ausgegangen wird.

Ob die Ansätze in a. Chr. 432 späte Ansätze sind? — Legen wir eine der, mittelst Ausschaltung (Hypothese), verfrüheten Oteaterriden des böckbschen Systems (Mondeyclen p. 27 sq.) zu Grunde und zwar die 12. Oteateris, bestehend aus den Olympiadeuiphren 96, 3 bis 98, 2. Hier ist Juli 16 das späteste Neujahr (das von Ol. 96, 3), und in dessen Umgehung fallen die Feste so wie in unserer Tafel, alle übrigen haben frühere Plätze im Sonnenjahr.

<sup>&</sup>quot;) Sesilger Canon, Isag, p. 65 sext I Hextansbasen (J. 87, 1 = Jul 1 15/62, because Biot Hearm de derround, settroum, p. 420 ys.; Eanl Müller in 26/62, f. 6, Atterth. Wiss. 1857, e. 69 p. 645, — Isler im Handbach I p. 329 sexts mit bedwell und Peta-valui 16/17, und diese Strangs is seither die verberleitert. Bick ih Mondrycken p. 21 sq., nimmt aus bewonderen Grünten dati 15/14. Den Jall-Nemmond stranen sellen au, den Bickle von der sentjerserben ung den Julier verberleitert. Seith Nondrycken p. 21 sq., nimmt aus bewonderen Grünten dati 15/14. Den Jall-Nemmond stranen sellen sentjerserben ung der der Julier verberleitert.

Vom heortologischen Standpuntet lässt sich unter Anderem hiergegen einwenden, dass die Thargelien, wenn unsere Tafel sie in einer späten Stellung zeigte, sehr oft dem Ernte-Anfang voranflegangen wären, ihrer urspringlichen Bestimmung zuwider, nach der reifes Korn darzubringen war.

Die angefihrte 12. Octaéteris ist in Böcklas System noch die früfleste nicht, in der 9. reicht das Juhr (0. 9), 4 mit sehem Hecatombaeon sogar bis zum 16. Juni a. Chr. 413 hinauf, so dass die Thargelien in den April gerathen, wenn das Korn noch grün ist. Das Erntefest würde dadurci zu einer Fetion, die der älteren Zeit nicht zuutrauen ist. Ein noch ungünstigeres Resultat ergiebt das bis zum 6. Juni aufwärts geschöben Neujabr, welches Ideler (Illandb. I p. 391) im callippischen Canon ansetzt. Das vor diesem Neujahr hergehende Erntefest der Thargelien wirde für Aegypten passen, dessen Klina Niemand im Ernste mit dem attischen (cf. Frgm. Ariston). n. 283 Bersch, zleichstellen wird.

Auch Emil Müller a. O. n. 68 p. 537 hat sich gegen Böckhs Weglassung eines Mondwechsels und Hinaußschiebung des I Hecatombaeon vor die Sonnenwende erklärt.

Sagen wir also, dass die Orientierung unserer Tafel späte Ausätze der Feste entschieden nicht giebt.

Ob die Ansätze unserer Tafel fär mittlere zu halten sind? — Nach gewöhnlicher und für gewisse Zeiten begründeter Ansicht bewegte sich der I Hecatombacon ausschliesslich nder grössentheils für dem Sommenmonat, welcher auf das Sommersdstitism folgt, hatte mithin meistens seinen Stand im Juli, da das Solstiz Ende Juni (z. B. a. Chr. 432 Juni 28, 111 30° morgens, Biot a. O. + 417) fällt. Bei Seiliger Guon. Isag. p. 65 reichen die Stellungen des (nach: lihm metonischen) I Heratombacon vom 28, Juni bis zum 27, Juli, das Neughar tritt uier vor der Wende ein; almicht ist der metonische Cyclus von Emil Müller a. O. p. 546 entworfen. Auch leders metonischer Guon (Hadha I. p. 334) gieht fast lauter postsolstitäle Neujahre; desgleichen der in m. Beitr. z. gr. Zeitr. p. 66 aufgestellte callprojache.

Legen wir dieses System zu Grunde, so giebt uns die Tafel Feste von einer ungefähr mittleren Stellung. Denn wie I Heeatoubaeon = Juli 16/17 432 a. Chr. der Mitte des postsolstitalen Monats nabe liegt 'und das Nenjahr, seinen verschiedenen Plätzen nach, sich reichlich einen halben Monat aufwärs und fast einen halben abwärts bewegt, so ist es auch mit allen Festen.

99

Scaligers früheste Thargelien fallen Mai 6, die frühesten Thargelien meines callippischen Kalenders Mai 3; die spätesten gehen eine Mondmonatslänge tiefer ins Jahr.

Diese nach gewöhnlicher Ansicht bestünuten Grenzen des Thargelienfestes und aller übrigen Feste erkenne Ich für gewisse Zeiten (seit Alexauder dem Grossen) als factisch an, kann nulch aber nicht davon überzeugen, dass es die ursprünglichen, der besten Zeit (der pericleischen) angemessenen gewesen sind. Für manche Feste war es gleichgältig, ob ihre Grenzen sich um einige Wochen verfrüdeten oder verspäteten, aber von allen Festen kann man das nicht sagen.

Thargelien Aufang Mai sind zu früh, da nach Hesiod erst wenn die Plejaden heliacisch aufgehen (Mai 15 bis 19 a. Chr. 431, nach Hartwig Schweriner Progr. p. 18), die Siehel gesehärft wird, um Korn zu schneiden.\*) Kornsendungen nach Delos zum dortigen mit den attischen Thargelien gleichzeitig abgehaltenen Feste sind Aufang Mai unmöglich.

Die naturgemässe Stellung der Thargelien im Sonnenjahr scheint mir die eben uach Eruteaufang zu gein. Der Platz also, welchen sie auf uuserer Tafel haben, ist ein ziemlich früher. Einer jüngeren, gerade im Apollocult keineswegs eifrigen Zeit mag immerlin ein Anfang Mat dargebrachtes Eruteopfer von uurreffem Getreide oder von vorjährigem zugetraunet werden.

Was von den Thargelien gilt, das gilt auch vom ganzen Mondjahre und seinen Festen. Alle Feste von a. Chr. 432 haben nach dem Kalender pericleischer Zeit, der hier als Norm dienen muss, eine frihle Stellung. Es lässt sich das für einzelne Feste moch besonders nachwissen; so weit diesers auf bloss heurtholgischem

Wege thunlich war, ist es in den Anmerkungen zur Einleitung geschehen.\*)

Im Kalender der Blüthezeit hielt sich der I Hecatombaeon, wie ich glaube, im Juli und August, eine Juni-Stellung hatte er niemals: s. m. Beitr. z. griech. Zeitr. pag. 68. Er gilt mir als der metonische, bis in die macedonische Zeit hinein gültige, und die Stellungen, welche er den attischen Festen im Sonneniahr giebt, halte ich theils für zulässig, theils für augemessener als die Ausätze nach der gewöhnlichen Meinung. Wenn ich mich dadurch der Heterodoxie schuldig mache, so bitte ich den Leser zu glauben, dass ich bei diesen heortologischen Untersuchungen die gewöhnliche Meinung (Juni/Juli-Neujahre und danach orientierte Feste) überall mit zugezogen und mir die Frage vorgelegt babe, oh sie ein besseres Resultat gebe als die Juli/August-Neniahre. Dies musste ich schon deshalb thun, weil mein eigener callippischer Kalender Juni/Juli-Neujahre gieht. Für die letzteren schien es mir ungünstig, dass die populäre Jahreszeiten-Scheide mit Arcturs Spätaufgaug nicht auch als heortologische Scheide (des Lenäengebiets und des Anthesteriengebiets) benutzt wird, dass die grossen Dionysien auch praeaequinoctial werden, dass die Delphinien nie in die Frühanfgangszeit der Pleiaden kommen, dass die auf Pyanepsjon XIII (freilich hypothetisch) gesetzten Proërosien nicht προαρχτούρια sind u. a. m.

Ich meinerseits werde mich begnügen, wenn mit der Leser zujeich, dass irh Recht hatte, die von Juli/August-Nenjahren abhängigen Monate und Jahre bei der Prüfung zu benutzen. Worzuri beruht also die Berechtigung joner Juli/August-Nenjahre? Die Antwort ist in der Kürze dieser: Die Juli/August-Nenjahre sind das Ergebniss sorgfüliger In-

schriftenforschung, combinert mit dem sichtern I Hecatombaeen = Juli 16/17 a. Chr. 432. Der Urheber der späten Neujahre ist Böckli; sein Ergebniss war ein merwartetes, der gewähnlichen Heinig über den Stand der attischen Mouden zuwiderbaufendes. Dennoch hat Niemand leugnen können, dass die späten Neujahre, sei es nun längere oder kürzere Zeit, in Alben practische Göltigkeit hatten. 39 Es

<sup>\*)</sup> Bei den Orientierungen ist die Françe wichtig, ob ein Fest noch Naturfest ist, oder ob die Naturbasis vergessen worden und Schicksale persönlicher Götter den Gegenstand der Feier bilden. Diese Umsetzung des Natürlichen ins Persönliche habe ich in der Einleitung dargestellt, So schienen mir die Orientierungen auch in die Einleitung zu gelören.

 $<sup>^{68}</sup>$ Emil Müller a. O. n. 71 p. 562 giebt die Geltung der böcklischen Octaëteris d. h. der späten Neujahre bis Ol. 89, 3  $\Longrightarrow$  a. Chr. 422/1 zu.

wird also auch der, welcher die späten Neujahre durch Weglassung eines Schaltmonds oder durch angenommene Einführung eines Juni/Juli-Cyclus entfernt, sich der Pflicht nicht entziehen Kömen, zu fragen, wie nach den späten Neujahren die attischen Feste von Perieles gefeiert werden konnten, zumal da die pericleische Zeit in so mancher Berielung massgebend ist.

Ich möchte dann noch die Grenzen meiner Heterodoxie anzeigen.

Die Orieutierungen, welche ich für die bessereu halte, widersprechen nicht ganz und gar der gewöhnlichen Meinung, sondern nur zum Theil; die erste etwas kleinere Hälfte der im Sonnenjahr angewiesenen Plätze ist der gewöhnlichen Meinung allemal conform, der Rest ist es allemal nicht.

Es erstreckt sich die Geltung der späten Neujahre und Feste bis in die macedonische Zeit. Abgesehen also von früheren, chronologisch nicht beurtheilbaren, Zeiten, wird sich, weil über das Vorhandensein später Neujahre bis in die peloponnesische Kriegszeit kein Streit ist, meine Ieterodoxie auf etwa drei Meuschenalter vor Alexander d, Gr. beschränken.

Endlich erlaube ich mir noch eine Bemerknng über die Anknüpfung der attisehen Neujahre an die Himmels-Erscheinungen.

Emil Müller a. O. p. 530 sagt mit vollem Rechte, dass ein Schaltevelus nicht nothwendig von seinem Epochentage regiert werde. Metons Epochentag ist Juli 16 a. Chr. 432; daraus folgt nicht, dass die Jahre des Cyclus ihr Gesetz von dem ersten Neujahr Juli 16 empfangen. Meton brancht nicht seine Regel vom 16. Juli entnommen und vorgeschrieben zu haben: Kein Nenjahr des Cyclus dürfe sich weiter als 14 Tage (aufwärts oder abwärts) vom 16. Juli als dem Normaltage entfernen, oder; der Neujahrstand sämmtlicher Mondjahre müsse vom 16. Juli abwärts ins Jahr gehen, niemals aber vor den 16. Juli kommen n. s. w. Wiewohl nämlich Zierlichkeit und Harmonie bei Cyclen dadurch erreieht wird, dass sie ihren frühesten oder spätesten Neujahrstag an der Spitze tragen, können doch zufällige Umstände, die wir nicht kennen, auf die Wahl des Jahres a. Chr. 432 eingewirkt haben (wie die erst jetzt dem Meton gegebene Erlaubniss einen Cyclus öffentlich aufznstellen).

Von dieser Seite her ist die gewöhnliche Meinung durchaus unautastbar, dass Metons Cyclus zwar am 16, Juli a. Chr. 432 angefangen, aber sein Princip von einem ganz anderen Tage, dem der Sommer-Sonnen-Wende, erhalten babe, in der Art; dass keins der Neujahre früher als die Wende fallen müsse, Scaliger Canon. Isagog p. 235 sq.; Emil Müller p. 531.

Meton bestimmte, wie es scheint durch unmittelbare Reobactung mit Hülfe seines ἡλιοτρόπου (Ideler Hdb. 1 p. 326), den Sonnenwendetag von a. Chr. 432; seine Beobachtung war unzureichend, nur obenhin (δλοσχερόπερον) augestellt, wie Ptolemaeus henerkt (a. O. Not. 2); er hatte sieh um reichlich einen Tag versehen und statt Juni 29 den 27. Juni als den des Solstizes aufgestellt. Bemerkte er die Schwierigkeit und Unsicherheit seiner Aufstellung nicht? denn durch unmittelbare Beobachtung, dazu noch mit wenig genügenden Instrumenten das astronomische Solstitium finden wollen, heisst sich sehr viel zutranch.

leh glaube gern, dass in den Vorstellungen einiger Forscher der Jahrpunct als etwas vor Gottes Angesicht Unwandelbares und Festes galt.<sup>4</sup>) zweifle aber, ob man ihu auf Erden an einen bestimmten Sonnenjahrstag zu befestigen sich getraute, um einen Cyclus, der auf den Tag genat sein sollte, der Herschaft des Jahrspuncts zu unterstellen. Ein Herrscher bedarf eines festen Herrscherstuhls, und Meton wenigstens war nicht im Stande ihm einen solchen hinzantellen.

Indem Emil Müller den willkührlich gewählten Anfangstag des Cyclus mit dem festen, ewigen, himmlischen Signal contrastiert,

<sup>\*)</sup> Als man die Pr\u00e4cession der Nachtgleichen kennen lernte, hielt man die Unwandelbarkeit der Jahrpunter fest und meinte, dass nicht sie, sondern die Sterne sich bewegten, ideler i p. 28. Die neuere Astronomie kehrt das um.

welches die in den Solstitialpunct tretende Sonne gield, hat er, wie ich glanbe, nicht erwogen, dass es noch ein Drittes giebt, welches in den Augen der Griechen älterer Zeit jener lobenden Prädicate wärdiger war. Dies Dritte sind die Erscheinungen am Fixstern-blumnel.

So large es Griechen gab dienten Arctur, die Plejaden, Sirius, um Bestimmungen für Landbau um Schifflicht anzuknüpfen. Auch im Festjahr waren die Sterne sehr bequeen, um dem unvermedlichen Schwanken jedes lunarischen Kalendertages gewisse Grenzen anzuweisen. Es kann nicht fehlen, dass man den Pixsterulimmel sohenutzte. Die mythologisch beuannten Sternbilder selbut zeigen mit unter Beziehungen zu den Festen, welche in den Anf- und Untergangszeiten gefeiert werden. Die Bezeichmung der Professien als zoogozyroügen sit ein Beispiel, dass heortologische Bestimmungen von Pixsternen hergenommen wurden. Warum sollen die Athener later Zeit im sommerflichen Scruijar auders behandelt baben?

Halten wir uns vorlänfig an die gewöhuliche Vorstellung, dass die attischen Neujühre postsolistikal waren, also an die von Scaliger angeordneten. Sie haben die Eigenschaft niemals später einzutreten, als die Srins-Aufgänge in Alhen, für welche Hartwig Schwer. Progr. p. 13 Juli 27 bis 31 in a. Chr. 431 setzt; Juli 27725 ist Scaligers spätestes Neujühr. Der Aufgang des Sirlus sie leicht wahrzunehmen. Sein Aufgäng ist die berühuntsset Firstenrescheinung des Alterthums. Mit Bezug auf die geglaubte Sonnenjahrslänge von 365½ Tag kaum man sagen, dass der Sirius-Aufgäng den Alten etwas Feste scheinen musste, fest auf Jahrtausende. Es ist kein Steru am Himnel, der in gleicher Weise durch seinen Clanz auffallend und durch seine zeitmessenden Eigenschaften mitzlich wäre. In der Zeit seines helläcischen Aufgangs begannen auch die Eteslen, die ein abschnittbildendes Moment in der griechsiehen Schiffahrt sind.

Die Erscheimung des Sirius ward vielleicht mit Berug auf epidemische Krankheiten auf Apoll bezogen. Es gab in Athen ein Geschlecht der Keuverθau (s. Stephanus Paris IV p. 2120), aus dem der Priester des Illandssteraupolis war (Hesych. Keuvelθau, γένος Αγλήγισμου, ξ. θ. ο δ Ιερείς τοῦ Κευνδου «Υπόλλλου»). Die Atheure haben abo in dem Hundsstern mehr etwas "Himmlisches" und Güttliches erblickt, als in dem Tropenpuncte. And der kleinen Insel Cos», die sich eines nach dem attischen gebildeten Kalenders bediente, fand beim Aufgauge des Sirius das garb "örkou" žuzry-bediente, fand beim Aufgauge des Sirius das garb "örkou" žuzry-

ρείν τὴν ἐπιτολὴν τοῦ Κυνὸς statt (Preller gr. Mythol. I p. 307; Bergk Beitr. p. 33), ob als Neujahrsgebrauch wissen wir nicht.

Von Metons Parapegnia giebt es nur wenige Fragmente, eins derselben bezieht sich auf den heliacischen Hundssternaufgang, jedoch nicht den griechischen Ende Juli, sondern den ägyptischen.\*)

Man kann verschiedene Wege geheu, um Metons Kalender an den Hundssternaufgang anzuknüpfen; dies zu verfolgen führt hier zu weit. Dazu blin ich hier in dem Falle, nicht selbst eine Meinung aufstellen zu müssen, da mein Bruder Theodor in der röm, Chron. p. 60 n. 85 bemerkt, dass Metons Neujahr aus einem Hundsstern-Neujahr\*\*) hervorgegangen zu sein scheine.

Auch für den jüugeren Kalender scheint mir die Frage gerechtfertigt, ob derselbe mehr vom Solstiz oder vom Sirius-Aufgang abhange.\*\*\*)

### Hecatombäen.

Angeblich hiess der erste Monat "Hecatombaeon" wegen gewisser Opfer, die man dem Apoll brachte (Etym. M. p. 321); dem Apoll sollte der Monat geheiligt sein, indem dieser Gott die Sonne bedeute, welche im Monat Hecatombaeon den grosseu Lauf (Unlauf

<sup>9)</sup> Gemin. p. 245 r st. Mirws, wiese Intriklet i 600, am 25. Tage von der Wende. Dies auf Metons Solsitühlesstimmun gangeenhet giebt Juli 21. Der Morgen von Juli 21 gehört auf einen Juli 20 abends beginnenden attischen Tag. Auf jeden Pall ist nicht der athenische Aufgaug gemeint. Vgl. Th. Mammsen, rüm. Chron. p. 60 vns. 65.

<sup>\*\*)</sup> Schwer ist en hierbei Zeitrechung um Religion auseinander zu halten, Wenn auf deu Gemülent der Zewyldas Rücksich genommen wurde bei Gründung des Kalenders und sie lite Opfer am VII Hecatombasen (Apollousug) beneiten, so hatte dieser, mach den spinen Neugharen von Juliti hai August, die Eigenschaft sich dem Egyptischen Aufgangsuge des Hundssterns anzuschliesen. Der VII Hecatombasen sich frühesten juli 20 sur 21 zu. 1. Betreff der Religion hat der attische Aufgang Vorzüge; dem was mas anbetet will man auch sehen. Bei einem Opfer am XV Hestombason kann der Hundsstern immer gesehen werden, wenn man seinen Aufgang Juli 29 setzt und von zeiten Munter ausgebt.

<sup>\*\*\*)</sup> Das späteste Jahr meiner callippisehen Periode hat Jali 23 zum Neujahr. Auf diesen Tag setzte Eudoxus den heltacischen Aufgang des Hundssterns, Böckh Sonnenkreise pag. 393. Die Regel konnte also sein, den Tag des Hundssterns er überschreiten. Siehe oben p. 103 über Scaligers Neujahre.

am Himmel zur Zeit des längsten Tages) mache (Bekk. An. p. 247); C. Fr. Hermann Mtsk. p. 57 und G. A. 54, 6.

Von einem oder mehreren Apollofesten im ersten Monat der Athener ist nichts bekannt, ebeuso wenig kommt sonst ein "hecatombăischer Apoll " vor, dessen Etym. M. a. O. erwähnt (θύουσι γὰρ αὐτῷ Έκατομβαίω τοῦτ' ἐστὶ πολυτίμω). Unter Έκατομβαίω kann nicht ein mit Hecatomben gefeierter Gott verstanden werden: die Hecatomben, welche in diesem Monat geopfert werden und ihm das Recht geben Hecatombaeon zu heissen, sind die panathenäischen (Meier, in A. E. III, 10 pag, 292) und an den Panathenäen hat Apoll nicht Theil. Nehmen wir aber ein attisches Fest, Hecatombäen (G. A. 54) genannt, an, wie es in Argos Hecatombáen der Hera (Meurs. Gr. Fer. p. 100) gab, so ist es bei dieser Annahme misslich, dass der Hecatombe dennoch ausgewichen und aufgestellt werden muss, diese Feier gelte einem 'Απόλλωνι έκατομβαίω, und das wolle sagen πολυτίμω, einem viel werthen (hochgeehrten). Die Erklärung πολύτιμος (kostbar) passt nicht für έπατόμβαιος, sondern für das homerische έκατόμβοιος z. B. II. II 449 έκατόμβοιος δὲ ἔχαστος (θύσανος) "jede Troddel ist sehr kostbar."

Geht man auf die dem hecatombäschen Apoll gebrachteu Opferein und fragt nach der Kalenderzeit, so kaun man sie entweder auf I oder auf VII Hecatombaeon setzen; ja da a. 0. von (mehreren) Opfern die Rede ist  $(\kappa^2_0 \text{ rot})^2/4\pi\delta\lambda kavo g \vartheta votacg)$ , könnte man beide Tage, den 1 und VII, zu Opfertagen machen; dem die vouµyvia zal i $\beta \delta \dot{\omega}_{H} \eta$  (Schol. Ar. Plut. 1126) sind in Athen  $(A\vartheta \dot{\eta} \nu \eta a)$  dem Apoll geweihet, eben so in Sparta. Doch zeigt der Plural vielleicht nur Unsicherheit ein bestünntes Oufer zu nennen.

Diese gewissen Gültern geheiligten Monatstage stehen nun aber unsserhalb der Feste, ξξο τῶν ἀροτῶν, wie Schol. Ar. a. O. ausdrücklich bemerkt, und im Allgemeinen gewiss richtig. Hiernach dürften der I und VII Hecatombacon mit mehr Hecht in einem Hemerlogium, wie dem von Heisol für den allgemeinen Monat aufgestellten, als im Festkaleuder. unter den Festen ihren Platz finden

Der Fall ist wohl hier dieser. Aus dem Monatsnamen bat man den der Begehung (Hecatombäen) gebildet. Leicht konnten z. B.



<sup>\*)</sup> Rinck II p. 422 hat alle Epimenlen ohne Weiteres in das Festjahr gesetzt. An sich ist dies eben so wenig falseh als Sonntage neben Festtagen ins Kirchenjahr zu setzten. Aber den Unterschied hätte Rinck doch andenten sollen.

die am VII schmausenden Epheben ihren Hecatombaeon-Schmaus kurzweg Hecatombäen nennen. Hur Schmans war keine Paneryris.

Ein Apollonspriester, der am I und VII in den Sommermontaten zu opfern verpflichtet war, oder der Abergläubige, welcher es freiwillig that, mag, wenn man Heratombason im Kalender hatte, mitunter gesagt haben, er opfere dem hecatombischen Apol d. h. nicht: dem πολυτίγμο, sondern dem Gotte des laufenden Monats; aber meistens wird er sich anders ausgedrückt haben. Sein Opfer galt dem rezogivpog (Philochor. ap. Schol. Odyss. XIX 155) oder dem 15δουασγέτης.

Abgeschen von der Frage, ob der Heratombaeon bestimmt war den längsten Tag <sup>9</sup>) und den höchsten Somenstand zu einhalten, ist es unwahrscheinlich, dass "die Hecatombien urspringlich der Sonue galten" Welcker G. L. I. p. 464 und auf den Apoll nachmals vererbt wurden. Ohne Zweifel liegt bei Apoll die Sonue und ihre Machtwirkung zu Grunde; aber der Uebergang in Apoll gehört alten Zeiten an mud die Heratombien, ein Monatsopfer für Apoll (Epinesien), werden nicht älter in Athen sein als Solous apollinische Refornation. Dass man mit jedem der apollinischen Monatsopfer besondere Vorstellungen verband, ist keineswegs unmöglich; doch diese Vorstellungen zu errathen ist für die Opfer des Heratombaeon besonders schwierig, da die Nachrichten (siehe oben Selte 93) kaum unzurerlässiger sein köunen.

Ans der Benutzung des VIII Heratombaeon in der Thesenssage, veruudhlich auch im Theseusdienste, lässt sich ein Schluss bilden zu Gunsten eines apollinischen Opfertages am VII Heratombaeon. Benu die Begehungen für Apoll und die für Theseus zeigen im Festjahr einen gewissen Parallelismus. Im Winter scheint weder Apoll noch Theseus gefeiert.

Ist den Apoll als dem Ordner der Zeiten (Welcker G. L. Ip. 466) in Alten geopfert worden, so kann dies Opfer auf Neumond gebracht sein. Zeugnisse über ein am ersten Neumond des neuen Jahrs dem Apoll gebrachtes Opfer giebt es aber nicht, und wir können nicht wissen, welche andere Vorstellungen (Abwehr der Pest, ef. Cic. de Div. 1, 57; Bergk Beitr. p. 33) man mit dem Opfer verhand, eben

<sup>\*)</sup> Nach Böckhs Tafel (Monde, p. 27) war dies in der besten und rubigsten Zeit unter Perieles niemals der Fall.

so wenig, ob ein mit diesem Opfer betrauetes Geschlecht (die Κυννίδαι? siehe Note \*\* zu Seite 104) nicht den VII vorzog.

Der Apoll des siebenten Lichts war in Athen der häuslich und von den Phratrien gefeierte Apollon Patroos; denn immer drei Piratrien gingen auf einen der vier alljonischen Stammstar (Geleon, Aegikoreus, Argades und Hoplos), d. h. auf einen der vier Enkel des Apollon Patroos zuröck, cf. C. Fr. Hermann St. A. §98,1. Dass der Apollon das VII die Phratrien angelat beweiset C. I. In. 463. (Elejör \*L/Jαλάλον»; βάθομείο [\*] φαρτιζος \*Δγαλάλον. Die Thorgelien wurden dem Apoll wahrseheinlich am VII Thargelion begangen, und von diesem Feste helset es Isac. 7, 15 ἐπειδή Θαργίλια ἡν ἢνημνή με ἐπὶ τοὺς βομουὸς εἰς τοὺς γεννήτας τε καὶ φράτορες. Da der pythische Apoll den Atheneru πατροβοί Blom. 18, 141), der Geburtsdag des pythischen Gottes aber einer ἐβδόμη (VII Bysios, Plut, Q. Gr. 9): Hermann Misk. p. 50 sq.) amelbeit, so wird die ἐβδόμη auch für der akthene Patroos gelten.

Wenn wir uns an den Apaturieu und Thargelien sämmtliche Phratrieu repräsentiert und vereinigt denken därfen, zo ist dies für den VII Heratombaeon oder VII Metagitnion nicht nödtig; da mag jede Phratrie an Ihrer besonderen Slätte ein Monatsopfer gebracht haben, ob aber in allen Monaten 3 sette dabin.

Am besten werden wir unter den θυσίαις τοῦ 'Απόλλονος dieses Monats nicht das Neumondsoŋfer, sondern die dem Apollon (Patross, Agrieus, vielleicht auch dem Kymios) schuddigen Ephuenien des VII verstehen, welche ihm von gewissen Gesammtheiten (Phratrien, Hamshewolmerschaften, Geschlechtern wie die Κυννίδαι waren, Epheben) gebracht wurden.



<sup>\*)</sup> Die VIITage scheinen in so ferm gleich heilig, als au lineur wahrschein lein dient dereiter warde (siche Seite 94), denn Rangabe's Varschlag II p. 79 a. 426, den VII zu ergänzen ist ganz nusicher; das scherchafte Decere bei Laslas Beer. Conscil. XIV, dainer 1566gg forgatspoor, beweitest ischies, ja man könnte cher auf den Nichtgebrauch der 1566up an Erden schliessen.—Arber in des Wintermonaten, wo Apoll nicht mehr am Bergiment ins, diend deh der VII aleit gleiche Heiligkeits zu haben; denn am VII Gamelion finder deh Alber ein die Mintermonaten, wol. Alber nicht sein kinner hal hableinen, weil der VII Gamelion dieser Inal hableinen, weil der VII Gamelion dieser Inal hableinen, weil der VIII den Geschlicht den der Schliessen der Schließen der VIII Gamelion dieser Inalcheinen verlag der VII Gamelion dieser Inachtfil in Ul. 33, 4, also in eine Zeitgefricht, wo vielleich munches wieder sonstige Stüte geschaft; doch ihr der Schließe zu warber, gestellt der VII Gag der Wintermonate auszunehmen und auf weitere Beispiele zu warten.

#### Kronien.

Die Kalenderzeit steht durch ein genügendes Zeugniss fest Dem. 24, 26. Danach sind die Kronien am XII Hecatombaeon\*) gefeiert worden.

Noch den Kronien, glaubte man, habe einst, in der Zeit des Thesens, der gauze Monat Kronion geheissen, erst nachmals sei er Hecatombacon genannt worden. Vielleicht wurde diese historisch zweifelhafte Behanquung von solchen untgebracht, die den frielseligen Character dieses Monats auch in dem Namen ausgedrückt wünschten, sie meinten, dass der ganze Hecatombacon so verfliessen misse, als wenn noch der gute Kronos die Völker einer goldenen

<sup>\*)</sup> Dem. 24, 26 heisst es .. ovī šueivev (Timocrates) ovdéva tav τεταγμένων γρόνων (Termino) έν τοῖς νόμοις, άλλα τῆς ἐκκλησίας, ἐν ἡ τούς νόμους έπεχειροτονήσατε, ούσης ένδεκάτη του έκατομβαιώνος μηνός δωδεκάτη τον νόμον είς ήνεγκεν, εύθυς τη ύστεραία (gleich den Tag nach ΧΙ Hecatom.), και ταυτ' όντων Κρονίων και διά ταυτ' άφειμένης της βουλής, διαπραξάμενος μετά των ύμιν έπιβουλευόντων καθίζεσθαι νομοθέτας διὰ ψηφίσματος έπὶ τἦ τῶν Παναθηναίων προφάσει. Hier ist unr von zwei Tagen, dem X1 und X11 Hecatombaeon, die Rede, nicht vom X111, den Spalding als Kronientag betrachtete (Abh. d. Berl, Ak, 1804-18011 pag. 78). Timocrates hat das Dringende des Panathenäenfestes vorgeschützt (§, 28 zo της έορτης προστησάμενος κατεπείγου), um die gesetzlich bestimmte dritte Ecclesic und auch die vorher erforderliebe öffentliehe Ausstellung seines Antrags zu umgehen und sogleich eine Nomothetenversammlung zu veranlassen. Die Panathenäen werden n footh genannt, doch sind auch die Kronien eine έορτή und werden vom Schol, zu § 26 so bezeichnet. Indess "das Fest", das höchste, glänzendste dieses Monats und dieser Jahreszeit bleiben die Panathenaco, im Vergleich mit ihnen sind die Kronien sehr unbedeutend. Auch € 29 neunt Demosthenes sie nicht έορτή; es heisst daselbst: ἀπάντων ὑμῶν ἀγόντων ξερομηνίαν και νόμου κειμένου μήτ' ίδία μήτε κοινή μηδίν άλλήλους άδικείν έν τούτφ τῷ χρόνφ, μηδὲ χρηματίζειν ο τι αν μή περί τῆς έορτῆς (Panathenäen) ή, αύτος ούχ ένα τον τυχόντα άλλ' όλην άδικών φανήσεται την πόλιν. Hier ist nicht sofort klar ob von einer Ein-tägigen ίερομηνία, also dem Kronienfeste, die Rede ist oder von einer mehrtägigen, einer Art von stiller Woche vom XII an his zu den Panathengen, Schol, p. 113, 46 Saup. erklärt ίερα έορτη κατά μήνα κ. τ. 1. Der Scholiast also nahm die Hieromenie einfach für den Kronieutag, der auch nach der anderen Auffassung jedenfalls mit in die stille Woche einbegriffen ist. Wenn dagegen das öffentliche χρηματίζει» gesetzlich untersagt wird, so möchte man eher an eine Reihe von Tagen denken, da die Festlichkeit des Kronientags selbst schon Verbotes genug war und bei [herkömmlicher] Entlassung der Bovln (s. Dem. a. O.) von selbst ein Theil der öffentlichen Geschäfte abgeschnitten wurde. Es stand vielleicht im Gesetz iepoμηνία. Zufällig ist der Ausdruck gewiss nicht, Auch § 34 heisst es: την πόλιν ποιήσασαν ίερομηνίαν ... έν αύτη τη ίερομηνία τα μέγιστ' ήδικησθαι.

Kronien, 109

Zeit regierte. Practisch konnte dies indess wohl nur vom zwölften Monatstage bis zum XXVIII oder XXIX binunter gelten. In diese Zeit fiel das Kronosfest selbst, dann die Synökien mit ihrem Friedensopfer, endlich die Panathenäen, Feste die allerdings einen friedlichen, harmlosen Character an sich tragen. Wir dürfen annehmen, dass man im Ganzen\*) die Geschäftssachen entweder vor dem XII abmachte oder auf den Metagitnion verschob, mindestens die Panathenäenfeier erst vorüber liess. So werden die Vorbereitungen für letztere wohl meistens vor dem XII beendet gewesen sein, z. B. die Diobelie und vieles Andere. Demosthénes verfolgt den Scheingrund des Timocrates so, dass er hervorhebt, wie kein Mensch in der Nomotheten-Sitzung Anträge gestellt habe in Betreff der Panathenåen, wie für dies Fest alles völlig besorgt und in Ordnung gewesen sei. - Man hat also in der Regel es wold vermieden, sich mlt Geschäften zu befassen, mitunter aber doch auch weniger vermeidliche Geschäfte abgetban.

Für den Ort der Kronienfeier ist keine Wahl, da wir uur von einem einzigen. Heilightum des Kronos und der Rhea, \*\*\*) dem im Bezirke des Zeus, wissen (Pausan. I, 18, 7; Bergk de relig. Comoed. p. 195). Ez lässt sich dieser Ort in so fern empfelien, als der Kronosilienst sich dem Zeusidenst angehölder, oder aus dem Zeusdienst herausgebildet hatte, freilich nicht der Kronosilienst des Hecatombason. S. Einlelung 8, 75 – 80.

Ueber die Feier der Kromen, die wir uns theils häuslich

<sup>\*)</sup> Die Bestätigung des Bindnisses («.n.a.P. na. n. len. e. e. e. weie Ansitze) and aber wahrscheinlich und dem XI Herstom, and vor der Panntelenfanstatt, da die peloponne-sieben Gesantien 10 Tage vor den grossen Panntelenfa nach Allen kommen sollter; allerhöchstens also karme sie am XI selbs, wein man vom XXI («. Panntelen a. o.) hinanferchnet, und am Tage liere Ankraft wird wohl nicht gleich die Bestätigung vor alse georgangen sein, sondern erst lornach, Uerbrigens lieses sich einwenden, dass eine solche Bestätigung den Alten somel as den erfolgisser Act erschien, sich als die weitleiber zegnatzeffzung des Alten sonders der Bestätigung den Bertanden der Schreiber der Schreibe

<sup>\*\*)</sup> Solle vielleicht C. I. 1. a. 523 der Name dieser G\(\text{Guin}\) an serten sein \(\text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{Li} \) and \(\text{Guin}\) \( \text{Li} \) \( \

110 Kronien.

theils öffentlich zu denken haben, ist fast gar nichts überliefert. Sie galt dem Kronos und seiner Gemahlin der Rhea Schol. Den. p. 113. 10 Saup. ἐορτὴ ἐγομένη Κρόνφ καὶ μητρὶ τῶν θεῶν. Allen belden war auch der erwähnte Tempel geweihet (siche Seite 109). Söllte Rhea erst später (Welcker G. L. Ip. 155) mit dem Kronos verbunden worden sein, so kann diese Verbindung doch für die sommerliehen Kronien als ursprünglicht gelten, da das Fest wohl erst in späterer Zeit den sonmerliehes wurde. S. Einl. a. O.

Thieropfer wurden an den Kronien nicht gebracht,\*) doch dürfte ein Staatsgottesdienst und auch ein Staatsopfer an dem Kronostempel abgehalten sein, bestehend in harmlosen Gaben wie sie den Vorstellungen vom goldenen Weltalter gemäss sind z. B. Honig, Backwerk, Weihraueb (Bergk a. O. p. 189). Demosthenes a. O. hebt hervor, man dürfe in dieser Festzelt Niemandem wehe thun, also auch wold keinem Thiere. Das μηδέν φονεύειν ξμψυγον, das Essen von Früchten, die der Boden freiwillig gab, war ein Zug des goldenen Zeitalters (siehe Belege bei Bergk a. O.) und diesem harmlosen Character würden Holokausta sowohl wie gesehlachtete Thiere widerstreben. Auch die dem Kronos nach C. I. In. 523 schuldige Opfergabe besteht in Gebackenem. - Das allgemeine Wohlwollen, welches an diesem Feste herrschen sollte, fand vielleicht auch seinen Ausdruck durch Geschenke, die man ärmeren Personen machte. Bei Alciphr. III, 57 wird einem bedürftigen Menschen Κρονίων ένστάντων durch den Sclaven eine Gabe zugesendet.

<sup>\*)</sup> Mehr kann unmöglich ans der Hantgelder-Inschrift geschlossen werden, C. I. I n. 157. Bergk a. O. und Welcker a. O. p. 157 folgern, an den Kronien sei gar kein Staatsopfer gebracht worden, weil keine Häute von Thieren, die man dem Kronos geschlachtet, auf jeuer Inschrift verzeichnet seien. Man opferte kein Vieh an den Kronien, nber vielleicht Anderes. So werden auf der Inschrift aoch die Anthesterien übergangen, obwohl die Geraren bei diesem Feste dem Bacchus opferten, sicherlich im Auftrage des Staates. Die Inschrift würde nicht einmal berechtigen alle Thieropfer zu lengnen, so fern auch ganze Thiere vollständig verbrannt werden. Dies scheint an den Diasien gesehehen zu sein, wenigstens mit Schweinen. Von den Diasien sagt die Inschrift nichts. - Unter dem dargebrachten Backwerk mögen auch Thiere aus Teig geformt sich befunden haben; C. l. I n. 523 wenigstens findet sich ausser dem πόπανον noch eine βους χοινικαΐος als Opfer für Kronos. Im goldenen Weltalter wurde nach Empedocles der Altar nicht mit dem Blut von Opferstieren genetzt, sondern sie sühnten damals die Gottheit mit solchen Thierbildern (γραπτοίς τε ζώσισι; Bergk a. (i, p. 189) und anderen harmlosen Gaben, Empedocles neunt als Gottheit des goldenen Alters freilich nicht Kronos sondern Kunpig.

Dass am festlichen Mahl der Kronien nach der Ernte\*) Knecht und Herr theilnahmen, hatte Philochorus für Atties überliefert und dieses Herkoumen auf Cectops zurückgeführt; Macrob. Saturn. 1, 10, 22; Philochorus Saturn et Opi primum in Attien statuissaram Cecropen dieit eosque dens pro Iowe terraque coluissariusissague ut patres familiarum et frugibus et fructibus iam coactis passim cum servis veserentur, cum quibus patientiam laboris in colendo rure toleranerant; delectari enim deum honore servorum contemplatu laboris. Die Kronien waren also ein Sclavenfest; indess ist litter Tendenz damt incht erschöpft.

# Synökien.

Das Fest kommt unter verschiedenen Name en vor. Der Name Synökien \*\*) beruhet auf dem Zeugnisse des Thucydides mud triffl auch die Thatsache, von der das Fest benannt ist (das συνοικίζειν), besser als Plutarchs Metökien. \*\*\*) Daneben wird inschriftlich: das



<sup>\*)</sup> Nach den Worten et frugibus et fructibus inm couctis scheint es, dass die Kronien gemeint sind, nicht die kronien-geigen Gebrächet im Andersterion, auf welche "inm concits" sich nicht beziehen kaon, da sie vielmehr "wenn sehon wieder die Frühlingsarbeit nalut" gefeiert werden. Freilieh auch für die sommerfeihen Kronien bereitet es Schwierigkeit, dass auch die Bannifrichten

<sup>—</sup> auscheinend alle — gerrutet sein sollten, Geht nan ernalleh auf diese Verstellung (in, so kommt man auf den December, abo auf die frünsichen Saturnalien. Das ism ist etwas flüchtig gesagt. Denn wenn fructibus inm couetie geferbet wird, so ist die Kornernte länget vorbei, auf welche doch inm sprachtlich mit zu beziehen ist denn mit eter ist eine feste Kette gehüdet, im bloss auf fructibus zu beziehen sie ein keine Möglichkeit. Blüten wir des Text des Philocheurs, so wärche ihrer wold manches richtiger gesagt sein.

<sup>\*\*)</sup> Thuryd. II, 15 και μηρομένους κά αντάνε Γκάστους, άπες και η αντό, ηθερίκαι της πίσει τρήθους, ή αντάνους ηθός ψεντελούνταν εξειναι μεγάλις γρόθους, ή αντάνους ηθός ψεντελούνταν εξειναι και ξυνοδικά ξεικου είν και όν νε η θενό βοριός τοξειναι και ξυνοδικά ξεικου είν και όν νε η θενό βοριός ηθενομειαθήνει Ικούριου. Ενα εδκοίδους και και το και το διασό δρεσο επικούρια Ικούρια Ικούρια εξεινου είν και το διασό δρεσο επικούρια Ε

<sup>\*\*\*)</sup> Plutarch Thes. 21 saralósas oby rá mag fsástosa povervir na Bolaterigias and ajegá, § vão nacigas atmas namos feração na provervir na Bolaterigias vão pover vir Boyras rá dere, rije te alist Abines nagorpáperes val Henrábysus develar Radigas saunie, 1800 et d) said Metolsas vi fray fel dósa voi Esaraphasidos, ji fes võe võivous. Mittlech tah mus akin geran tide Excelonação de Pestes ala Metodas cellist, 6. A., 5.1,0.

Synökienopfer, wie es scheint, unter dem Namen der Eirene aufgeführt,\*) indem eine Darbringung an Eirene mit den Synökien verbunden war.

Die Kalenderzeit, XVI Heratombaeon, beruht auf dem Zenginse Plutardes (s. Seit i JII Note \*\*\* und den Schol. Ar. a. 0.). Der XVI ist nicht als Vollmondstag angesehen worden, obwohl nach Geminns cap. VII der späteste Eintritt des Vollmonds den XVI staliindet. Wäre der XVI Vollmonds, so bitdte unan das platäsische Todtenopfer nicht auf den XVI (des Maemacterion, G. A. 63, 9) angesetzt. An XVI keginnen vielleicht die grossen Mysterine, ein Fest welches wohl nur im abnehmenden Mond gefeiert sein wollte. Als ein Vollmondsansatz kann auch das Munychiafest am XVI (des Murychion) nicht betrachtet werden. Endlich finden wir den XVI als Arbeitsaufang (siehe unt. zn Anf. des Abschn. Diassien), als nehmenden Mondes zugerechnet und keineswegs als Monatstheiler (διχομχνία) angesehen wie der Vollmond.

Dies führt zu der Ansicht, dass die Synökien auf eine Mondplase gesetzt sind, die mit der panathenäischen Verwandschaft hat. Denn die Panathenäen gelören dem abnehmenden Monde an und ebeufalls die Synökien. Dieser äusseren Aehnlichkeit in der Phase entspricht auch eine innere. Denn heide Feste gelten der Athena und beide sind Einigungsfeste.

Der Ort des Synöklenopfers früherer Zeit scheint das alte Pytaneum nördlich von der Burg gewesen zu sein, wenn es nämlich schon ein Synöklenfest gab, als man noch das alte Prytaneum allein zur Benutzung hatte und die θέδος, wo die Prytaneun später opferen (alse neue Pytaneum) noch nicht gebauset war. Pausan, Att. 15,3 erwähnt im (alten) Prytaneum, wo solonische Gesetze standen, ein Bild der Eirene, deren Altar am Synöklenfeste benutzt wurde. Da dasselbe nun aber in der Hauptsache der Athena (τἢ θεῷ Thuryd. II, 15) galt, so musste daneben auch auf die Burg gestiegen und der Stadagöttinn geopfert werden.



<sup>\*)</sup> Auf der Insekrift C. I. In. 157, von Bautgelder vom Opfer für Einenberchuet sind. Die Reihenfolge nötligt, dies Opfer in dem Heeatombacon (O. 111, 4 zu setzen und zwar vor die Panathensiere; deun die Folge ist auf der Inschafft; Friedensopfer, Ammonsopfer, Panathensien. Die Verbindung eines Friedensopfers unt den Späckier in betwergt, Seloh, Ar. Pax. a. O. und das inschriftliche Friedensopfers wird in die ersten Decaden des Heeatombacon fallen. Dies aber ist die Kalenderzeit der Späckier a. Pflustech a. O.

Ein Staudhild der Eirene befand sieh auch in der Nähe der Fpoorpmen, Eirene den Plutos als Kind trageud (Pausan, Att. S. 2. Elojing gögovota Habörov zatöde). Die vor den Propyläen stehenden Epunymen sind ein Symbol der Centralisierung, also der Synökien. Dass das Rathbaus der 500 und die ödöog nahe ist, zeigt wie hier allerdings der Herschlag stautlicher Gemeinschaft und ein geginnete Ort für die Synöken ist, duwbul ein Altar der Eirene nicht neben librem Bilde erwähnt ist. Bei der Nähe der Propyläen kam auch in die beiden Opfer (dass für Eirene, das für Athena) mehr Einheit des Ortes, wenn nämlich der Stadigöttinn auf der Akropolis und unterhalb derselben für einem Altar) der Eirene geonfert ward.

Früher glaubte Bötticher, "das numen der Eirene sei in der Altera har Nike eingeschlössen und der Altar der Eirene vor den Tempel der Athena-Nike zu setzen." Jetzt giebt er diese Ansicht auf, weil der Athena-Nike blutige Opfer gebracht werden, dergleichen der Eirene zu bringen nicht zulässig ist. Bötticher's Note im Philologus XVII p. 401.

Meine oben vorgebrachten Vermutlungen sind besonders in so fern nusicher, als nus Pausanias den Altar, den Opferaltar der Eirene, nicht nachweiset. Ein  $\ddot{\alpha}\gamma\alpha\lambda\mu\alpha$  der Eirene beweiset noch nicht ein daselbst gebrachtes Opfer.

Vielleicht ist auch der bei den Propyläen belegene Tempel der Appelder Pandemos und der Peitho, welchen Theses (Paus, Att. 22, 3) erhauete, henutzt worden, mit Bezag auf die milde volksfreundliche Iteredtsamkeit, durch welche Thiesens mit seiner Einigung Attieas durchgedrungen sein sollte. Statt des Theseus wird auch Solon als Erhauer genannt (Nicander bei Leake p. 103).

Die Feier der Synökien muss einen Bezug gelabt haben zu der fabelhaften Thatsache, aus welcher das Fest entstand. Diese war Attiesa Ceutralisation durch Theesens. Einst zerfiel Attica in 12 Theile. diese 12 Länder sollte Thesens zu Einen Laude gemacht laben, indem er die örtlichen Vorsteler (öçoz/ac) nelst den örtlichen Senaten (öçoz/ac) nelst den örtlichen Senaten (öçoz/ac) nelst den örtlichen Senaten (öçoz/ac) nelst sich offichen Senaten (öçoz/ac) nelst in die 12 Städte getheitt Geropia, Tetrapolis, Epacris, Decelea, Eleusis, Aphidnae, Thoricus, Brauron, Cytherus, Sphettus, Cephisus, Phalerus (örote, Mythologie von Th. Fischer fabers, 1 pag. 175). Dem Theseus gelang ein Ansehen gestitzte Ücherredungskraft. Die I'derbeifedrung hiervon möchte durch die Gebräuche des Synökienfestes beeinflusst worden sein

Mommsen, Heartologie,

Es werden also jene alten Zwölfstädte an dem Einigungsfest irgendwie repräsentiert worden sein durch zwölf gesonderte Opfergaben, oder wie man es sonst sich vorstellen will,

Andererseits können die Behörden des athenischen Staats, des von Theseus centralisierten, nieht müssig gewesen sein bei dem Feste.

Das angeschlossene Opfer für Eirenc kann, wenn es nicht jüngere Zuthat ist, ursprünglich nur den Frieden im Lande, die Fintracht Atticas bedeutet haben.

Als aher der Friede in Attiea selbst ein gesicherter war, wird das Eirene-Opfer sich wohl auf den Frieden mit dem Auslande bezogen haben, ja man muss die Möglichkeit zulüssen, dass das Eirene-Opfer dem Feste erst später hünzugleggt ist, teileicht also von vornheretin sich auf andere Staaten bezog. Die pelsponnerischen Gesandten selveinen zum Eirene-Opfer nach Alten bestellt zu sein (Tlineyd. V, 47; s. Kronien Seite 109 Note\*). Das sehr stattliche Eirene-Opfer \*) vom Jahre (Ø.111.3 = a. Chr. 334/3) kam sich nur auf den Winnste friedlicher Beziehungen zum Auslande hechelen, da Alexander der Grosse \*\*) kürzlich den Griechen Heweise seiner Maeht gegeben und sie belehrt hatte, wie nuter allen Umständen das beste sei, den Krieg gar nicht zu versuchen. Es konnte am Synökientage dann auch ein £xt ½ ferus αxdier stattlinden und ein fremder Diplomat von der Staatsbehörde zur Tafel gezogen werden in der Θάλος, s. Seite 112.

<sup>\*)</sup> C. I. I n. 157.

<sup>\*\*)</sup> Einen Einfluss der Zeitverhältnisse (s. nut. S. 128 Note\*) scheint auch das Ammonsopfer derselhen Inschrift zu verrathen, welches in der Zeit vor Alexander night existiert zu haben brancht. Hesych, v. 'Auueir, foorn' Adnvngev gyouevn kann die Zeiten nach Alexander angeben, in denen nuch Αμμώνιος als attischer Eigennuame hänfig wird (Lenormant Recherches p. 219). Vielleicht ist es eine Huldigung, welche Athen dem Alexander brachte: denn Alexander sollte ein Sohn des Ammon sein. Hierbei indess muss angenommen werden, dass diese Schmeichelei schon a. Chr. 334 ausgedacht war, ehe Alexander tach Aegypten glug. (a. Chr. 332). Diese Annahme ist ungewiss, Auf Hecatombacon VI kann man das Ammonsopfer nicht setzen, weil es inschriftlich nach dem Eirenc - Opfer, also nach dem XVI, verzeichnet ist; nuch hängt Hecatombaeon VI. Alexanders angeblicher Geburtstag, nicht mit Jupiter Ammon zusammen, sondern mit Artemis der göttlichen Hebamme des Königs (Hegesias bei Plut, Alex. 3). - Vergl, Seite 116 Note\*, - Auch das Opfer für Hermes den Führer kann auf den ansziehenden Alexander gedentet werden, Diesen sollte Hermes sicher führen, nicht die Athener. Das Opfer für Hermes den Führer ist ebenfalls ganz singulär. Vergl. Böckh C. I. 1 p. 252 und Herod. VI, 56 (Auszugsopfer in Lacedamon).

Am Altar der Eirene durfte kein Blut fliessen; ") nan hat also etwa Friedenssein in die Flamme gespendet. Es war das Friedensopfer, ursprünglich weuigstens, ein Nebenact des der Athena gefeierten Synökienfestes. Welcherlei Opfer man der Althena brachte ist nicht bekannt, aber unbeschadet des blutdesen Neben-Opfers kann ihr Vich geschlichtet und ein Opferschmaus gefolgt sein. Dies Annahme ist um so nöbliger, als die Hautgelder-Inschrift uns von einem nicht unbedeutenden Thieropfer des Synökientages Bericht selbt.

Hålt man sich an die Worte der Inschrift, dass aus der 900tder 76 Elojiva nicht weniger als 924 Drachmen für Häute geschlachteter Thiere aufkannen, so eutsteht ein Widerspruch gegen die vorgeschriebene Bilutlosigkeit des Friedensopfers. Indess braucht diese Vorschrift nicht aufgegeben zu sein. Wenn das Friedensopfers in Clairacteristicum des Synökientages war, so konnte ein Namerstansch eintreten; man darfte den Synökien-Tag ein Fest der Eirene, die Opferbandlungen dieses Tages inagesammt ein Friedensopfer nennen, obwohl der Friedensahtar nicht mit Thierblut bespritzt wurde.

Aber wenn auch der Friedens-Altar bluttos blieb, so liegt doch schon in jenem Namenstausch eine gewisse Albenkung der Synökien von Ihrem Grundsinne. Diese Ablenkung war durch die Bezielung zur auswärtigen Politik angebalut; die Synökien des Thiesens gingen un Attiesa hurere Entwickehung au. Das Eirene-Opfer, als Friedens-Bestätigung mit dem Peloponnes oder Macedonien gedacht, komte nachmals sehr leicht den Zusammensiedelungsta Attiesa in Schatten stellen, eine alte, als bedeutend uleht mehr empfundene Thatsache der Sagenzeit und der Synökieutag nieht durch einen zufältigen und unwesentlichen Namenstausch nunnehr als Orodic zij Piepiyu bezeichnet werden, sondern weil der auswärtige Friede Hauptiuhalt des Festes geworden war.

Man könnte diese Betrachtungen über Ablenkung der Synöklen von ihrem Grundsinne dadurch ablehnen wollen, dass man die Opfer

<sup>\*)</sup> Ar. Pax 1019 OIKETHE. Lagh, τἡν μάχαιορν: 18° ὅπος μαγειώς αμάξεις τὸν οἶν. - ΤΡΥΓΛΙΟΣ: ἀἰἰ' οῦ θέμες, was dann hegeñadet wird οἰχ ἦρότει ὁῆπουθεν Εξοίγη οφεραίς οὸδ αἰματοῖται βαμός. - Schol. v. 1019 ἐν γὰς τὰ τὸὸ Συνακιαίον ἱορτῆ οῖ μέν φασιν Εξοίγη Φυσίαν τελείθαι, ης ὁ βαμός τοῦς αἰματοῖται.

des Jahres a. Chr. 334/3 als Austalme, \*) als Ergebniss besonders schwerer oder doch zwingender Zeitumstände auffasste, da das Ammonsopfer eine Neuerung zu sein scheint umf für das Eiren-Opfer mehr Thiere geschlachtet sind als sogar für die (kleinen) Panathenien. Zugegeben dass das Eirene-Opfer des Jahres 334 Ausnahme war und dass Athen den Göttern für den Frieden und die Bewahrung vor Thebens Schicksal damals überschwänglich dankte — mussten solche Ausnahmen sich nicht wiederholen in einer Zeit, wo Athen seine Ohmmacht immer stärker fühlte? und mussten nicht so die ohnehin etwas blasse Thatsache des nythiend συνοιχισμός noch mehr erblassen? das der Athena begangene Zusammenstedelungsfest also in den Illntergrund, das Friedensopfer in den Vordergrund tereien?

## Panatheniien.

## Kleine Panathenäen,

Der Unterschied des grossen und kleinen Festes bestand, nach Inapore, und Soidas, unter Anderen, darin, dass jenes nur alle 4 Jahr, dieses alle Jahr (xωθ' ἔχωστον ἐνικυτόν nach beiden Lexicographen) begangen ward. Die βhirtliche Feler der (kleinen) Panaldenien bestätiget eine Inschrift Bang. S14, die dem Hernsgeber zufolge etwa Ol. 110. algefasst ist. Es kommen nämlich lin. 32 [τ]e Herveθy-qua τὰ κατ' ἐνικυτόν, d. h. libritliche die βildrichen \*\*! von Vigwag τὰ κατ' ἐνικυτόν, d. h. libritliche die βildrichen \*\*! von Vigwag to known sind his die kind his die kind known bei den known sind his die known bei den k

<sup>9)</sup> Bang, II n. 842 enthât nach dem üßer für Zeus Soter, womit C. I., I. n. 157 das Jahrerzichniss selftises, noch revi Verzichnungen, die Baughe freilieh noch in den Skirophoeion setzt. Aber da C. I. I. n. 157 das Jahr Ol, III, 3 mit dem Zeus Soter sthliesst, so möchte auf der ganz ähnlichen Inschriftigung self zeus Soter schließest, so möchte auf der ganz ähnlichen Inschriftigung self zeus Soter ebenfalls der Bereiliesser sein. Dann wären die Soter behaftlat der Bereiliesser sein. Dann wären die Soter ebenfalls der Bereiliesser sein. Dann wären die Soter behaftlat der Bereiliesser sie. Dann wären die Soter behaftlat der Bereiliessen sein.

<sup>[</sup>έχ συνοικί]ων παφά βοώνου: Η . . . [έχ Παναθηνα]ίων π[αφά ί]εροπο[ιῶν] . .

Stäude dies auf dem Stein (statt flass es bloss Conjectur ist), so würde mit mehr Wahrscheinlichkeit zu behaupten sein, dass das Ammonsopfer von C. l. I n. 157 eine Ausaulme bilde.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Diesjährige" würde τὰ κατὰ τὸν ἐνιαυτόν heissen.

entspricht der Name des Hieropöenamtes, dem das kleine Fest oblag, ἐροποιοὶ πατ' ἐνικαντόν (C. l. n. 147; hei Rang, 814, 2 mur durch Ergänzung), während das Athlothetenamt für die grossen peuteterisch war (Polm, VIII 93).

Auf jährliche, In je 4 Jahren viermal vorkommende Panathenäen alten Brauchs führt auch die historische Betrachtung der Sache, Erst in Pisistrats Zelt entstanden die grossen, wie nach einer freilich späten Notiz doch wahrscheinlich ist Schol Aristid. p. 323 Dind, τὰ δὲ μεγάλα Πεισίστρατος ἐποίησε), da dieser Notiz die Einführung des gymnischen Agon Ol. 53, 3 zur Stütze dient; denn Ol. 53. 3 dürfen wir schon den Pisistratus als Festordner denken (Krause, Stuttg. R. E. V., 1105). Die Schöpfung eines penteterischen, im Vergleich mit der alten Jahresfeier glänzenderen Panathenäenfestes war also nicht eine Aenderung, sondern eine Vermehrung und Verherrlichung durch hinzugekommene Spiele, so dass als Grundlage der grossen Feier die kleine blieb. Wenn auch das dem alten Stamme eingenfronfte Reis übermächtig emporwuchs, so hat doch Pisistrat sich nicht so sehr am Herkommen vergriffen, dass er die alte Jahresfeier aufgab einmal im Onadriennium. Ebenso wenig braucht er für seine grossen Panathenäen einen neuen Monat oder penen Tag gewählt zu baben, willkührlich auf den Nimbus verzichtend, welchen namentlich in der Religion alte Sitte um etwas, was geneuert wird, zu verbreiten pflegt. Viehnehr wird dieser geschickte Staatsmann seinen Eigenwillen an das schon von den Vorfahren Gewollte und Genbte angeschmolzen haben. Historisch angeseben haben wir also in der grossen Feier ebensognt jährliche, wie penteterlsche Elemente vorauszusetzen, ebeuso gut die jährlichen Hieronôen auch an den grossen Panathenäen die Hecatombe opfernd, wie die nicht jährlichen Beamten für die Agonen der grossen Feier thätig zu denken.

Dass vor Eutstehung des Unterschieds grosser und kleiner Panathenäen das Fest wirklich jedes Jahr gefelert wurde, steht nicht
zu bezweifeln. Eine (von Alters her) jährliche Panalhenäeusfeler
wird bezeugt durch den Schiffikkatalog II. Il 550 ἐνθα δε μεν (den
Frechtlens) zweipoust zud ἐσματοξε (λέσνται κυόρο: ἐσθηνιακίον
περιετλλομένον ἐναιντῶν, wo Stephanus v. περιετλλομα und
Damm p. 934 mit Unrecht ἐναιντῶν für Penteteriden nehmen. Es
sind Jahre und jährliche Feste gemeint; vgl. m. zweiten Beitrag z.
Zeitr. p. 405 n. 66. Sollte Pisistratus, wie schon die Alten melnten
(Pintzer d. ep. Krklos p. 12 u. 26; vgl. Köchli de gen. Catal. forma

p. 15), jene Worte in den Homer gebracht laben, so w\u00e4rden leine damals geglantte J\u00e4hrfickeit des alten Festes bezeugen, auch in willkommener Weise dem oben \u00fcher f\u00e4ber beistratus einen Leine St\u00e4tte dam die Rhapsoden urv on j\u00e4rrichten Panathen\u00e4ne reden lassen und die Jahresfeier, als eine l\u00e4ngst bestandene und immerfort bestehende, allein betont.

Wenn wir in dem grossen Feste auch das jährliche mit inbegriffen denken, so dürfen wir nicht ein Zengnisserwarten, dass neben den grossen im selben Jahre auch kleine Panathenäen gefeiert wurden. Denn die penteterischen und die jährlichen Elemente bildeten eben eineu Complex Παναθήναια τὰ μεγάλα genaunt. Doch scheint C. I. n. 147 das Jährliche von dem Penteterischen geschieden, da neben dem Gelde, welches die Athlotheten für die grosse Feier empfingen, noch aligesoudert erwähnt wird: ίεροποιοίς κατ' ένιαυτὸν Διύλλω Έρχιεζ καὶ συνάρχουσιν ές τὴν έκατόμβην und die hier erwähnte Hecatomhe doch wohl ebenfalls wie das Vorerwähnte ές Παναθήναια τὰ μεγάλα hestimmt war. Auch darin zeigt sich der Unterschied, dass die Hieropöen, wiewold sie das wichtigste Panathenäen-Amt hatten, dennoch von den penteterischen Theilen der Feier nichts vollziehen sollten (Etymol, M. p. 468 sq.). Zu vollziehen batten sie nun allerdings etwas an den grossen Panathenäen, aber nur das, was sie jährlich ehenso vollzogen, und was in den grossen als jährliches Element enthalten war (besonders die Hecatombe) und die Grundlage auch der penteterischen Feier hildete.

Stat also mit Böckh und Neier p. 278 zu sagen, dass die kleine Feier alle Jahr, nur uleht im Jahre der grossen eintrat, wogegen sich anch E. Cartins gr. G. Il 695 erklärt, mörhte es vorsichtiger sein zu behaupten, dass die kleine Feier zwar alle Jahr eintrat, aber unter vieren in einem zur grossen erhoben wurde. Dem von mir gewonneuen Besultate näher kommt eine Aeusserung Böckhs C. I. I. p. 2094, dass die kleinen Pauathenken, wenn sie wirklicht im grossen Festjahr gefelert seien, für eine παρασχενή der grossen gelten könnten." hennoch würde leh Ileher umgekehrt sagen, dass die penteterischen Theile des grossen Fests viehnehr die Paraskeve des [kleinen], d.i. des Festzugs und Hecatomhenopfers, des jährlichen und für die Religton haußsichlichsten Thelis, bilderen.

Von allem was sonst hekanut ist ahweichend findet sich Demosth. p. 510 im zweiten Argument der Midiana die Behamptung, während die grosse Feier penteterisch, sei die kleine trieterisch begangen worden. Sie ist mit den gesicherten Havestpreutor, rotz zert 'exzerre'o schlechterdings unvereinbar und, dass sie für historische Zeiten falsch ist, hat das einstimmige Urtheil der Forseher entschieden. Die Behauptung dies demosthen. Scholbasten Budet sich auch bei lantat ad Stat. Theb X 56 (z. 54, 11; Henrisus Pan. cap. XVIII)\*). Mit Hinzmahlme der Vaseniuschriften (siehe unten P. 125 ff.) sind Panaltenien aus allen 4 Olympiadenjalren belegt, \*\*)

Die durch grosse wie kleine Panathenden hindurchgebende ellerhmässigkeit hatte ihren Halt am Erechtheum. Der daselbst wohnenden Attiena Polias (Rang, S14) wurde die Heratombe des kleinen und ohne Zweifel auch die des grossen Festes geschlachtet. Ebenso scheint der Peplos, als er jährlich wurde, immer derselben alten Stadtgöttin bestimnt gewesen zu sein, welche im dichtgefügten Hausdes Erechtheus wohnte und deren Trulne sich mit Kleiderstoffen so herrlicht füllte, wie die einer homerischen Färstinn. Dabei nag die Polias jede sonst angemessene Verwendung dieser Stoffe gestattet haben (z. B. die Goldefenbeitsatte zu verhängen).

Her Parthenon, obwohl nicht für das kleine, sondern weit mehr fürsesse Fest erbaut, ist wohl anch jährlich an den Panathenäen benutzt worden, nud wenn z.B. die Pyrrihchisten des grossen Festes in der Cella\*\*\*) des Parthenon ihre Preisgelder empfingen, so wird sich anch den Pyrrhichisten des kleinen Festes die Cella geöffnet haben.

#### Grosse Panathenäe'n.

Da die grossen l'anathenäen nur alle 4 Jahr, διὰ πεντετηρίδος (Harpoer.), gefeiert wurden, so sind durch ein einziges, sicher bekanntes Jahr der grossen Feier alle übrigen bestimmt. Ein solches

a) Ob die für ältere Zeiten im Dogma (a. u. Gamel i en geg. Ende) existietiende Teiteris dant diese spiate Zeugsiase irgned etwas gewinus, berwichleish, Wiewohl der von dem Gamelien ab habrende Kreis der Erechtbens nicht in Einem Jahren absahrier wirt und eine Triesteis verlangt, en das dieselbe deben meines Erachtens nicmals heoriologisch durchgeführt, weil die älteren Erechtbensfesstjährlich waren, ab die Gamellen ibnankamen. Die Teiteris des Erechtbensfesskreises hat also nur dogmatisch existiert und die Panathenden sind allezeit jährlich gewene.

<sup>\*\*)</sup> Panathenäen des ersten Olympindenjahrs sind nur durch Vasen belegt. Wiewohl dieser Beleg etwas nasieher ist, wird doch Niemand eine Trieteris aus zweiten und vierten Jahren der Olympinde für die kleinen Panathenäen (Ol. 92, 2 und 4 bei Lys. 21 § 2 und 4; Ol. 111, 4 in C. I. n. 167) bitden wallen.

<sup>\*\*\*)</sup> So Curtins gr. G. II p. 274, dem ich aber nicht beitrete in Betreff der Trennung der heiden Feste nach den beiden Tempeln.

ist Ol. 110, 3, Archon Chārondas, nach C. I. In. 251\*): "Dem Hermes Enagonius stellte (diesen Stein) Autostheu[ides] and als tynunasiarch bei den grossen Panathenien nuter dem Archon Chārondas." Wiewohl die Sache hiermit abgetlan ist, so bleiben doch weitere Bestätigungen willkommen, um möglichen Irrthum auszuschliessen. Bestätigend also kommt hinzu, dass nach Lysias (21, 1) Ol. 92, 3, Archon Glaukippus, grosse Panathenien stattfanden. Dieser zeitgenössische Beleg für 92, 3 ist am Beweiskraft der Inschrift für 13, ebenhiritig, so dass jeuer ehen so gut den Fundamentalsatz und diese die Bestätigung hilden würde. Alles ibbrige Material ist kleineren oder grösseren Zweifen untervorfen.

Glückliche Hinwegräumungen dieser Zweifel durch grosse Panathenäen im dritten der vier Olympiadenjahre sind aber wieder Bestätigungen des panathenäischen Epochenjahrs.

Dahin gehört die Inschrift C. I. n. 147, nach welcher 5 Taleute und 1000 Drachmen für die grossen Panathenäen in demselhen Jahre, von dem Lysias a. O. redet (unter Archon Glankippus), ausgezahlt sind. So unanfechthar das Zeugniss selbst ist, sieht man dech nicht, ob der Staat dies Geld für die Panathenäen desselben Jahrs oder eines anstosseuden ausgab. Diese Ungewissheit wird durch den Lehrsatz gehöben, dass des heigefügten rei μεγάζα wegen nur die Panathenäen von 29. 3 selbst gemeint sind, nicht also nachgehends die Summe für Ol. 92, 2 oder im Voraus für 92, 4 gezahlt ist. Letzters schlägt Rangabet 1 p. 226 vor.

Wo grosse Panathennen vorkommen oder wahrscheinlich sind, kann unter vieren die Wahl des Jahres gar nicht oder wentger zweifelhaft werden, und die Festfeier dazu dienen, ein ungenau hekauntes Ereigniss auf ein hestimmtes Jahr zu bringen. So varüreren die senseblanischen Angaben über Einführung des gymnischen Agon, der einen Theil des Festes ausmachte, zwischen Ol. 53, 3; 53, 4 und 54, 4, und man hat sich allgemein für die erste Augabe, die des Hieronymus, 53, 3 entsticheden, weil die Einführung der gyunischen Spiele nicht in einem Jahre der kleinen, sondern der grossen, eben 53, 3 gestifteten Panathennen stattgefunden habe; cf. Fischer gr. Zeitt. zu Ol. 53, 3.

Ehenso war die Nachricht des Thucydides VI, 56, dass Hipparch an den grossen Panathenäen ermordet worden, dazu dienlich,



Mit dem Abdruck im C, I. (nach Fourmont) zu vergleichen Ephemeris 1857 H, 47 n, 3213.

bei den divergenten Jahrangaben der Chronisten (Corsini zu Olympias LXVI und Böckh C. l. II p. 318. a) eine solche zu empfehlen, die auf ein drittes Olympiadenjahr lautete, 66, 3.

Dass Meier A. E. III, 10 p. 279 in şeiner Aufzählung die grossen Panathenäen von 53, 3 und 66, 3 voranstellt, ist nicht ganz zu billigen, da beide Jahre doch etwas hypothetisch sind.

Wie aus einer grossen Pauathenäenfeier ein drittes Olympiadenighr folgt, so kann es der Fall sein, dass das dritte Olympiadenighr vorliegt und dadurcht ein Bezug auf die Peutsteris der Panathenäsen wahrscheinlicher wird. Biseen Fall hietet das Marmor Parium zehen und dar, a. m. zweit. Beitrag z. Zeitr. p. 390. Der parische Chronist beginnt die athenische Geschlichte mit einem dritten Ulympiadenight, auf welches er den Gecrops setzt. Ebenso setzt er die ersten Panathenäen des Erfchthonius an. Ohne Zweifel ist für beide Ansätze ein grosses Pansthenäenjahr int Absicht proleptisch angenommen, für Cecrops Ol. 202, 3 or dem Siege des Goroebus, für Erfchthonius Ol. 183, 3 vor dem Siege des Goroebus, für Erfchthonius Ol. 183, 3 vor dem Siege des Goroebus, für Erfchthonius Ol. 183, 3 vor dem Siege des Goroebus, für Erfchthonius

Den Theseus hingegen und seine Synökien hat der Chronist uicht anf ein grosses Panathenßenjahr gesetzt (s.m. zweit. Beitrag p. 392), sondern auf ein zweites Olympiadenjahr, was denen ungfinstig ist, welche, wie Riinck u. A., die Synökien in eine enge Verbindung mit dem grossen Panathenßenfeste bringen.

Dass aus dem bekannten dritten Olympiadeujahr und der Natur eines den Panathenåen naheliegenden Gegenstandes eine Beziehung zur grossen Feier gefolgert wird, kommt auch in der historischen Zeit vor. So ist aus dem bekannten Olympiadeujahr S5, 3, Archon Theodorus, und der unter diesem Archon aufgestellten Goldelfenbeinstatue des Parthenon (Philochor. im Schol. Ar, Pax 605 Dind.) sogleich ersichtlich, dass mit Absicht ein grosses Panathenëujahr für eine die Feier so nalle berührende Sache von Pericles gewählt worden ist, um das schöne Werk würdig einzuweihen mit einer grossen Panathenäenfeier, vielleicht auch weiterbin dasselbe Jahr zur Ahknipfung der panathenäischen Finanzperiodeu (Penteterideu) zu henutzen (Böckh. C. I. Jp. 152, a.). Vgl. u. Pa na th. Peplos-Procession.

Wir sehen also, dass die grossen Panathenäen ihre Epoche mit der Pythiade gemein haben.\*) Wahrscheinlich nahm Solon den

<sup>\*)</sup> Die Athener konnten also nach Panathenaiden z\u00e4hien. Doch ist eine Spur hiervon erst aus s\u00f6\u00e4ter Zeit nachweisbar. Eine Inschrift, auf der lin. 38

pythischen Kalender, eine Eunaiteris, zum Vorbilde (Böckh Monde, p. 17), um den attischen zur regeln und aus der Hälfteutheilung dieses arbijdirigen Kalenders wurden, wie in Delphi schon a. Chr. 592/1, so später in Athen (telleleitt vor a. Chr. 561/0 == 01. 54, 4 Tyrannis es Pisistrat nach Marm. Par. Ep. 40) vierjührige Festeyelen gebildet. Der Urlebere der grossen Panathenäen, weleher der herkömmlichen Feier alle 4 Jahr Spiele zusetzte, hat auf Solons Kalendereinrichtung fortgebauet, vielleicht von dem noch lebenden Solon sich leiten lassen. Denn dem Entscheidungsgrund zur Wahl der Epoche des grossen Festes hatte er nicht aus sich, auch uicht aus Delphii, sondern aus Solons (allerdings dem delphischen nachgehildeten) Kalender. Auch von diesem Gesichtspuncte aus ist zuzugeben, dass der auf Solon füssende Gründer der grossen Pasten auf solon hussende Gründer der grossen Pasten auf Solon hussende Gründer der grossen Pasten auf Solon hussende Gründer der grossen Pasten auch welcher seine Tyrannei wo möglich recht solonisch einrichtete.

Der Aufheilung der Eunaisteris lag ein weltlicher Gedanke zu Grunde. Bie Panathenden sollten in gleiche lethe mit den Olympien und anderen Nationalspielen Griechenlands treten. Bivallsierender Elregelz leltete den Pisistrat, als er einen Tempel des odynspischen Zens begann, leissen riesige Bimensionen alles Achuliche in Schatten stellten; er wollte dem Zens noch ganz auders gedleut haben, als die von Olympie.

Pisistratus liess Itlapsoden an dem Feste auftreten, und ohne Zweifel mur an dem grossen Feste; dem 1,cverg § 103 sagt, die Vorfahren hätten gesetzlich bestimmt zeo? ἐκάστην πενταετηρίδα τῶν Πευκθηνιαίων solle Ilomer und nur Ilomer vorgetragen werden. Pisistratus gebörte zum Demos Pillaidis (Iloss Demen p. 100), welche in Brauron\*) wohnten, und den Philaidis war die brauronische Artemis und der Ilhapsoden-Agon an den Brauronier om Ilaus\* aus wohl bekannt (vgl. Schol. Ar. Av. 573). Der brauronische Agon \*\*)

das Hadriaus Fest vorkommt, trägt wie eine Jahreszahl voran lin. 1 n. 2  $\Pi\alpha\nu\alpha$ - $\vartheta\eta\nu\alpha\delta\delta\iota$   $\overline{\lambda}\bar{\imath}_{i}$ , in der 35. Panathenaide; Philistor II p. 428. s. n. Olympie en.

<sup>\*)</sup> Ob Brauron muser der weiteren Bedeutung, wenach das Philahien-Defang gehöre, and die engere dens Benne gelatal habe, ist bestritten, Obwehl Pausan, 1, 23, 7 es einen Demos neum (Stark, G. A. 62, 16), sehleren doeb keine Brauronie als Demose diesen Demos verarkommen (Stachier de Danas Brauron, p. 6). Viele der Neueren, wie Ross Dem, p. 8 und Andere (a. bei Sachier p. 6.), blehen diedengel, alse Brauron aufsteher Demos geween sei, Ueber die Gegend, wo Brauron ru vernunden sei, s. Ross in Allg, Lit. Zig, 1847 psg, 810 ssp.

<sup>\*\*)</sup> Auf diesen, nicht auf die Panathenaen, kann das angeblich solonische

war gewiss ålter als der athenische, und vermuthlich dort nach dem Vorbilde euböscher Agonen üblich. Piststratus also führte das nach der Hauptstadt, was ihm aus seiner Heimat lieb geblieben war; vgl. Welcker ep. Cycl. p. 392.

Wenn Theopomy den Pisistratus als Gründer eines der berühmetsen athenischen Gymasien nannte (Harpore, p. 122, 11), so stimmt das gut mit der Ansicht, sehon als Jängling habe er den (ersten) gymnischen Agon des Pestes geordnet (s. o. S. 117. Die alsperiene Notiz des Marcellin, (Vit. Thuc. §  $3^*I\pi\pio\kappa\lambda\epsilon t \partial \eta_S$   $\dot{q}^i$  ob  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  or  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  of  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  of  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  of  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  of  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  or  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  of  $\ddot{k}q\chi_i c_i$  or  $\ddot{k}q\chi_i c$ 

Zugleich mit dem Außelwunge, dem seit Solon die Gymnasik nahm, nag die Pyrritiche an den Panathenäen üblich geworden sein. Die Athener alunten sie vernutblich den Spartern nach, und in Sparta selbst, wie überal im europäischen Griechenland, Ist sie "gewisse erst seit der kunstmässigen Ausbildung des Plötenspiels (Olympus, a. Chr. 666—620) außekommen". O. Müller Lig. I. p. 281. 289. Es kann also lelcith bis in Pisistrats Zeit gedauert Inden, dass man der Athena einen solchen Kriegstanz aufführte. Vielleicht kann man auch draru erinnern, dass jenert Hippokeldes (siche behop) durch sein Tauzen sogar in Sprüchwort übergegangen war; s. zu Marcellin a. O. in Poppos Thucydides (Bibl. Gr.) p. VII. u. Brend, VI 129.

Die Pyrrhiche, eine dogmatisch an den Gottesdieust der Athena geknüpfte Begelnug, ist wohl von voruherein jährlich gewesen. Sie lindet sich sowohl als Theil der grossen wie auch der kleinen Feier bei Lysias 21, 1 und 4.



Gestet über die Bhapsoden (Diog. L. 1, 57) bertogen werden. Deun von Soden-Verdiensten um die Punathenäen, wissen die Alten nichts, diess mehr von deuer des Päisternus und seines Sohnes lippareh. Ersterer scheint den Agon gesällte, letzerer ihn gefürdert zu haben; Meier n. 0, p. 285. Bie Päisterilisch haben deuen wohl hier eigenen Verfügungen für solonische ausgegeben. Misslieh ist es, mit Däntzer lom, p. 12., jedem der Drei ein besonderes Verülenst für die Bhapsokilk berünlegen.

<sup>\*)</sup> Der Archon gehörte der Familie au, welche auch die des Mihiades war. Hiervon ist ein Zweifel gegen des jungen Pisistratus Thäligkeit für die Panathenien nicht zu entuchmen. Denn der Zwist des Pisistratus mit dieser Familie gehört in die so
äteren Jahre der Herrschaft.

Dass der gymnische Agon jedes Jahr vorkam, ist nicht zu beweisen. Mit dem Gottesdienst hat er nichts zu thun, es war eine der weltlichen Zuthaten, welche eben die grosse Feier zu diesem hochklingenden Namen berechtigten. Von der Gymnasiarchie für die grossen Panathenäen (C. I. I n. 251), von dem gymnischen Agon der grossen\*) Panathenäen (Rang. n. 849, 18; [Dem.] 18, 116; Hippocrates Foes II, 1291, Meier A. E. HI, 10, 283) ist bei den Alten die Rede, aber nicht von einer Gymnasiarchie oder einem gymnischen Agon der kleinen. Bei der Bestimmung Π[αναθηναίων τῶν μ]εγάλων τῷ νυμνικῷ ἀνῶνι (Rang. a. O.) soll night der Agon des grossen Festes von dem des kleinen unterschieden werden, sondern dieser Agon von den anderen Agonen und Festtagen des grossen Festes. -Dieselbe Bezeichnungsweise passt auf die kleine Feier, welche ebenfalls mehrere Festacte enthielt. Andocides 1, 28 spricht von den kleinen) Panathenäen Ol, 91, 2, Archon Eukleides, und sagt, dass gewisse Belohnungen Παναθηναίων τω άγωνι gegeben wären. Dies ist nur genauer gesagt als Παναθηναίοις, der Lohn wurde ausgezahlt an den (kleinen) Panathenäen, und zwar ehe z. B. die Pyrrhichisten-Tänze anfingen, vermuthlich am Vortage der Pannychis, welcher kleineren Agonen gewidmet war; s. n. Pauath. Schluss.



Ohne zugefügtes μεγάλα: Rang. II p. 969 n. 2285 [[]ν Παναθηναίων τῶ γυμνικῶ ἀγῶνι.

<sup>\*\*)</sup> So dass der Fahrende ein vom Staate bestellier πομπεύς war. Doch könnte der Sinn auch sein, dass er in eigenem Wagen unter der feiernden Gemeine sieh befand. Indess scheint erstere Auffassung die näherliegende.

Agonen Rang. 960 (die Pyrrhiche, Enandrie u. a. m.), deren Zweck utehr gottesdienstlich war, als dass der einzelne Agonist einen in seine Tasche fliessenden Vortheil haben sollte; vgl Sauppe de Inscr. Panathen. p. 6.

Fände sich eine unbestrittene Spur von der Thätigkeit der Athlotheten für das jährliche Fest, so würde ein weltlicher Agon demselbeu beigelegt werden können. Die kleineren Agonen Rang, 960, B. 21 sqq. brauchen diese Bebörde nicht beschäftiget zu haben, wenigstens am kleinen Feste nicht: deun Rang, a. O. findet sich über den Prämien der Pyrrhichisten, welche sicher auch an den kleinen Panathenaen auftraten, als Ueberschrift νικητήρια "Siegespreise", was nicht auf eine Thätigkeit derer, die αθλα gaben, der Athlotheten, hinweiset. Ein sicheres Vorkommen der Athlothesie für die kleine Feier wäre also sehr wichtig, um einen der grossen Agonen derselben beizulegen.\*) Es sind aber die "Agonotheten (d. i. Athlotheten)\*\*) für die kleinen Panathenäen", G. A 54, 11. n. Ausg., nicht unbestritten. Rangabé I, p. 226 glanbt, ihre 9 Talente hätten sie im Voraus für Ol. 91, 3, also für die penteterische Feier, erhalten. Vorauszahlung ist so gnt denkbar wie Nachzahlung, je nach Bedürfniss und Cassenbestand. ---

Spuren einer panathenäisehen Alholhesie aus kleinen Panstentenienjahren zeigen sich andersvo. Ich kann dieselben nicht hinrichend präfen, will aber wenigstens Bericht erstatten. Es haben sich nämich ausser der schon früher bekannten (Archon Agasias, Böckh C. I. II. p. 70 n. 2035) einige panathenäische Vasen\*\*\*\*) im alten Cyrenaica gefunden mit Archontennamen (Cephisodorus, Archippus, Theophrastus), die nur zum Theil in dritten Jahren der Olympiade unterzubringen sind. Sollen diese Vasen sämmitlich aus den Zeiten sammen, für welche die Archonten bekannt sind, so kann zwar Cephisodor†j in 04.103, 3. Archipp††) in 01.115, 3, das ist in grossen Panathenäenjähren untergebracht werden, aber Agasiss oder viel-

<sup>\*)</sup> Der hippische, als untheilbares Ganze angeschn, würde das nächste Recht haben, dieser eine zu sein. Aber warum soll man ihn als uutheilbar anschn? s. oben S. 124 u. 161, Note \*\*.

<sup>\*\*)</sup> Die officielle Sprache des ätteren Atheu kenot nur ἀθλοθέται. Sauppe Myster, Inschr. p. 39 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Was ich über dieselben weiss, verdanke ich der gütigen Mittheilung des Herrn Prof. Petersen in Hamburg.

<sup>†)</sup> Revue arch, T. V p. 230.

<sup>††)</sup> ibid. VI, 56.

mehr Hegersias\*) gehört in Ol. 114.1 und Theophrastus\*\*\*) in 110.1 oder 116. 4. Bei den kleinen Panathenken dieser Jahre fand also eine Ahldoliese statt\*\*\*) und für Agonen, an denen jene Ausländer aus Cyrenaica sich die Vasen als Preise erwarben: dies ist sehr anfaltend. Theilandnen von Ausländern deutet auf dissexeren Glanz, der wohlbegründete Unterschied des grossen, vom Auslande besueltten, glänzenden Festes im dritten Olympiadenjahre und des kleinen kommt dadurch im Schwanken. Inoffentlich wird erneuetes Studium der Vasen den Forschern einmal Auswege zeigen†), welche sich until er Annahme vereinbaren lassen, dass Agonen, an denen das Aus-

<sup>\*)</sup> Leuormani, sur Irois nouv. vasca historiques, Annali XIX p. 334 erkonni in Agrasia (Gorp. Inser. Gir. a. O.) den Archon Higgains. E ubida berichtigte Schreitung, ans Paul Laces zweiter Reise ΗΓ ΗΣΙΑΣ mit. Danneh erscheint AΓΑΣΙΑΣ, wolfie cheafalls Paul Laces as du quelle ampageben ist, ais of Veserlea. — Anch der bishter nugenommene Fundent Pera wird von Petersen benusanndet. Die Vase scheint aus der Gegend von Tripolio (Parea oder Deraa) zu sämmene (Raon-Hoebette letter & Mr. Schort, p. 10, n. 4).

<sup>\*\*)</sup> Revne arch, VI p. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn Jedes Jahr ein Quantum Olivenal aus dem Gärens der Gütüm bei Seite gesetzt, aud die Krüg-jedes Alaken mit dem Namen des Archos versehen worden wären, um dem ganzen aus vier Ernies zusammengebrachten Vererält ung grossen Paulmheinfeitet ein Stieger zu retrieblen, so wirde aus einer Vase mit Archontenummen ger nichts folgen für Pausthenie'n des Jahres, im weber der Archin gehörten. Seiter unter S. 154, Nove? ). Aber was sellte die Archin gehörten. Seiter unter S. 154, Nove? ). Aber was sellte die Archin gehörten von der Seiter von der Archin gehörten. Seiter unter S. 154, Nove? ). Aber was sellte die Archin der Archin gehörten seiten von der Archin gehörten der Seiter von der Archin gehörten der Seiter von der Archiner von der Versen mit Archontennamen nicht, um die Annahmen zu sunterstützen.

<sup>†)</sup> Petersen zweifelt nicht, dass wir in den gedachten Vasea wirkliche Preisgefässe besitzen, welche die Sieger aus Athen mit nach Hause nahmen. - Für die Vorausselzung, dass die aufgeschriehenen Archontate in die Zeit der erhaltenen Fasten gehören, scheint ein Umstand zu sprechen; es lassen sich die 4 Archonten in die Olympiaden 114 bis 116 zusammendrängen. Petersen nimmt danach für diese Jahre eine besonders lebhafte Theilunhme der Cyrenniker an den Panathenaen an. Müsste man vielleicht auch einen dumals entstandenen Außehwung der Panntkenäen jedes Jahres in Athen annehmen, eine lebhaftere Feier seitens der Athener? war dies eine Renetion gegen frühere Vernachlässigung des alten Gottesdienstes (s. S. 128), so lässt sieh eine begianende Reaction der Art zwar Ol, 114, 2 (Cephisodor, lamischer Krieg, vgl, Beulé l'Aerop, 11, p. 317 über das Pyrrhichisten-Relief, welches Beulé in Ol. 114, 2 setzt), denken, schwerlich aber schon bei den Panathensen Ol. 114, I (Hegesias), wo Alexander noch lebte. (Einer rengierenden Abweichung gegenüber könnte als Regel, von der man nusgeganges und zu der man zurückkehrte, bestehen bleiben, dass grosse Agonen und Zalassung von fremden Preisgewinnern nar alle 4 Jahr stattfanden.)

land theilmahm, in der Regel nur penteterlsch stattfanden. Vgl. auch noch unt. Panath.: Opfer, der Athena Nike, Note.

Nehme man für die betreffenden ersten und vierten Olympiadenahre Agonen mit  $\delta \partial \lambda \alpha_S$  an, welche unbedentender waren als die Agonen der grossen Panalhenäen, indem von den dreierlei Agonen etwa nur einer gehalten wurde\*), auch dieser vielleicht in kleinerem Maassstabe.

Zu diesem Agon mit #92/org brauchen nicht viele Auslander gekommen zu sein. Cyrenaica, vo alle gemachten Funde sa vorwiegend auf Attica weisen, hatte längere Zeit specielle Beziehung zu Alben. Die Bewohner von Cyrenaica Aumen wiel hausfreunde, daraus folgt uicht ein allgemeiner Besuch des Auslandes.—

Selbst diesen kleineren Agon mit  $\delta \partial \lambda \omega_0$  gesteht ich mir nicht als Regel denken zu können. Nur nothgedrungen lasse ich ihn zu für die Zeiten von 01.114 und 116. — Wer aus den gottesidienstlichen Theilen der hipplischen Spiele einen jährlichen religiösen Agon componiert, hat in dieser Hynothese undet das Mittel die 01.114, 1 und 116, 4 gegebeuen  $\delta \partial \lambda \alpha$  zu erklären. Ein religiöser Agon hatte gewiss keine  $\delta \partial \lambda \alpha$ . Doch leh kehre zum Pisistratus zurück.

Vor Pisistratus hatte im hippischen Agon alles was varnehin und reich war geglänzt. Pisistratus liebte den Adel nicht, desto mehr förderte er die allgemeine Bildung durch Gymnastik, desto angelegentlicher hegte er die volksthömlichen Dionysien (Curtius 1 p. 300), desto lleber zog er Dichter an seinen Hof, liess sogar Rhapsoden auftreten, deren bescheidener Adelsbrief ihre Routine war. Er wusste sich auf breitester Basis stehend und konnte glauben, nopulärer zu werden, wenn er den Vornehmen nicht jene Gelegenheit mehr bot, sich jährlich mit Ross und Wagen hervor zu thun und von dem alten hippischen Agon höchstens das jährlich begehen liess, was der Erechtbeus-Athena-Dienst erforderte. Fest steht indess nur so viel, dass Pisistratus, indem er die grosse Panathenäenfeier weit über das bisherige Maass binaus glänzend und berrlich machte. Aulass gab, die gewöhnliche Feier unter das bisherige Maass hinabzudrücken, zuerst in der Beachtung des Publicums, weiterhin auch in der Begehung selbst. Je zahlreicher die Ausländer, und berühmte Ausländer, wie Parmenides und Zeuon (Plat. Parm p. 127; cf. Dem.

<sup>\*)</sup> Ob die Vasen auf bestimmte Gattungen von Wettkämpfen hinweisen, vermag ich nicht auszumitteln.

59. 24), zu den grossen Panathenâen nach Athen reissten, dete Gold aufzawenden, da hier dieser Aureiz fehlte oder gering war, und wenig oder gar uicht vor Freunden geglanzt werden konnte. Die Hantgelder (C. I. In. 157) aus den kleinen Panathenâen von 0l. 111. 4 betragen noch nicht so viel, wie die aus dem Opfer für Eirene. Est möglich, dass die Zeitereiguisse") einwirkten, 0l. 111. 4 = a. Chr. 337/2. so dass dies Verhältniss nicht ganz massgehend ist, aber die Summe aus dem Eirene-Opfer ist fast doppelt so gross wie die aus den kleinen Panathenäen. Sollte, auch wenn man mit Rückssicht auf Maccolnieu diesmal in abwichender Art opferte, eins sicht auf Maccolnieu diesmal in abwichender Art opferte, ost oenormes Missverhältniss möglich gewesen sein, ohne eine langst eingerissen Herarbdürckung "w. des kleinen Panathenäenfestes".

<sup>9)</sup> Theben war a. Chr. 335 seratört und seither die Griechen eingeschieder, die maesdonische Zeiten beginnen und sie machten sich nach is der Religion fühlbar. Bypreifest gleinigt (in Sampes Aneg., Philol. Suppl. 1869) 31 sa., parapito 3 <sup>2</sup> E sie despratigheits auf niv 3 <sup>2</sup>/<sub>10</sub>, Orderig pa 1 seit per anne pyrjonal pine jangeier, seitaleigene 51) sauf Bouroit van beweit voor einfe jangeier. Description of the despread of the seit of the seit per seit per per seit per seit

<sup>\*\*)</sup> In der Diadochenzeit wurde die itonische Athena als die ehrwürdigere und ältere angesehen; ihr Tempel lag in Phthiotis und diese Landschaft hielt man für den Ursprungsort der Hellenen, Hierhin gehörte Achill (vgl. Welcker (i, L, I p, 199 Not.) und der itonischen Athena weihete seio später Enkel Pyrrhus jene Galater-Waffen (Paosan, Att. 13). Die Psmböotien (R. E. I., p. 1136) und die itonische Athena bei Coronen sind als Filinl angesehen worden von der itonischen Athena io Phthiotis, Im Marmor Parium Ep. 6 findet sieh, dass der panathenäische Agon der Hellenen in Phthlotis (lin, 11. KAI TON AFRNA PAN Ao. . NAI. . . ), cher gestiftet ist als die Panatheoäen io Athen (Epoch. 10). Damals, zur Zeit des Pyrrims, der auch der parische Chronist angehört, hat also der itonische Athenadienst als der ältere und chrwürdigere gegolten; wir sehen, dass die atheoischen Panathenäen an historischem Nimbus verloren haben, Wenn dennoch Marm, Par, Ep. 10 die von Erichthonius gestifteten Panathenäen Athens die ersten (Παναθηναίοις τοις πρώτοις γενομένοις) heissen, so soll das entweder bedeuten "die ersten in Athen" (nicht die ersten überhaupt), oder in Phthiotis ist bloss der Agon zuerst aufgekommen, nicht die vollständige Panmhenaenfeier. Ep. 10 heisst es: [αφ' ον Εριτ]θόνιος Παναθηναίοις τοῖς πρώτοις γενομένοις άρμα έζευξε καὶ τὸν ἀγώνα (unr von diesem ist Ep. 6 die Rede) έδείκνυε καὶ 'Αθηναίους [ων]ό[μασε. Böckh ändert Epoch.6 Παν-[slln]vi a cosav]. Auf dem Stein standen die Pannthennen und die Panhellenien gehören, wie Böckh selbst bemerkt, nach Aegina. Mir seheint die überlieserte Leseart PANAO...NAl annehmbar. Man wollte nicht bloss die

### Kalenderzeit der Panathenäen.

Der einzige directe Zeuge, welcher über das Panathenäendatum redet, ist Proklos († 485 p. Chr.). Von den grossen Panathenäen sagt er bestimmt und ausdrücklich, dass sie am 3, vom Eude des Hecatombaeon gefeiert wurden (in Plat. Tim. p. 9). Ueber die kleinen Panathenäen äussert er sich nicht so ausdrücklich, auch nicht so bestimmt. Was er nämlich anglebt, ist das Datum der Bendideen, diesem Feste folgte nach Proklos unmittelbar das kleine Panathenäenfest, Nun aber giebt er a. O. p. 27, nach Aristoteles dem Rhodier, Thargelion XX, a. O. p. 9 aber nach einstimmigem Ansatze der alten Festjahrbeschreiber Thargelion XIX als den Bendideentag an. Hiernach erhielte man, wenn eins der beiden Daten falsch wäre, keine sichere Bestimmung und müsste zwischen Thargelion XXI und XX schwanken. Vgl. Böckh. Mondc. p. 96 und besonders Stud. p. 174. Aber die Daten scheinen belde richtig, die zweitägigen Bendideen sind auf Thargelion XIX und XX anzusetzen (siehe unt. Bendideen Anf.). Danach erhalten wir nur Eine Bestimmung der kleinen Panathenaen auf Thargelion XXI.

Auf den XXI Thargelion kann aher das kleine Panathenäenfest für die bessere Zeit Athens nicht gesetzt werden. Das Verzeichniss der Hautgelder C. I. I n. 157 foigt dem Festkalender; es umfasst die letzte Hälfte des Jahres 111.3 und den Anfang von 111.4, einem kleinen Panathenäenjahre. Nun schliesst die Aufzählung von 111, 3 mit den Bendideen (Thargelion XIX und XX) und dem Onfer für Zeus Soter im Skirophorion. Hierauf folgt die Ueberschrift des neuen Jahres 111, 4 ἐπὶ Νικοκράτους ἄρχοντος; aus 111, 4 wird dann das Onfer für Eirene Hecatombaeon XVI, dann das für Ammon, endlich die Panathenäen genannt. Offenhar sind dies die kleinen Panathenäen von 111, 4 und man muss sie später als Hecatombaeon XVI ansetzen, da auch die übrigen Feste nach der Aufeinanderfolge im Kirchenjahr geordnet sind. Wären sie am XXI Thargelion 111, 3 begangen worden, so würden sie auf der Juschrift gleich hinter den Bendideen stehn. Rinck Rel. d. Hell. II p. 232 bemühet sich vergeblich dieser vollgültigen Beweisführung ihre

Pamböblen, sondern auch die attischen Panathenäen für einen Tochtereult halten von dem hellenischen Urätze in Plithiotis; entweder das gauze Panathenäeufest oder wenigstens der Agon sollte im hellenischen Ursitze eher als in Atien existiert haben. — Auch die Erfindung der Pyrrhiehte durch Achill oder den Sohn des Achtil gebört hierber, Krause Hellen. I p. 836.

Kraft zu nehmen; vgl. was Böckh Mondeyel. p. 98 gegen ihn ausführt.

Der XXI Thargelion stimmt ferner nicht mit der Thatsache, dass der Athena und ihren Opfern die τρίτη φθίνοντος beigelegt wird. Wenn wir úns das Fest mehrtägig denken, so würden z. B. XXI, XXII und XXIII allerdings alie miteinander μηνός φθίνοντος zu benennen sein. Aber es ist der Athena nicht überhaupt jeder Tag des abnehmenden oder mit φθίνοντος bezeichneten Mondes geweihet, sondern die voraussichtlich letzte Sichtbarkeit, die τρίτη φθίνοντος. Nach Schol. II. VIII 39 ist Athena am 3. v. E. geboren und die schmale Mondsichel auf athenischen Münzen neben der Eule (Müller und Oesterlei A. D. I, 2 n. 69) gleicht gar nicht einem XXI oder XXII oder XXIII Tage alten Monde, sondern stellt ohne Zweifel eben die τρίτη φθίνοντος dar (O. Müller A. E. III 10 p. 85). Auf die zuletzt sichthare Mondeserscheinung geht auch die μηνών φθινάς ήμέρα Eur. Heracl. 779, wo der Chor die Panathenäen im Auge hat. Und gerade für die kleinen Pauathenäen darf man, fast mit mehr Recht als für die grossen, die der Gaea und Athena eigentlich gebührende Mondphase in Anspruch nehmen; denn die kleinen jährlichen Panathenäen wurden nach weit älterer Gewohnhelt gefeiert, die grossen sind eine Neuerung des Pisistratus. - Der östliche Giebel des Parthenon (Geburt der Athena) deutet auch vielleicht die φθινάς ήμέρα an, denn gleichzeitig drängt Helios' Gespann empor (Welcker A. D. 1 p. 76), das der Selene ermattet und schwindet, und ist nur mit einem sehr kleinen Theile sichtbar.

K. Bötticher (Tektonik II p. 164), welcher die Bestimmung des Proklos festhält (p. 173) und die kleinen Panatheuien in den Thargelion setzt, hat von der proklischen Bestimmung zwar den Monatnicht, aber den Monatstag beibehalten; auch ihm sehien für die kleinen Panathenen ropfen görbororge der rechte Tag. Er setzt sie also a. O. auf Thargelion XXVIII, einen Tag, den Proklos entschieden nicht meinte, da seine ganze Auseinandersetzung auf dem unmittelbaren Anschlusse an die Bendideen beruht. Diese Benutzung der proklischen Ansätze ist nicht zu billigen, und wer den Tage benatstadet, wird besser auch den Monat benastanden und einen wie den andern verwerfen. Auch haben wir ein Decret vom XXVIII Thargelion, was nicht zu der von Bötticher behaupteten Heiligkeit des Tages passt; siehe unt. Plytterfen Auf.

Ist nun aber die proklische Datierung der kleinen Panathenaen verwerflich, so bleibt, da der platonische Scholiast (Rep. p. 395)



nicht ein selbständiger, sondern von Proklos (vgl. Böckh Mondeyelen p. 96) abhängiger Zenge ist, überhaupt gar kein Zeugniss des Alterthums übrig, welches den Tag dieses Festes angåbe; ja, indem man dics proklische Datum falsch findet, schadet man der Autorität des Proklos so sehr, dass seine Bestimmung des grossen Festes d. h. die einzige unmittelbare Datierung, die überliefert ist, an Zuverlässigkeit verliert. Indess kann und muss man entgegnen, dass Proklos die grosse Panatheuaen-Datierung mit mehr Bestimmtheit vorträgt als die kleine. Doch ist es nicht sowohl diese grössere Bestimmtheit seines Vortrags als die Sachgemässheit seines Datums der grossen Panathenäen selbst, was demselben bei den meisten und gründlichsten Forschern Eingang und Glauben verschafft hat. Denn τρίτη φθίνοντος ist die rechte Monduhase und die panathenäische Hecatombe wird passend im Hecatomhaeou dargebracht. aber den proklischen Ansatz für das grosse Eest d. h. für die jungere Gestaltung der Panathenäcn, so werden wir ihn auch für die ältere, für die jährlichen Panathenäen, wahrscheinlich finden und beiden Festen denselben Monatstag zugestehen für die historische Zeit Athens: s. 6hen S. 117.

Wenn die Annehmbarkeit der τρίτη φθίνοντος Έκατομβαιώνος für das grosse Fest, aus allgemeinen Gründen, die Annehmharkeit desselben Kalendertags für das kleine bedingt, so gewinnt diese Folgerung noch dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass sich der identische Panathenäentag des grossen und kleinen Festes anderen indirecten, aber zuverlässigen Winken und Andeutungen gegenüber als richtig erweiset. Hierher gehört erstlich die schon erwähnte Inschrift C.I. 157, nach der die kleinen Panathenäen Ol. 111, 4 später als Hecatom. XVI eintraten, aber wohl nicht viel später, sondern noch im Hecatombaeon am XXVIII. - Nach Demostlt. 24, 26 standen am XI Hecatombaeon die Panathenäen bevor, und das Dringende der (viele Zurüstung fordernden) Feier (\$ 28 τὸ τῆς ἐορτῆς κατεπείνου) gab dem Timocrates einen Vorwand an die Hand. Böhnecke Forschung, n. 729 n. 4 glaubt, dass hier die grossen Panathenãen Ol. 106, 3 gemeint sind; ist dies richtig (?), so war es am XI liecatombaeou etwa cin paar Wochen bis zum ersten Panathenäentage, indem der XXVIII noch Tage der Agoncn vor sich hat. Indess die Dem. 24, 28 gebrauchte Bezeichnung διοικείν, ἀδιοίκητον geht Rang. \$14 die kleinen Panathenäen an; eine Stelle wo διοικείν vom grossen Feste gesagt wäre, weiss ich nicht zu finden. Auch historische Gründe sprechen weniger für Ol. 106, 3 als für das folgende Jahr. Neuerdings wird daher das kleine Panathenäenjahr Ol. 106, 4 vorgezogen von Blume und A. Schaefer Dem. I p. 334. Schon Hoffmann Panathen. p. 45 hatte dasselhe gewollt. Ist also das kleine Panathenäenjahr Ol. 106, 4 gemeint, so hahen die kleinen Panathenäen dem Heactombasen augehört. Vom XI Heastom. sind dann bis zum Vortage (XVII) des kleinen Festes sechzelm Tage Es macht nicht viel aus, dass der Zwischenzum Ol. 106, 3 noch nicht 14 Tage, dagegen der Zwischenzum Ol. 106, 3 corb, ist ist in die und die Schen der Zwischenzum 106, 4 etwas mehr als 14 Tage würde. Denn in Betreff des xærzetzyov viß έρσγiß lässt sich nicht um denige Tage mehr oder minder rechten. Das xærzetzyov kann auch nicht nötligen die kleinen Panathenäen auf den XVII zu setzen mit Hoffmann und H. A. Müller (oder auf den XIV, was Corsini's Meinung war, welche letztere mit C. I. n. 157 unvereinbar sist.) Vig. Mefer A. E. III 10 p. 280.

Die Verwandtschaft der Synökien (Hecatom. XVI) mit dem Panathenäenfeste hat verschiedene Forscher veranlasst, beide Feste einander anzuschliessen. Hoffmann und II. A. Müller lasseu die Synökienfeier unmittelbar der panathenäischen vorhergehen, während Rinck a. O. p. 234 die Synökien an den Schlüss der Panathenäen setzt und zwar der grossen. Mit Riecht nannte Meier a. O. p. 279 juen Annalme eine willkührliche; diese ist es chenos kert. Wenn Plutarch Thes. 24 zuerst von den Panathenäen des Theseus, dann von seiner Stiffung der Metökien (Synökien) redet, so folgt er in seiner Darstellung nicht dem Festklander, wie Rinck a. O. andeutet. Schon Corsini bezog sich in diesem Sinn auf Plutarchs Worte, die doch vielleicht einfacht das zuerst huben, was das Erste und Wichtigste ist (Παναθήγεια θυσίαν ἐποίησι κοιτήν), nachgeheuds aber das ninder Wichtige neunen "a ne li brachte Theseus das Metökien-Olpfer" θυσα δ καί κ. κ. λ.

Für ein gleiches oder heinable gleiches Datum beider Feste wirde noch die Formel éx II-weröpyador js. Hawabiyaraa sprechen, wenn sie das hedeutele was Bockh C. I. I. p. 117 gegen Osam hehauptet "cz. quibuwis Panathenacis ad quaeris"; denn da sie sich auf Amtsjahre, von denen Rechenschaft zu gehen ist, bezielt, so wird ein von grossen Panathenaen bis zu den nächsten kleinen rerlaufendes Itechenschaftsjahr gleich sein müssen dem folgenden von kleinen zu kleinen erstreckenden, auch dem dritten, welches wischen werden von kelnen zu kleinen reicht u. s. w. — gleich, so weit die unvermeidlichen Eigenschaften der Mondjahre es zulassen. Die Formel also wärde mit Panathenen die theis im erstem Monat des attischen

Jahres, theils im verletzten gefeiert wären, sich nicht vereinbaren lassen; begönne man z. B. mit dem grossen Panathenäemnonat, so würde das erste Rechnungsjahr zu kurz, da sehon im Thargellon der durch die Formel vorgeschriehene Termin is Jaweschienen erreicht wäre. Nur wenn beiderlei Panathenåen in denselhen Monat fallen, hat die so verstandene Formel einen vernünftigen Sinn, was Höffmann a. O. p. 46 richtig hervorhelbt. Dennoch mass man auf diesen Anhaltspanct verzichten, da Osann (bei Backh C. I. I. p. 209) mit mehr Recht diese Formel auf die grossen Panathenäen gedeutet hat und die Worte ist Hewedpyndow is Hewedbynaue mit den kleinen Panathenäen grossen laufende Finanzperiode der Athener umfassen.

Einer solchen Penteteris, der von Ol. 88, 3 bis 89, 2, gehört die Rechnungs-Urkunde Rang. 116, 117 an. Ihr Präseript ist nach Rangabés Erganzungen [έλογίσαντο] οί λογιστα[ὶ ἐν τοῖς τέτ]ταρσιν έτεσιν έχ Παναθηναίων [ές Παναθήναια] d. h. in den 4 Jahren, welche die (gewöhnliche) Finanzperiode bilden; nicht; in den 4 Jahren, deren iedes von Panathenäen zu Panathenäen läuft. Wie Eingangs so wird auch am Schlusse nicht auf jedes Einzeljahr hingeblickt, sondern auf die Penteteris; κεφάλαι ον των ξερών τουμάτων των αναλωθέντων έν τοις τέτταρσιν έ) τεσιν έχ Παναθηναίων ές Παναθήν[αια]. In den Einzeljahren des Recheuschaftsberichts findet sich die Formel nicht, weil sie das Einzeljahr nicht angeht. Es ist von 4 Jahren die Rede, daneben von Terminen; dies wird besser auf nur 2 Termine, Anfang und Ende des Quadriennlums bezogen: die einzelnen Jahre zu definieren war unnötlig, dagegen musste der Mangel einer hürgerlichen Jahreszahl irgendwie ersetzt und den 4 Jahren ihre Stelle gewiesen werden, was annähernd geschieht durch έχ Παναθηναίων ές Παναθήναια. Wie auf der Inschrift, "die vier Jahre", so macht bei Lycurg \$ 109 die erwähnte Penteteris τῶν μεγάλων überflüssig in dem Ausdrucke καθ' ἐκάστην πενταετηρίδα τῶν Παναθηναίων. Anderswo werden nicht ausdrücklich vier Jahre, wohl aber vier Behörden d. h. vier Jahreshehörden neben der Formel genannt (Böckh C. l. I p. 179 und Rang. p. 137): αξ τέτταρες ἀρχαὶ αξ ἐδίδοσαν τὸν λόγον ἐκ Παναθηναίων ές Παναθήναια. Dies hedeutet nicht quae singulae a Panathenaeis prioribus ad Panathenaea sequentia cet. (Böckh a. 0.), sondern die τέτταρες ἀργαί thun hier dasselbe wie dort die τέτταρα έτη, sie leiten auf nur zwel Termine einer vierjährigen Verwaltungsperiode hin, also auf die grossen Panathenäen. Endlich

iehlt es. C. I. n. 76 doch such nicht an einer leitenden Nebenbestimmung. De heisst es von anderen Schatzmeistern, dass ein bre Rechenschaft so einrichten sollen wie die Berechner der Gelder, weiter vol. Δέγου διάδυτουν, καθάπειο οἱ τὰ τῆς Μηναίας ταμεύοντες). Wenn es nun bekannt war, dass οἱ τὰ τῆς Μηναίας ταμεύοντες anch einer Penteteris rechneten, so konnte über die, an sich freillich nicht hinreichend normierenden Worte έχ Πανα-Φηναίαν έχ Παναφύγαια dennoch kein Zwelfe elustsche.

Zu Gunsten kleiner Panathenäen im Thargelion beruft sich Clinton p. 335 auf Lysias 21, 4, wo vom Jahre des Eukleides (94, 2) und zuerst von einem dramatischen Siege, also vom Frühjahr, in das die Dionysien gehören, hlerauf von einer Choregie für die kleinen Panathenäen (also vermuthlich die von Ol. 94, 2) die Rede ist. Clinton zelgt, dass der Redner sonst der Zeitordnung und dem Kalender folge; habe er das auch hier gethan, so müsse das kleine Fest nach dem Elaphebolion eingetreten sein; wahrscheinlich also im Thargetion, nach Proklos. Clintons oder vielmehr Meursius' Ansicht ist bei dieser Stelle allerdings vortheilhafter. Dennoch ist dies Argument schwach. Sehr leicht konnte und fast unwillkührlich der Redner den Komödlensieg und die weit grössere Ausgabe von 1600 Drachmen voranstellen, und die kleinere, 700 Dr., für den panathenälschen Chor bernach nennen, für das Jahr des Eukleides. Weder diese noch andere Aufzählungen sind von entscheidender Kraft; Isae, 5, 36 sind die (panathen.) Pyrrhichisten nach den τραγωδοίς und den Dionysien genannt; [Andoc.] 4, 42 umgekehrt, panathen. Festacte vor den τραγωδοίς; Maxim. Tvr. Diss. III, 10 p. 29 (Meier a. O. p. 280) folgen Παναθήναια, Σχιροφόρια, wodurch Panathenaen eben vor dem Skirophorion (im Thargelion) noch nicht gesichert werden.

# Kelne Frühlings-Panathenäen in älterer Zeit.

Den Frühling und zwar den Frühlingsanfang glott ein Zeugniss der späten Kaiserzeit an, ungefähr aus dem Jahre 360 p. Chr. (Wernstort zum linner, p. 427; Hoffmann Panathen, p. 47). Himerius betitelt seine dritte Rede sig Bacskaov, Hawadynson, dygeafwor voö Tagops, an den Proconsul Basilius, um die Zeit der Panathensten, als der Frühling begann. Ausserdem wird die Jahresett geschert durch die Rede selbst, in welcher von den Tonen der Nachtigall und dem Gezwitscher der Schwalle, auch von dem reichlichen Fliessen des Ilissus die Rede ist (Hoffm. a. O.). Die Nennung dieses Flusses nothigt in den "Panathenšen", zu deren Peier Basilius gekommen sei §12 (Meier H. E. III 10 p. 281), die athenischen Panathenäten anzuerkennen; ehendazu nöthigt auch die Erwähnung des Processionsschiffes.

Auch bei [Virgil] Gris 21 ist von den wiederkehrenden Quinquennien der Albener die Rede, von man der Minerva den Peplus bringe; von dem leichten Zephyr (des Frühjahrs), der mit dem Eurus wechselt und den schweren Wagen (das Processionsschiff) dahin führt. C. Fr. Hermann deutet G. A. 34, 11 an, dass him die Beziehung auf den Frühling nicht sicher scheint, an welcher Meier a. O. gar nicht geweifelt hat; in der That erledigi sich die Darstellung in der Gris am besten durch Vorschweben des Frühlings. Mit diesem Zeugnisse reichen wir in noch ältere Zeiten hinauf, wenigstens bis Harlan, unter den v. Leutsch die Ahlsseungseit der Giris setzt (Jahns Jahrb. Suppl. II p. 620; R. E. V1265S), während Andere das Geilcht für älter halten.

Iliernach müsste das Fest in den Anthesterion oder Elaphebolion gelören. Nach C. I. 1n. 103 beginnt Anthesterion XYI die
Frülijahrsracht und vom Frieden des Niclas heisst es, dass er θμα
γρι und zugleich ἐκ Διουσιόμον τοθὸς τοδὸ ἀστικοῦ» (Elaphebolion XIV) zu Stande gekommen sei, Thucyıλ, Y. 2o. Aber alles
was wir sonst über die Kalenderzeit (s. o.) des kleinen und grossen
Festes wissen oder vermuthen können, mahnt davon ab, die Feier
mit Recht die Stelle des Maximus s. o. S. 134 eingewendet. Hier
mit Recht die Stelle des Maximus s. o. S. 134 eingewendet. Hier
mit Recht die Stelle des Maximus s. o. S. 134 eingewendet.
Richsit set, dass im Frühjahr die Dionysjen, im Herbst die Mysterien
selen, dass jeder-Gottheit eine Jahreszeit gehöre, worauf Panathenhen,
Skirophorien, Ilaloen, Apaturien genannt werden. Ihm also fielen
die Panatheniem nicht ins Frühjahr, im Gegentheil stellt er sie in
seiner (übrigens etwas Büchtigen) Aufzählung mit den Skirophorlen
zussommen, einem Sommerfests.

Mit gutem Grunde hat Hoffmann p. 49 hiernach angenommen, dass jene spåte Nachtricht von Panathenāen im Frühling auf die Kalenderzeit der römischen Quimquatrien März XIX—XXIII gehe. Was nach dem Aufhören der alten Panathenāen wiederum eingeführt wurde, waren die römischen Quimquatrien des Frühjahrs, die schon Dionys. Hal. II 70 Panathenäen nennt. Darnach hätte also nicht eine "Verlezung" (Meier p. 821) des Festes stattefunden, sondern

eine Neu-Einführung, die aber schwerlich zur Zeit des Augustus "längst"\*) (Meier) geschehen war,

Zu Gunsten der Frühlingspanathenäen führen Meursius und Andere auch aus Aristoteles περί ζώων γενέσεως 1, 18 die Worte an έκ τῶν Παναθηναίων ὁ πλοῦς. \*\*) Bötticher Tektonik II p. 165 nennt diese "Bemerkung" des Aristoteles "unantastbar" und entnimmt den Sinn, "dass nach dem Frühlingsfeste der Panathenäen die Schiffahrt eröffnet werde." Dennoch hat weder Bötticher, noch sonst ein Vertreter der Frühlingsfeier gewagt, mit dem Frühling Ernst zu machen. Sie setzen nämlich das (kleine) Fest in den Thargeliou, einen Sommermonat, in welchen keineswegs die Eröffnung der Schifffahrt fällt, tasten also iene Bemerkung, dass mit den Pauathenäen die Schiffahrt beginne, aufs Stärkste an, indem sie ein dem Schifffahrtsanfang d. h. den Dionysien (Theophr. Char. 3 την θάλασσαν έχ των Διονυσίων πλώτμον είναι) benachbartes Panathenäenfest nicht angemessen fanden; und gewiss ist der Thargelion weit passender zu einem Panathenäen-Ansatze als die Frühlingsmonate, besonders die άρχομένου τοῦ ἔαρος (Himer.), welche schon so bedeutende und kostspielige Feste enthalten, wie die Anthesterien. kleinen Mysterien, städtischen Dionysien. Also die Vertheidiger thargelischer Panathenäen verzichten in der That auf den Aristoteles (a. O.) als Zeugen für ihre Ausicht. Ebensowenig durften sie den Himerius für den Targelion auführen. - Ihr Irrthum hatte wahrscheinlich seinen Grund in einer falschen Orientierung des Thargelion, von dem es sicher ist, dass er ein Sommermonat war. da in ihm die Erstlinge des Feldes dargebracht wurden (G. A. 60. 6).

Aristoteles Worte, so verstanden wie Böttlicher u. A. wollten, massten cheuso gut von ilmen, die den Thargelion empfehlen, bean-standet werden, wie von uus, die wir beide Feste in deu Hecatom-baeou verlegen. Clinton, welcher doch die Meurissche Ansicht vertitt, findet es p. 334 besser, die zweifehlane Stelle des Aristoteles

<sup>\*)</sup> Bis Sulla Athen zerstörte ist schwerlich au Aufhören der alten Panathenäen zu denken. Eine bestimmte Zeit dafür vorzuschlagen wage ich nicht, da ein sorgfältigeres Studium der attischen Feste aus der Kaiserzeit, als ich bisher augestellt, die Grundlage für Vorschläge der Art bilden muss.

<sup>\*\*)</sup> In I. Bekkers Aristoteles vol. I p. 724, B, 1. Der Zusammenhang erläuteri nichts: οὐ γὰς ởὴ ἀς τόδε μετὰ τόδε, Οιον ἐκ τῶν Παναθηναίων ὁ πλοῦς. Es ist ein Beispiel für ein blosses Nacheinander.

bei Seite zu lassen. Meier, bestreitet, dass έχ τῶν Πάναθηναίων ὁ πλοῦς so viel bedeute wie ἡ θάλασσα πλώϊμός ἐστιν.

Nach dem Sprachgebrauch (Stephanus Paris, VI p. 1240) bedeutet πλούς γίγνεται, dass man fahren kann, nicht sowohl well die Jahreszeit es wieder erlaubt, als weil das augenblickliche Unwetter aufhört, weil Wind und Wetter wieder dienen, nachdem der Sturm (χειμών) vorbei lst. So steht, Thucyd. 1, 137, μέχρι πλούς νένηται nicht dem Winter (γειμών) entgegen, sondern dem augenblicklich eingetretenen Sturine (Thucyd. a. O. καταφέρεται χειμώνι, ..er wird durch ein Unwetter verschlagen"). Doch im Griechischen bedeutet γειμών so gut Winter wie Sturm, und es dünkt mich die Bebauptung nicht so ganz sicher, als habe ein griechischer Schiffer nicht auch am Wintersende sagen können: πλούς γίγνεται, ...nun kann man das Meer wieder befahren." Die bestrittene Stelle so zu versteben ist dennoch eln Hinderniss, und dies dürfte Im Artikel liegen, welchen die Redensart πλοῦν είναι nicht hat und ebensowenig haben kann, als έστι πλείν oder εὐπλοίας τυγείν (Soph. O. T. 424 Herm.) heliebig auch mit το πλείν oder της εὐπλοίας abwechseln könnte. Legen wir hiernach die Worte έχ τών Παναθηναίων ὁ πλούς einem Seemanne in den Mund, der nach dem schönen Feste nun seine Arbeitsplage wieder beginnen sieht, einem Trierarchen, der vom Panathenäenseste ab ernstlich daran denken muss, sein Schiff seefähig und zum πλούς bereit zu machen. Aus Ol. 104, 3 baben wir ein Beispiel, dass den Trierarcben Fahrtbereitschaft im Metagitnion anbefoblen wird, Dem. 50, 4. Nur für den akouc sorgt der Trierarch, nicht für das Schiff, welches der Staat giebt. Da nun das Trierarchenjahr sich Im Allgemeinen nach dem bürgerlichen richtete (Böckh St. H. III p. 171), so musste es öfters der Fall sein, dass nach dem Feste, im Metagituion, den Trierarchen auch wirkliche Fahrtbereitschaft angesonnen wurde. Schon Petitus bat die Stelle auf die Trierarchle bezogen (H. A. Müller Panathen, p. 37); vgl. auch von den Trierarchen παρέγειν [παρεσ] κευασμένας (τὰς ναῦς) είς πλοῦν, in Bockh See-Urkunden n. XIV lin. 195. Der Artikel in den Worten έχ τών Παναθηναίων ὁ πλοῦς setzt einen Sprecher voraus: "nach dem Feste kommt mein alous, meine Geschäftssachen werden mir dann über den Hals kommen."

#### Der musicalische Agon.

Der ålteste Agon dieser Art bestand in einem Rhapsoden-Wettkampfe. Der wahrscheinliche Sülfer dieseslene ist Pisistratus, sein Sohn Hipparch (Plato] Hipparch p. 228) hat ihn genauer geregelt. Die Rhapsoden Irugen sehwerlich bloss aus der Ilias\*) vor, sondern auch aus der Odyssee, welche nicht weniger reich war an Loh für die Neidlen, von denen die damaligen Beherrscher Athens lihre Abstammung herleiteten. Ihr Verdienst um die Rhapsoidik hestand darin, dass die Rhapsoden lihren Zuhörern mehr ein Ganzes\*\*9 darbieten mussten, vorher hatten sie der eine dies der andere das mach Wilkhir gesungen. — Der Ort des Rhapsodenkampfs war das älteste Odeum. \*\*\*9\*\*)

Homer war einst im alleinigen Besitze des panathenäischen Agons nach Lycurg. § 103, s. o. S. 122. Nachmals wurde die homerische Rhapsodik sowol durch Zulassung anderer Epen, †) als be-

<sup>\*)</sup> Dies ist Welchern Meinung; wie in Bruuron, no sei au den Pannthreisen art die Hiss vorgekommen, ep. Cycl. p. 392. Hesyell- Bagengewöre; r

\*pri \*Ludan glov feropolo ir Bagengion r

\*ig. straxife; worin ein Ausschluss der

dölyssee own bei den liegt. Aber diesene für Brunnarn augegeben, Alten benauchte sich an diesen Vorgang uicht zu binden. Des Tyrannen Namensvetter Platteruns, Netons of Sanh, kommt uur in der diylssee vor, und wenn in der Stellsteruns, Netons of Sanh, kommt uur in der diylssee vor, und wenn in der Stellsteruns in stellens (vol. VII 81) auch eine feine Spur attiecher Bhapsoder zu erkeunen in stelle nes en Anteenen angendem nein zu hören, wir Altena ans der weiten Griecheuweit zu übern und in das dichtgefügte Baus des Erechteus, wie in hier Familierwondung gurücklachen.

<sup>\*\*)</sup> Nuch Wecker a. O. p. 289 wire die gause lina an der Pausthenien chapsodiet worden, netreer Enge finluderh. Aber wer milethe bendamen, wans joue Grestegeber ein Gauses glaubten dargeboten zu haben? Wecker betreicht das Eges zu sieht wie ein Druma, bei dem allerdings das ziehtworwew wesentlich ist. Dass von der paanhenilischen Rhopsolit Zusammenhang und Unoniuung, geht ladeen kin berver; denn die vorgeblich solouhehe Verfügung wird von Dieg. L. j. 57 dahle reklirt, dass der folgende in happede sich dem vorigen anzuschliesen habe (Grow δ πρώτος Παβέν ἐκείθνε ἄσερακ τὸς). p. 129.

<sup>\*\*\*)</sup> In Pisiatratus Zeit war das älteste Odeum Jedenfalls der Ort des Agons der Rhapsoden. Es war ohne Dach und geräumig, also für ein sehr grosses Publicum geeignet. Ob auch nach Pericies' Begräudung des maslealischen Agons, der im Odeum des Pericles abgehalten word, das Volk im alten Odeum die Rhapsoden hörte, oder im Theater, wissen wir nicht.

<sup>†)</sup> Choerilus des Samiers (blüht Ol. 90, a. Chr. 420/19 = Ol. 90, 1) Perseis sollte mit den homerischen Gedichten zugleich vorgetragen werden nach Volks-

sonders dadurch in Schatten gestellt, dass eigentliehe Concerte von Perieles eingerichtet wurden. Auch die sonst bekannten musicalischen Wettkämpfe\*) jüngerer Zeit erwähnen grössteutheils des Rhapsoden und zwar vor den Musikern, die wohl wie in Athen später in den Agon kannen. An Abschaffung der panathenätschen Rhapsodik zu denken nöthigt nieltis. — Dem pericleischen Agon\*\*) war das neue Odeum bestimmt, Plut. Per. 13.

Perieles also fügte, Ol. \$3,3 wie es scheint.\*\*\*) Chherspiel, Gesaund Flöte hinzu und öbernahm als erwählter Albibutet selbst die Anordnung des Agons, von welebem uns die Inschrift Rang. 961 einige Vorstellung glebt.†) Der solenne Anfang — mit Trompeter und Herold? — ist verloren, desgleichen der Rhapsode; dann beginnt die Inschrift. Sie giebt uns im Citherspiel††) nicht weuiger

\*\*) Vielleicht indess wurde er anfangs im Ticater gehalten, wenn er 83, 3 sehon eingeführt und das Odeum des Pericles erst Ol. 84, 1 oder 2 su setzen ist; s. Meier a. O. p. 285. Die Rhapsodik denkt sich Welcker a. O. p. 393 im pericleischen Odeum.

\*\*\*) Um Ol. 83, 3 zn erhniten, mnss statt Califas, wie Meier a. O. n. 80 vermuthet hat und auch O. Müller Ltg II p. 286 annimmt, der Archon Callimachus gesetzt werden.

†) Die Inschrift, weiche der Herausgeber in die Zeit von Rang. 960, also a. Chr. 380 etwa, setst, kann nur auf die Panatbenäen gehen. Anch Sauppe de Inser. Pau. p. 6 glaubt es.

††) Der Vorrang des Cütherspiels titt klar zu Tage nod die Aufeisanderfolge eit Pint. Petel. 13 ist narichtig für Athen: καθότε χοή τοὺς ἀγωπέραι/τους αὐλείν ἢ άθαιν ἢ κυθαρίζειν. Die Plöte hatte an den Panathenden gewiss nicht den ersten Plats, wohl aber hat sie ihn auf böolischen inschriften, die der Cüther die the Cuther Plats, wohl aber hat sie ihn auf böolischen inschriften, die der Cüther die the Cuther Plats, wohl aber hat sie ihn auf böolischen inschriften, die der Cüther die the Cuther Plats wie die der Cüther die the Cuther Plats wie die der Cüther die Vorange einfalmen. Außerforden Platform maßes, augen Aciel.

als 5 Preise, der erste ist ein goldner Kranz zu 1000 Drachmen \*)
danehen — als Zugabe? — 500 Dr. baar. Es folgen zwei den Audoen (Säugern mit Flötenbegleitung), dann drei für Cither ohne
Gesang bestimmte Preise; endlich die Flöte, mit der das Fragmenstellest. Viellelcht felht die συναυλά; \*\*) möglicherweis ente
κατόξες κιθαρμοταί und αὐληταί.\*\*\*) Dass die Jugend endlich überwog und der Agon eine Schulühung†) wurde braucht man nicht
anzunehmen. Sehr lange wenigstens muss er ein eigentlicher Ansler-Wettkampf gebliehen sein, nur einem solchen galt die plutarchische Schrift ή τῶν Παναθηνιαίον γορφή ή περί τοῦ μουσείχοῦ
ἀγοῦνος, wohl eine Art Geschichte der Musik (Meier a. 0. p. 284).
In späterer Zeit scheinen eigenthämliche Leistungen lyrisch-dramatischen Gesanges häruzgekommen zu sein. ††)

bei Plut. cap. 2, und der böotische Schriftsteller mochte unwillkührlich den athenischen Agon in Böoterweise aufzählen.

<sup>\*)</sup> Vgl. die drei von Lycurg gesetzten Stufenpreise: 10, 8,6 Mineu; G. A. 62, 12.

<sup>\*\*)</sup> Nach Pollax IV 83 au den Panathenäen üblich. Plato legg. VI 765 spricht von ουνανλίατς neben μογφότατς. Nach Pollax war es ein Zusammenspiel mehrerer Flöten, doch Andere verstanden darunter Flötenbegleitung wie die ανλιρότα erfordert.

<sup>\*\*\*)</sup> Dazu führt das beigefügte ανδράσι Rang. 961, 11 und 14 bei den ανίφοδοτς und κιθαριοταίς, während bei den κιθαρφδοτς und ανίηταις kein ανδράσι steht. Vgl. C. l n. 2758, l ανδομ κιθαρφδφ neben καιδί κιθαρφδφ.

<sup>†)</sup> Jugendübungen sind die Agonen von Chios und Teos, C. l. n. 2214 und 3088, Schulprüfungen wenn man will.

<sup>++)</sup> Die Behanpung des Dieg. L. III 66. (Meier p. 286), nach der dramatische Amführungen am Panathendenfeste mit denen an den Dinsysten gleichgestell worden, erklärt sich, wenn von pannhenslischen saspedorg und ergergelörg und Appa die Rede war, so wie die böstuchen Inschriften no supprögs und regergelörg im Appa die Rede wire. Diese Monodien, etwa nach mit Gekirdeuspiel, nahm nan irrehamlicherseis für Dramen. — Da sich die Behaupung des Diegeren der Annahme eines rapywöße zu der der Pannhenne eines fentywöße zu der der Pannhenne eines fentywöße deien Schrift weiter zu gehen. In den jüngeren böch seine kind sich einen Schrift weiter zu gehen. In den jüngeren böch, wie sehrliche findet sich nämlich nahengbur Dramatisches zugefügt, wie auf der jüngeren Chartischen Lander, ein zungrig zo erripus weben seine möngerigt gul, zu, yu. Rang, 1658, wo die Schanspleier in kleines Schrift am Rande notiert sind, Aher die ältere Chartischen leuter, ettalt dergelechen Dramatisches under andes bruncht diese späte Site nicht gerade nuch an den Panathensen üblich geworden zu sein. Ummöglich wäre er feilich helb.



#### Der gymnische Agon.

### Anzahl der Oelkrüge

welche nach Rang. 760 den gymnischen Siegern als Preise zu geben waren.

| Leistung.  | παϊδες.          |                   | άγένειοι.        |                   |                                                                     |
|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | erster<br>Preis. | zweiter<br>Preis, | erster<br>Preis. | zweiter<br>Preis. | Bemerkungen.                                                        |
| στάδιον    | 50               | 10                | 60               | 12                | Der Herausgeber<br>rechnet d. αμφορεύς                              |
| πένταθλον  | 30               | 6                 | 40               | 8                 | έλαίου zu 6 Drach-<br>men, wonach also der<br>erste Knabensieger im |
| πάλη       | 30               | 6                 | 40               | 8                 | Stadion für 300 brach-<br>men Oel bekommt.                          |
| πυγμή      | 30               | 6                 | 40               | 8                 | Die ersten Sieger<br>bekommen immer                                 |
| παγκράτιον | 40               | 8                 | 50               | 10                | funfinal soviel wie<br>die zweiten,                                 |

Der gymnische Agon ålterer Zeit war nach Lebensaltern geordnet, die jüngeren traten zuerst auf und jede Stufe beendete ihre Leistungen ehe die nächste daran kam, wie die der wirklichen Folge der Spiele ohne Zweifel sich auschliessenden Inschriften lehren. Wie in deu Lebensaltern so wurde auch in den Kampf-Arten ein Fortschritt vom Geringeren zum Bedeutenderen bezweckt.

Früher unterschied man uur παίδες und ἄνδρες und xwar noch in historischer Zoit, 9) satter befolgte man eine Dreitheilung in παίδες, ἀγένεεσε und ἄνδρες. Die παίδες scheinen über 12 und nicht über 16, \*\*) die ἀγένεσε über 16 und nicht über 20 Jahr alt gewesen zu sein, so jedoch, dass bei hesonders rascher Körperent-

<sup>\*)</sup> Böckh C. I. p. 355 B: non tamen hoc παίδων et ἀγενείων discrimen antiquitus, certe nondum Pindari aetate obtinuisse videtur.

<sup>\*\*)</sup> Bei Suidns v. Παναθήνατα und an den Prallelstellen vermothet Rangabé II p. 679 statt Ισθμια sehr geschickt τις ξεών, was auch Sauppe de Inser. Pan, p. 5 unnimmt. Die Stelle lantet dann: καὶ ἀγωνίζεται παῖς τε΄ ἐτῶν οὐ πρεσβύτερος, καὶ ἀγένειος καὶ ἀνής.

wickeling Aussalmen (Rangabé II p. 650) gestatiet waren. Diese Altersunterschiede entsprechen der penteterischen Wiederkehr des gymischen Agons, dessen das kleine Panathenäenfest in der Regel enthehrte. Jede andere Altersabstufung als die nach 4 und 4 Jahren wirde weniger entsprochen laben; jetzt konnte, von Aussalmen abgeselten, jeder nur einmal als xatig oder äytyteug auftreten und das nachste Mal war er immer auf der folgenden Stufe.

Eine noch genauere Scheidung, in 4 Classen, muss als bedeutend jünger gellen. So weit es sich wenigstens um unzweifelhaft attische." Inschriften handelt, finden sich 4 Classen nur auf recht späten. C. I. n. 232 md Rang. n. 964; vgl. Itangabé II p. 690. Altes was nicht  $\hat{a}^{\dagger}rop_{eg}$  heisst, wird hier systematisch in  $\pi arbig_{eg}$  rög  $\pi qoryg$ ,  $\hat{g}^{\dagger}ruxiag$  getheilt. Dabel ist die Verzeichungsweise total verschieden. Das Lebensstler ist nicht mehr die Gattung und die Kampf-Arten die Unterabliteilungen, sondern es bildet z. B.  $d = roll \lambda r g$  and  $d = roll \lambda r$ 

Auch eine späte bödische Inschrift Rang. 965 zeigt diese neue Weise. Alle Kämpfe sind durch drei oder zwei Lebensalter durch-geführt, mit Ausnahme des öπλέτης, der nur für Männer passt, Einen Lauf schildhevaffinteter Knahen, mit AOE auf den Schilden, zeigt eine nolanische Vase, wonach Gerliard Bilder ant. Leb. 1, 10 auf die Panathenen schliesst. Die Anzahl der Knahen, deren nur

<sup>\*)</sup> Es ist nicht zu ermitteln, ob C. I. 1590 böotisch oder attisch ist. Auf dieser Inschrift ist der παίδων των ποεσβυτέρων gedacht, wird also wohl auch der παίδων τών νεωτέρων geducht gewesen sein. Da sie dem 3. Jahrhundert angehört, so müsste man, weil in jüngeren aber sicher attischen Inschriften die Dreitheilung in παίδες, άγένεισι, άνδρες waltet (Rang. 962 A), sich zu der Annahme entschliessen, dass in Athen ein gewisses Schwanken geherrscht habe. dass selion vor dem Aufkommen der Benenuungen naides ins nowing hierias u. s. w. die παίδες, mituater schon in zwei Coetus getrennt worden seien, bis man systematischer wurde und die vier Abtheilungen als nlinfat stehend machte - zu dieser Augnhme müsste man sieh entschliessen, wenn die Inschrift uttisch ware. Aber dies ist keineswegs gewiss. Die Inschrift kann böotisch sein und während des 3. Jahrhanderts die frühere Dreitheilung in Athen ohne Sehwanken sich behauptet haben. Hiermit freilich wird das Schwanken eigentlich nur auderswohin abgelehnt, da, wenn n. 1590 böotisch ist, dasselbe von n. 1591 gelten wird. Diese beiden Inschriften nämlich, so verwandt und coatan sie schelnen, stimmen in der Eintheilung der maides nicht überein; n. 1591 zeigt die alte Dreithellung, n. 1590 aber jene πρεσβύτεροι und [νεώτεροι].

zwei sind, und auch ihre Stellung verhietet an panathenäische Pyrrhichisten-Knahen zu denken. Dass Knahen einen Lauf mit Waffenstücken am diesem Feste machten, ist indess sonst nicht bekannt, obwohl es möglich wäre, dass man endlich alle Leisungen durch alle Lehensalter, "y entsprechend modificiert, hindurchgeführt hätte.

Die Rubrik ἐκ πέντων, welche die jüngsten Inschriften Eelgen, bedeutet sonst, im Vergleich mit uen bloss Athenern zugsänglichen Spielen, dass Athener wie Nicht-Athener theünehmen derfen. \*\*) Anch hier hat sie diesen Sinn, um dass sie hoes junge Leute angeht, wie theils lire Stellung vor den źwögzę, theils der Umstand heweist, dass Rang. 964 unter den Männern auch Nicht-Athener sind, so dass ἐκ πάντων sich nicht in den ἄνόgzę, sondern in den bloss athenische Cymnasiasten umfassenden γλικίας findet. Die Jugend wird mit grösserer Schonung behandelt, der Classengeist wird nicht verletzt; dies ist der späten Zeit angemessen, wo Athen bloss als Ridungsstaft noch ein weig hedeutete. In der Kniserzeit scheinen bloss die drei γλικίαι (mit  $\bar{\Lambda}$  ĕ  $\bar{\Gamma}$  bereichnet C. I. n. 245) thirg geblichen zu sein, \*\*\*i) niem die jungen Ausfander sich jetzt unter die athenischen Epheben aufnehmen liessen (als ἐπέγγγραφοι), sodass die Rubrik ἐκ πάντον υποῦτε ward.

Für die Rlüthezeit und bis gegen die römische Invasion hin wurden die Lebensalter zu Grunde gelegt, zuerst producierten die παϊδες ihre sämmtlichen Leistungen, dann die ἀγένειοι, schliesslich die ἀνδρες. Seheu wir auf das vollkommenste Lebensalter, so

<sup>\*)</sup> Auch die Euandrie, s. u. S. 168. Das Vasenbild auf die Euandric zu beziehen ist unmöglich. Deno es sind auf 2 Läufer; auch würde zur Euandrie mehr ein Marsch passen als ein Lauf.

<sup>\*\*)</sup> Bückh zu Perssonels Inschr. lin. 43; Rangahé II p. 690. Dass ἐχ πάντων hier omnium actalum bedeate, wie Bückh C. I p. 355 annimmt, ist nicht wahrscheinlich; denn warum hiese es dann nicht ἐχ πασών? \*\*, ἡλικιών.

<sup>\*\*\*)</sup> Bichh C. I. Ip. 209 sicht in der Bereichung Ärzisch. 8 erzüst, met eine hinthlichen die alten der ich scheinungen der mußte gisytsten, und 

ürdeze. Für Ä B i ist jedenfalls aber die nichtest Deutung napire, derreige, 

gefre jedenfalle. Dass auch die Kategorie ürdege schwand, ist für eiler spekte Zeiten nicht undenkhar. Die Minner bekinneren sich weisje oder gar nicht ung granische Stigen mehr, sie verdiesen Geld un den fermden Stadeaten und sehlekten liber Sölne, um mit diesen eiligen Wenteler aufrecht zu erhalten der setzt gefre gleiche unverwehrt sehn. Die Beneichungen Ä B I' underzwihret als sus den glausfage erklichen, heisst eines Sprang in der Geschlichte des gymnischen Agnum anchen; a, sach die Urbereicht.

finden sich 9 gymnische Spiele nach den Inschriften (s. die Uebersicht) stets in folgender Ordnung.

1. δόλιχος, 4. ἵππιος, 7. πυγμή, 2. στάδιον, 5. πένταθλον, 8. παμπράτιον, 3. δίαυλος, 6. πάλη, 9. όπλίτης.

In der ällesten Inschrift ist der Männer-Agon verloren, die Mittel ihn kennen zu lerren sind bloss lirkunden des 2. Jahrhunderfest vor Christi. Die Reibe der 9 Spiele ist nicht auf einmal gebildet worden; denn wenn auch öbäzpog und öhzukog früh hinzukamen, so brauchen doch Tarnog und önätzeng nicht sehon in früher Zeit recipiert zu sein. Indess kann die älteste Inschrift (etwa 380 a. Chr.), Ranz. 960 i ene 9 Männerkäunde enthalten haber enthalten haber.

Sicher ist, dass die  $\alpha'\gamma \ell \nu \epsilon \cos$  das gauze 4. Jahrhundert und hinab bis zur römischen Zeit nur 5 Kämpfe hatten; nach obiger Zählung fehlten No. 1, 3, 4, 9.

1. 4. 7. πυγμή. 2. στάδιον. 5. πένταθλον, 8. παγκράτιον, 3. 6. πάλη, 9.

Die Mieste Inschrift ist für die åg/gravo volkstadig, auch die jüngeren gehen die gleiche Zahl, dieselben Leistungen und dieselbe Folge. Nur die allerjüngsten Belege wie C. I. n. 232 (a. die Uebers. Tafel III zu. S. 152) führen den δόλεγος und δάενλος durch drei Lebensalter und θε Rubriken Δε πέντσεν und πένθεγες durch.

Mit Wahrscheinlichkeit folgt aus Rang. 960, dass die  $\pi x x d t \theta x$  and hich there has geannte is Kample producerten. Zwar n\u00e4nnich beginnt diese wiehtige Urkunde au ihrem fragmentierter Oberrande mit  $\Delta 10N$  NNGNTI d. i.  $[\pi x u b^{\dagger} \ \sigma x^{\dagger}] \delta t o \nu \nu \nu x \delta \nu \tau v$  and konnte scheinen als wäre ohen der Knobensieger im  $\delta \delta \lambda_{IJO}$  abgebrochen. Wiewohl nun allerdings die jüngeren Urkunden mehr als Knaben-Kutkampfe und gerade auch den  $\delta \delta \lambda_{IJO}$  und diesen immer zuerst  $^{(0)}$  verzeichnen, so ist doch Rang. 960 schwerflich  $\pi x x d t^{(0)} \delta \lambda_{IJO} \nu \nu \nu x \delta \nu \tau v$  wie die der  $\delta \gamma \nu \delta \nu \tau v$  son ein  $\delta \lambda_{IJO} \nu \tau v x \delta \nu \tau v$  wie die der  $\delta \gamma \nu \delta \nu \tau v$ . Denn wo ein  $\delta \delta \lambda_{IJO} \nu \tau v x \delta \nu \tau v$  wie die der  $\delta \gamma \nu \delta \nu \tau v$ . Denn wo ein  $\delta \delta \lambda_{IJO} \nu \tau v x \delta \nu \tau v$  wie die der  $\delta \gamma \nu \delta \nu \tau v$ . Denn wo ein  $\delta \delta \lambda_{IJO} \nu \tau v x \delta \nu \tau v$  wie die der  $\delta \gamma \nu \delta \nu \tau v$ . Denn wo ein  $\delta \delta \lambda_{IJO} \nu \tau v x \delta \nu \tau v$  were knahen anden als vorkommen, da findet sich auch der  $\delta \kappa \nu \delta \nu \tau v \delta \nu \tau v$ 

Das Vorangehen des δόλιχος zeigen auch Insehriften von Chios und Aphrudisias iu Carien; vgl. Böckh C, I. II p. 202 A und p. 508 B.

<sup>\*\*)</sup> Auf der attiselten Insehrift Rang, 963; auf den beiden zweifelhafter Herkunft C. I. 1590 und 1591, auf der bötischen Rang, 965; auf der attischen jäugsten Characters Raug, 964; auf einer von Chios C. I. 2214; auch zweimal auf den Inschriftensteinen von Aphrodisise C. I. 2758 und zwar IV col. II liu, 9

Da nun der δάπνλος Immer nach dem στάδιον verzeichnet wird, unsere ålteste Inschrift Rang. 960 aber auf das στάδιον einen andern Kampf folgen lässt, einen δίπνλος der Kunhen also nicht anerkennt, so wird auch kein δόλιγος der Kunhen da gestanden haben und das Verzeichniss mit § Knabenkämpfer vollständig sein

Bemerkensverth ist die feste Anteinanderfolge dieser Spiele. Sie beruht auf etwas ausser dem Bereiche der Festlust und Genussucht Liegendem, auf Erziehung und Schul-Disciplin. Einst waren wohl die 5 Kämpfe ordöhov,  $\pi i \nu \pi a \partial \lambda v_0$ ,  $\pi d \lambda n$ ,  $\pi \nu \nu p n$ ,  $\pi \sigma \nu p \alpha v_0$ , etwick in jedes Alter die einzig recipierten, während andere  $(\delta d \lambda v_0 \lambda c_0)$  nebenher nach freier Wahl ansgeflutt wurden, wie bei uns in der Turnköre, bis sie anch recipiert wurden. Noch später scheinen  $\delta \pi \lambda \ell \tau \gamma p$  und  $\ell \pi \pi \iota c_0$  der festen Reihe ehrerzieht zu sein. Der  $\delta \pi \lambda \ell \tau \gamma p$  und  $\ell \pi \pi \iota c_0$  der festen Reihe ehrerzieht zu sein. Der  $\delta \pi \lambda \ell \tau \gamma p$  und  $\ell \pi \tau \iota c_0$  der festen Reihe ehrerzieht zu sein. Der  $\delta \pi \lambda \ell \tau \gamma p$  und  $\ell \tau \iota c_0$  der festen Reihe ehrerzieht zu sein. Den  $\delta \pi \lambda \ell \tau \gamma p$  und  $\ell \tau \iota c_0$  der festen Reihe ehrerzieht zu sein. Den  $\delta \pi \lambda \ell \tau \gamma p$  und  $\ell \tau \iota c_0$  der fieltettet; der

und 11; V col. II lin, 9 und 11. Allerdings findet sich Rang, 963 ein δόλιχος ohne δίανλος, aber nicht für Knaben, sondern für Männer.

<sup>\*) 6</sup> Kampf-Arten der παίδες laben wir Raug, 963; auf der zweifelhaften Inschrift C. f. 1591 und die παίδαν τῶν νεωτίρων C. l. 1590; die παίδες οί παισθέτεροι aber sind C. l. 1590 mit sichen Arten verzichnet. Auf der böstischen Inschrift Raug, 965 haben die παίδες eudlich noch einen achten Kampf, den öππιος.

<sup>\*\*)</sup> Ob indess die 4 Arten oder doch L\u00e4ngen des δ\u00e4lzyog, zu 7, 12, 20 und 24 Stadien, anf die 4 Classen, die drei \u00e4lz\u00e4nze ansetze der \u00e4n\u00fcze angetze zu beziehen sind, ist sehr zweifelhaft, da jene vier aus zerstreuten Angaben zusammengestellten L\u00e4ngen vielleicht niemals alle neben einander, ja zum Theil vielleicht \u00fchreibn einem in practischer Geltung waren.

2ππιος die vierte, aber auch die f\(\text{fune}\) (Raug. 965), auch die letzte C. I. n. 2758, IV. Dies deutet auf sp\(\text{stere}\) Einschiebung in ein \(\text{there}\) bernemenes Schema, welches anseer den 5\(\text{illesten}\) Arten auch sehon den \(\text{δάλχρο}\) und \(\text{δάπλλος}\) enthielt und als allgemein griechisch\*) betrachtet werden muss.

Auffallend ist die inschriftliche Voranstellung des δόλιχος, welche macht, dass nicht vom Geringeren zum Grösseren fortgeschritten wird; denn der längste Lauf (δόλιχος) beginnt, dann folgt der kleinste (στάδιον), hieranf der Doppellauf (δίαυλος, zwei Stadien), endlich der vierfache, ein doppelter Diaulos (Paus. VI, 16. 4 Bekk.), ĉππιος genanut. Dies veraulasst folgende Mnthmassung: der gymnische Agon scheint in Abtheilungen zu zerfallen, deren eine die 10 oder 11 Jugendspiele, die andere die 9 Männerspiele enthielt und zwar so, dass entweder eine Mittagspause oder auch eine Nacht zwischen beiden Abtheilungen lag. Dann fand der langwierige δόλιχος statt, während die Zuschauer sich noch versammelten, sie branchten diesen Wettlanf nicht vollständig mit anzusehen. Vielleicht legte man den όπλίτης aus ähnlichen Gründen an den Schluss; wer nicht Lust hatte ihm bis zu Ende beizuwohnen, konnte ohne Missvergnügen, da er die Hauptsachen gesehen, sich nach Hause begebeu.

Die zwei Abtheilungen im Agon, entsprechend der alten Scheime gsämmtlicher Turner nach zwei Stufen, hatten ihren Grund in der heissen Jahreszeit und der Auzahl von 19 und mehr Kämpfen, die eine Pause winschenswerth machten. Nebenher bemutzte man die Pause, und end öλέzgo eine augemessene Stelle zu geben. Anfangs hatte man unr den Männer-Dolichos, mit dem, nach der Pause, die hehte der Männerspiele begann. Einen Kanben-Dolichos gab es noch nicht, sondern der Anfang der Jugendleistungen und des gymnischen Agons überhaupt war das στάδιον. Das erste Sück im Agon Rang. 960 ist das στάδιον.\*\*) etwa 350 a. Chr.; und noch später blieb es das erste mach Plat. legg. VIII p. 823 σταδιοδράμον μη χαρίστο δε αξιρέξ τημέν, εκαδιάτας νένε, δε ντοις έγολοι παρα-

<sup>\*)</sup> Für die ganz abnorme Umstellung: "Pankration, Fanstkampf" statt "fanstkampf, Pankration" C. I. n. 2758, I weiss ich keine Rechtenschaft, ala gans gerade I auch anderes Abweichende enthäll; deun I enthäll nur 4 Männerspiele, was dem sonstigen Herkommen ganz entgegen ist.

<sup>\*\*) (</sup>Idyss. VIII, 120 οί δ' ήτοι πρώτον μέν έπειφήσαντο πόδεσσιν, die Phanken.

xx\(\)\textit{AL}\(\)\textit{Carbinals-benutzte man den Anfang der ersten Abhlehings wie den zweiten, and beide Abhlehingen begamen nun, mit dem Knaben-Dolichos jene, mit dem M\(\)\textit{miner-Dolichos diese, wie die j\(\)\textit{jangeren luschriften lehren. Dieser Ansieht kommt Bocklas Meinung entgegen, dass en ur zwei \(\)\textit{dai/zog gab, denne von 7, den andern von 24 Stadien (Krause Hellen. 1p. 348). Ersterer war f\(\)\textit{ur}\(\)\textit{die miner-diene dritten wollte man nieht, weil der gynnische Agon nieht mehr als zwei Abtheilungen mittelst der Pause hatte. Der Knaben-Dolichos war also eine combinierte Leistung beiter Jugendelassen, ausnahmsweise mochte ein \(\)\textit{ar/z}\(\)\textit{vieco}\_3 end den M\(\)\textit{Miner-holichos mitmachen; denn dass die \(\)\textit{ar/z}\(\)\textit{vieco}\_3 diesen Lanf gar nieht fortiblen ist unwahrscheinlich, und ein Dolichos der \(\)\textit{ar/z}\(\)\textit{vieco}\_4 ist nirgends verzeichnet

So wenlg wie ein ödzigos, findet sicht den ögsverloss [rgendwo ein öfzetzob geleget], welchen dennoch die archites [andere nachte siehen andern Caetus der Jugend einen öfzetzob; Bliernach könnte dem andern Coetus der Jugend einen öfzetzog. Hiernach könnte auch der Knuben-Ibiaulos eine combinierie Leistung beider Coetus sein. \*) Doch ist diese Annahme nicht nötlig, da der öfzetzog ein Ersatz sein mag für das arforrendzor, welches frihber (Hang. 960) den arzüfes gestattet, später aber (siehe die Uebersleht) Ihnen entzogen ist.

Ueber die Art und Weise des Agons steht so viel fest, dass in den Lanfspielen bänig 4 Länder zugleich anftzalen und für die Stadiodromen 1st dies durch das sichere Zeugniss einer panathenäischen Vase zu erweisen, auf welcher 4 laufende Männer die Betschrift dreidtor "ärbejön" tragen, Abbildung bei Krause Hellen. Tafel VII. No. 14; vgl. 1p. 364, n. 4. Ausser dieser, welche in der Sammbung des Prinzen von Canino No. 807 ist (II. A. Müller Panath. p. 82), finden sieh noch zwei andere Vasen (Allg. Ene. III. 10 p. 300 n. 53) die gleichfalls 4 Wettläufer zeigen. Ungeachtet nun im Texte des Pausanias VI. 13, 4 10-kis, eine Licke ist; so dürfen wir dech daranf batten, dass er von Anordnung der Auftrefenden zu vier und dere geredet hat si. § 4 10-kit zug pår by dig här gig betrefogs vacl. . . .

<sup>\*)</sup> Auf einer Inschrift von Chios C. I. n. 2214 findet sich ein Beispiel, wo derselbe Ephche, welcher lin. 18 μίσων στάδιον (unter deuen der Mittelclasse) geslegt hat, auch noch lin. 28 πρισβντίρων δίανλον (in der höheren Classe) siegt.

τέσσαρας, ώς [αν eonj. Bekk.] έχαστοι συνταχθώσιν ύπὸ τοῦ κλήρου, καὶ οὐκ ἀθρόους ἀφιᾶσιν ές τὸν ὄρόμον· οῖ δ' ἄν έν έχαστη τάξει χρατήσωσι, ύπερ αὐτών αὖθις θέουσι τών ἄθλων. καὶ οὖτω σταδίου δύο ὁ στεφανούμενος ἀναιρήσεται νίκας. Hier haben wir wiederum Erwähnung des στάδιον, nachdem zuvor von τέσσαρες die Rede war, und wenn auch andere Bestimmungen (z. B. τρείς) vor τέσσαρες fehlen sollten, so liegt doch in dem erhaltenen Texte nur eine Bestätigung der stadiodromischen Ouaterne vor. Das στάδιον aber ist für alle übrigen Läufe ohne Zweifel als maassgebend zu betrachten und anzunehmen, dass überall jede rágig des Wettlaufs durchs Loos zusammen geordnet ist und unter den Siegern jeder τάξις wieder aufs neue certiert wurde. Wenn also, zum Beispiel, acht παζόες sich zum στάδιον meldeten, wurden sie erst anseinander geloost und zwei τάξεις aus ihnen formiert. Jede Quaterne lief für sich, so dass nun zwei Sieger da waren, die durch einen dritten und letzten Stadienlauf unter sich noch zu certieren hatten. Diesen Hergang kann man auf die älteste Inschrift Raug. 960 auwenden, weil hier neben dem νικών auch immer noch ein δεύτερος belohnt ist. Der νιχών ist der δύο νίχας ανελόμενος des Pausanias und der δεύτερος zwar von jenem besiegt, aber in seiner τάξις Sieger gewesen. Dieser Hergang findet auch einigen Anhalt an einem Vasenbilde, welches uur 2 Läufer zeigt, angeführt von H. A. Müller Allg. Eue. a. O. Ohne Zweifel müssen wir uns denken, dass nirgends vorgeschrieben war, es sollten sieh acht παίδες zum σταδίον anmelden, dass auch mitunter nur Eine τάξις da war, manchmal auch drei τάξεις u. s. w. War nur eine τάξις. so mochte der δεύτερος ganz wegfallen (H. A. Müller a. O. sebeint im Widerspruch mit Paus, a. O. nur an eine einzige τάξις zu denken, aber s. Krause I p. 364), und bei drei τάξεις bestanden die drei Sieger noch einen letzten Entscheidungslauf oder mehrere, je nachdem nur Ein Preis oder mehrere vertheilt wurden. Da Pausan, a. O. von den Siegern in jeder (έκαστη, nicht έκατέρα) Ordnung spricht, so braucht er nicht bloss an zwei Ordnungen gedacht zu haben, sondern es sind drei oder vier Ordnungen niebt ausgesehlossen. Sofern wir also auf einer panathenäischen Vase drei Läufer antreffen (Allgemein, Ene. a. O.), so können dies drei Sieger sein, die uun unter einander wetteifern, ebenso gut wenigstens als Diaulodromen, wofür sie nach Ambrosh gehalten werden von Krause (Hell. 1. p. 361) und H. A. Müller (Panath. p. 84).

Noch unsicherern Anhalt als die Zahl der abgebildeten Wettläufer gieht die Richtung des Laufes, auf welche mit Unrecht Gewicht gelegt wird. In den angeführten Schriften findet sich folgendes System: Zwei oder vier Läufer uach rechts sind Stadiodromen; drei oder fünf in derselben Richtung sind Diaulodromen; vier nach links sind Dolichodromen. - Ich glaube, dass vier Wettläufer Stadiodromen vorstellen können, mögen sie links- oder rechtshin laufen. Gerhard (Berlins ant, Bildw. p. 208) soll nach H. A. Müller, Pan. p. 82 sich geirrt hahen, wenn er sagt, dass die Stadiodromen linkshin laufen. Aber die vier nach links laufenden Figuren der Kollerschen Vase (n. 644 im Berliner Mus.), welche ohne Zweifel dem vorgeblichen Irrthum Gerhards zu Grunde liegen, hatte H. A. Müller, als er schrieb, nicht mehr vor Augen (Not. 10, p. 82); sonst würde er a. O. gewiss nicht aufstellen, man müsse, falls ihn sein Gedächtniss täusche und die vier Läufer der Kollerschen Vase (n. 644 im Berl. Mus.) nach links liefen, sie für Dolichodromen oder Dauerläufer halten. Denn da er selhst findet, dass die Dauerläufer nicht in sehr heftiger Bewegung wegen der Länge des Laufs sein können (vier Läufer in gemässigterem Schritt, Krause I p. 367, Tafel VI, 13, eine Zielsäule links), so hätte er die vier gewaltig ausschreitenden, armrudernden Läufer der Kollerschen Vase (n. 644 Berl, Mus.) niemals, ungeachtet sie nach links laufen, dilemmatisch für Dolichodromen erklären können. Gerhard selbst hat sie in den Bildern ant. Lebens II. 7 wiederholt, wo er sie blos "Wettläufer" nennt. Krause dagegen nenut sie I p. 952 "vier Wettläufer, σταδιοδρόμοι in den Panathenäen." Ungeachtet nun Krause Tafel VI, 11 die vier linkshin laufenden Männer der Kollerschen Vase (n. 644 Berl, Mus.) abhildet, berichtet er doch I p. 364, dass sie "von der Linken nach der Rechten laufen", was sie freilich müssen, wenn sie Stadiodromen nach Amhrosch's System sein sollen. Krause scheint in dem Augenhlicke seine eigene Figur nicht angesehen zu haben. Wer sie ansleht, wird einräumen, dass diese Männer in ihren Bewegungen viele Achnlichkeit haben mit den beischriftlich als Stadiodromen bezeichneten vieren (Tafel VII, 14 bei Krause). Ich glaube also, dass sie recht wolil σταδιοδρόμοι sein können, und dass Krause I, p. 952 das Rechte sagt, Amhrosch's System aber unhaltbarist. Hiernach können vier Läufer, wenn sie aus allen Kräften sich anzustrengen scheinen, für Stadiodromen gelten, mögen sie nach rechts oder nach links laufen. Dass sie dafür gelten müssen, behaupte ich nicht, zweifle

vielmehr, ob die im Voraus arbeitenden Töpfer für jede Gattung des Laufes besondere Gefässe zu liefern beauftragt wurden.

Es ist schwer einzusehen, weshalb die fünf Läufer nach rechtshin. Abbildung bei Krause Tafel VI. 12. gerade den δίαυλος laufen sollen, wie H. A. Müller Pan. p. 83 meint, warmn nicht z. B. den ĩππιος? Die Vase ist eine volcentische, mitbin wohl älter als Ol. 120 (R. E. VI, p. 2391); aber auch der ῗππιος ist unzweifelhaft älter als Ol. 120. II. A. Müller p. 84 erklärt, dass der ἔππιος auf Vasen nicht anerkannt werden könne, da man seine Länge nicht wisse fauum ne mensura quidem huius curriculi nota sit). Das ist ein schwacher Grund. Ein Systematiker nach Ambrosch würde freilich in Verlegenheit gerathen, wenn er überhaupt nur die Möglichkeit zugäbe, auch der ἔππιος könne auf einer Vase, etwa auf jener volcentischen, gezeichuet sein. Denn die Fünfzahl der Läufer ist weder für den δίαυλος noch sonst für irgend einen Lauf überliefert, es könnte also eine Fünfzahl von Läufern mit gleichem Recht immer auch für den ΐππιος in Anspruch genommen werden. So bleibt nur übrig aus ziemlich unsichern Kriterien, wie der Bewegung und Anstrengung, zu rathen, welcher Lauf es wohl sel in dem die Läufer begriffen sind. -

Bemerkenswerth für den gymuischen Agon überhaupt ist die Schuncklosigkeit der Kimpfer, welche die Vasenbilder zeigen, während die Lampadophoren Kopfputz, auch wohl ein Stöck Kleidung. Schilde, überhaupt alse doch einigen Schmuck tragen (Gerhard Bilder ant. Lebens II, S und Krause Tafel VII, 16 und 17; IN, C, 25, L). Die gymuischen Agonisten also scheinen nicht in eben dem Grade feierlich und geschmückt zu Eltren einer Gottleit ihre Wettspiele zu begehen, sondern so einfach wie auf lärem Turnplatze treten sie auf Im Agon der Panathenien, nur bedacht auf die Leistung und alles von sich werfend, was bei derselben unmitz ist. Der Gottesdienst ist ihmen Nebenssche.

Die gyuntschen Sieger erhielten zum Preise eine Quantität Oel von den altberühnten (Herod. V, 82) Olivenbäumen (µopfæt) der Albena in der Academie. \*) Das Oel derselben war im Handel sehr gesucht, und es wurden auch die nicht als Siegsgeschenke ertheilten Amphoren, welche in den Handel kamen, mit denselben Figuren der

<sup>\*)</sup> Unter denselben befand sieh ein Absenker (G. A. 54, 19 u. das. Stark) der Burg. Dass ihre Zwölfzahl die erst a, Chr. 307 entstandene Zahl von 12 Stämmen nichts angehen, bemerkt Sauppe de Inser. Pan, p. 10 gegen Böttieher.

schmückt, wie die wirklichen Preisamphoren (O. Jahn; G. A. 54, 19), und wie bei uns die Etiquette des Herrn Farina manchem unächten Fabricat, so mag die gleiche Bemaluug mancher Amphore mit unheiligem Oel einen besseren Kanfpreis bedungen laben.

Das vergabte Oel war freilich aus dem Garten der Göttlun, aber die Gabe selbst war weltlich und dazu bestimmt, dem Gewinner gotes Geld einzubringen.\*) An den grossen Panatheuäen, auf die Raug, 960 sich bezieht, wurden 1200 oder noch mehr Kräge vertheilt, deren Oel über 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Talent werth sein mochte, Rangabé II, p. 671 und Sauppe de Inser. Pan. p. 4.

Je 'nachdem die Erate im Winter des Vorjahrs\*\*) ausgefallen war, komten die Athlotheten grössere oder geringere Preise anbieten. Sie mochten die Liste ihrer delta in Voraus bekanut machen; eine solche Bekanutmachung seheint die Inschrift Hang 1900 zu sein. Auch wem die Verabfolgung der in Rindrich bestehenden wargrijaen durch den Opfervorstand erfolgte (durch die Illieropöen) und der Sieger nur im Falle er lieher die 100 Drachmen nahm, unmittelbar mit den Ahlostheten zu thun hatte, musste die Ahfassung eines solchen Verzeichnisses den letzteren zufallen. Die Inschrift Raug, soße onthalt keine Siegernamen, is es heinit dem Sieger mitunter die Wahl zu lasseu zwischen dem Geldwerth und der Sache, ist also wohl vor dem Panathenbeufeste\*\*) angefertiget, während die späteren Siegernamen en Este gemacht sind,

Die Preise des umsischen Agons bestehen ausser dem goldnen Krazu nur in Geldt, und zwar in bedeutenden Summen, Hang. 961. Beide ältere Agonen (der bippische und gymnische) gaben dagegen Geldeswerth und zeigen sich auch in so fern mehr alterthümlich, als der jüngst-restaurierte (muissche) Agon des Pericles. Das Piskstrats Zeit die Rhapsoden mit Geldsummen belohut wurden, braucht han nicht anzunehmen.

<sup>\*)</sup> Er siegte für sich, nicht für seine Phyle. Hieranch ist es auffallend, auss auf einer Preisvase sieht: "Ausquerig spaß leiste, Pausland Busses latens, pl. 1, bei H. A. Müller, Pauslatea, p. 110. Eine Erklärung Weiss leh nicht. In den grossen Agonen siegt der Einzelne für sicht und seinen eigenen Vortheil, nicht annens sieher Phyler (E. Suppe del laser, Pan. p. 6.

<sup>\*\*)</sup> Oder hat man die drei Ernten der Zwischenjahre aufgehoben und zur vierten geschlagen, dass vier Ernten zur Vertheilung kamen? Können wir so viel Oelbäume annehmen, dass davon Eine Jahresernte 1200 Kräge bringt?

<sup>\*\*\*)</sup> Einige Wochen vorher etwa, wenn die Anmeldungen einigermaassen sich übersehen liessen, z. B. gegen den XII Hecatombacon hin,

Schr merkwürdig ist das Verhöltniss des ersten Siegespreises zum zweiten, 5 zu 1, indem das Werthverhältniss von flind un Schaaf\*) zu Grunde zu liegen scheint, dem allen Doppel-Opfer im Altenacult, s. ob. S. 17. Als ναχιτήμουν wird Rang. 960 βούς verzeichnet in den mehr religiösen Theilen der Panathenâten; gabe es hier auch zweite Sieger, so müsste denen das ἐπίβοιον oder dessen Werth gezelben sein. \*\*)

Den gymnischen Spielen scheint keine namhafte und berähmte Oertlichkeit bestimmt gewesen zu sein, ehe der Redner Lycurg (starb nach 329 a. Chr.) das panathensische Städium beute. \*\*\*) Per nalteliegende Gedanke, dass hier, am Orte des panathenäischen Städiums, schon vor Lycurg derreibe Agon statftand (daser Top. p. 141), hat In Zeugnissen keinen Halt. Diese führen vielnehr auf [einen Ort im] Demos Echelidae, westlich am Piraeus. In Echelidae wurden auch die hippischen Agonen gehalten. Vgl. Sauppe de Inser. Pan. p. 7. Am Orte der Spiele ?) mögen den Siegern ihre Quantitäten Oel gleich ausgehändiget worden sein, ohne Feierlichkeit; die Verkündigung aber der einzelnen Sieger, chenfalls am Orte des Agons, missen wir uns recht feierlich denken.

<sup>\*)</sup> Nach Plutarch Solon 23 galt in Solons Zeit ein Ochs 5 Drachmen, ein Schaaf 1 Drachme. S. Böckli St. H. I., p. 82, a. Ansg. In Italien zeigt sich ebendasselbe Verhältniss; bei Appian B. C. I., 8 werden 500 Schaafe und 100 Riuder unter rå patfoper und blådesora gemeint sein; vgl. Dietselt Lehrb. I, p. 90.

<sup>\*\*)</sup> Bel welchem Feste ist aber der Dexidicos Arist. Ach. 14 aufgetreten, um eine böötische Melodie zu singen, wobei der Siegespreis, nach der Erklärung Einiger (τινές οῦτως, ὅτι ὁ νειτίσας ἀθλον ἐλάμβανε μόσχον, Schol. Ar. Ach. 13) in einem Kalbe bestand? Vgl. S. 17, Note.

<sup>\*\*\*)</sup> Von dem auf Lycurg bezüglichen Psephisma des Stratocles (Westermann Biogr. p. 278) haben wir jetzt zwel Fragmente, ein kleines in den Zzryę. dr. n. l p. 1 bekannt gemachtes, das andere grössere in Ephem. von 1862 n. 241, p. 276. Sie bestätigen das aus Pseudophitarch bekannte.

<sup>†)</sup> Die Spitzen des Parthenon waren mit Preisgefässen geschmückt, vielleicht mit Bezug auf die grossen Agonen; Curius gr. 6. Il p. 275; ygl. Scaliger ad Enseb. An. 1452, p. 92. Doch die Preisvertheilung in der Cella, wenn sie je stautfand, ging für solche Ehrengaben an wie die Hydria Rang, 960.

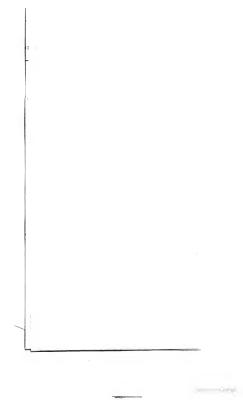

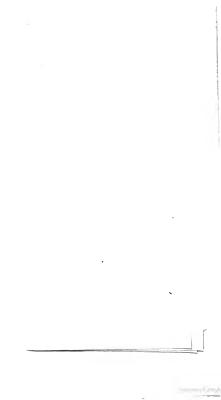

# Hippischer Agon.

#### Angahl der Oelkrüge

welche nach Rang. 960 an hippische Sieger als Preise zu geben waren.

| Leistung.                                                     | erster<br>Preis, | zweiter<br>Preis. | Bemerkungen.                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΐππων πωλικῷ<br>ζεύγει                                        | 40               | 8                 | Der erste Preis ist fünfma<br>so gross als der zweite, ein is                                                             |
| îππων ζεύγει<br>ἀδηφάγφ                                       | 140              | 40                | gymn, Agon (s. o. Seite 141<br>beobachtetes Verhältniss, we<br>ches in diesen Resten des hip<br>pischen nicht immer befoh |
| ΠΟ îππφ κέλητι<br>ΛΕ νικῶντι                                  | 16               | 4                 | ist. Denn der regelrechten An<br>sätze sind 3, der Ausnahme<br>ebenfalls 3.<br>Jeder Krag zu 6 Drachme                    |
| ΜΙ<br>ΣΤΗ <sup>ῖππων</sup> ζεύγει<br>ΡΙΟΙΣ <sup>νικώντι</sup> | 30               | 6                 | gerechnet, kam der höchs<br>Preis auf 840 Drachmen, de<br>niedrigste auf 6 Drachmen,                                      |
| ζεύγει πομπικφ<br>νικώντι                                     | 4                | 2                 | Der erste Preis im ζεύγο<br>πομπικόν ist sehr klein; Rar<br>gabé giebt in den Minuskeln                                   |
| άφ' ῖππου ἀκον-<br>τίζοντι                                    | 5                | 1                 | an und damit stimmt die Uebei<br>setzung (vier Kruge); in de<br>Majuskeln giebt er     an; ma<br>solite 10 erwarten.      |

Aus der Ucbersieht (s. Tafel IV) geht hervor, dass die jüngeren Quellen mit der ältesten, Rang. 960, die Grundzüge gemein haben, und dass für den Agon ein Schema mit 5 Rubriken das Fundament bildet.

Die erste Rubrik enthält das Apobatenspiel, ein den Bewohnern Attleas und Böotiens (Ilarpoer. p. 26, 8) eigenthümliches Schaustück, beit welehem der Wagenleiker (ἡνίοχος ἐγβιβάζων) einen Nebenmaun (ἀποβάτης, ἀναβάτης) hat wie die Helden der Ilias.\*) Von

<sup>\*)</sup> Ross n. 23, 8 ist vor ή[νίοχος] ζεύγει έγβιβάζων der ἀποβάτης vielleicht aus Versehen dem Namen ('Αυμώνιος) nicht vorgesetzt, so dass das Wort άποβάτης entweder vergessen oder dem Siegernamen nachgesetzt ist; denn

dem fahrenden Wagen springt der Nebenmann ab und auf, ist also eben so sehr ἀποβάτης (Inschr), als ἀναβάτης. Er thut dies theils mit Hülfe des Lenkers, der wohl darum έγβιβάζου (aussteigen lassend) heisst, theils mit Hülfe eigenthümlicher Råder an dem Wagen, ἀποβατικοί τρογοί (Bōckh zu Peyss, Inschr. lin. 17). Schon Erechtheus hatte dies Wagenspiel ausgeführt, sein Apobat trug einen kleinen Sehild und einen Helm mit dreifachem Kegel. [Eratosthen.] Catast. 13 ήγαγε δε έπιμελώς τὰ Παναθήναια καὶ ἄμα [ή]νίογο[ς] ('Ηνίογον, Matth.; aber Erechtheus ist selbst der Himmelsfuhrmann) έγων παραβάτην άσπίδιον έγοντα καλ τριλοφίαν έπλ τῆς κεφαλῆς. So war dieser Anfang des hippischen Agons durch die Legende geheiliget und stand in Bezug zur Athena (ηγετο τη 'Αθηνά Lex. Seg. p. 426, Böckli a. O.). Vgl. Krause Hel. I p. 57 n. 11. Von der ältesten Inschrift ist leider das Stück weggebroehen, welches den Appbaten enthalten konute. Aber der Sohn des Phocion (Plut. 20) trat schon auf im Apobatenspiel, welches also vielleicht für Rang. 960, da diese Inschrift dem Geburtsjahre Phoeious a. Chr. 398 uicht fern liegt, vorauszusetzen ist, auch wenn das Apobatenspiel nieht so uralt ware, wie die Legende will,

Die zweite Rubrik ist die des Reitens und Fahrens, ohne Beziehung zum Erechtheus und zur Athena, auch ohne hesondere Qualification dieser Spiele als militärischer. Hier nimmt Theil wer gute Pferde hal, ein vorgeschriebenes Gereunoniell herrscht nicht, vielmehr die Willkühr und dilettantische Neigung des Einzelnen, so weit des Agonotheten Wille oder attische Sitte es gestattet. In diese

ein ήνίοχος ohne αποβάτης ist ohne Beispiel, Die im Philistor II, p. 428 mitgetheilte inschrift enthält freilich lin. 14 einen πνίοτος Παλλάδος Καλπούοvioc Hooxloc. Sie ist aber kein Siegerverzeichniss und fünger als die Stiftung des Hadriansfestes; ήνίοχος scheint hier Amtstitel, ein amtlicher αποβάτης steht allerdings nicht neben ihm. Doch folgt aus der späten inschrift nichts für frühere Zeiten. - Ein αποβάτης oime ηνίογος fludet sich auf den Insehriften von Aphrodisias C. I. II, n. 2758, zweimal. Allein dieser Apobat ist nicht ein hippischer Sieger, sondern bildet einen Theil des gymnischen Agons, ist also dem attischen Apobaten schwerlich gleich zu achten. Sollte aus dieser oder äbnlicher Entartung etwa der andabata bei Cic. Fant. VII. 10 erklärbar werden. durch Verderbung aus αναβάτης? - Da bei jener Figur des Parthenonfrieses, die O. Müller für den Apobaten erklärt, sich der Nebenmann nicht befindet, so ist anf dem Friese gar kein Apobat anzuerkennen. Weit eher könnte man für die Inschriften zulassen, dass von dem Apobatenspiel der eine Theilnehmer genannt, der andere unterdrückt ware, wenn sich dafür nur aus der besseren Zeit ein Beleg fände,

Rubrik gehören die beiden erst erhaltenen Spiele Rang. 960, nebst einem in lin. 1 fragmentierten dritten. Ergänzt man hierzu noch ein hippisches Stück, so erhält die zweite Rubrik 4 Leistungen\*).

<sup>\*)</sup> Mehr als 4 Spiele sind schwerlich in dieser Rubrik auf Rang. 960 verzeichnet gewesen, denn du diese lusebrift die Bahnlängen nicht angiebt, so kann z. B. neben ζεύγει nicht anch noch ζεύγει δίαυλον wie Peyss. 23 eine neue Leistung abgegeben haben. Es bleiben also, weil die auf der Inschrift bemerkbar gemachten Unterschiede im Alter und der Zahl (1, 2, 4) der Pferde liegen, nach Abzug des Reit-Fohlens und des Fohlenzweigespanus, nur jene vier Leistungen übrig; denn gedachte Unterschiede ergeben 6 Leistungen, z. B. Peyss, lin. 43-54. Sollte also wider Vermuthen wirklich eine fünfte, ja eine sechste in Rang, 960 fehlen, so ist wenigstens nicht zu errathen, welche es gewesen. Und wer aus der Uebersicht ersicht, wie in jüngerer Zeit so manche Rubrik angeschwollen ist, wie die älteste Inschrift meistens eine Minderzahl von Spielen in derselben (fattung zeigt, wird 6 Dilcttanten-Stücke (zweite Rubrik) ablehnen, denn 6 ist die höchste Anzahl, welche die Museuma-Inschrift Col, B hat. Geht man von den übrigen Inschriften aus, so ist nicht bloss 5, soudern auch 4 zn viel, denn die übrigen geben dieser Rubrik melstens drei Spiele, Peyss, 21 sqq.; Ross B, 53 sqq.; Ross A, 4, we worker ein drittes Spiel zu ergänzen. Die zwei Spiele Rang, 962, A, 39 sqq. können nicht dagegen angeführt werden, da hier singuläre Schmeiehelei gegen die Ptolemäer waltet; man wusste dem naturalisierten Athener, dem Könige Ptolemäus, keinen mehr zur Seite zu stellen, als den Mikion, einen von den Ptolemäern begünstigten Mann, s. Rang, II p. 683 sq. Hiernach könnte nuch die älteste Inschrift vielleicht nur drei oder noch weniger Spiele in der zweiten Rubrik enthalten haben. Oben im Texte sind dennoch, beispielsweise, 4 gesetzt, da dann, das Apobatenstück eingerechnet, der hippische Agon 9 Lelstungen erhält, eben ao viele wie der gymuische Mäuneragon, und 10 erste Preise hler wie dort vertheilt werden. Setzen wir, dass in Rang. 960, Col. B nach unten hin fast vollständig ist und Col. A nach noten hin nicht viel weiter reichte als Col. B. so mögen noch 3 oder 6 Zeilen der gymnischen Männerspiele unten in Col. A fehlen; die Fortsetzung etwa 21 Zeilen kam also oben in Col, B zu stehen. Wenn nun hier auch noch 8 oder 9 Zeilen für den Anfang der Ritterspiele zu erganzen sind, so beläuft sich alles oben verlorene auf 29 bis 30 Zeilen. So vielen Platz also nimmt auf der Gegenseite der musische Agon weg, vorausgesetzt, dass er mit auf der Inschrift Rang. 960 stand, was keineswegs gewiss ist. Sollte der musische Agon nicht einen Theil von Rang, 960 ausgemacht haben, so liesse sich das unten fehlende Stück weit grösser denken, so dass ein grosser Theil von Col. B leer geblieben ware. Dass Rang, 961, Fragment eines musischen Agons, nur 20 Zeilen hat, der vollständige Agon also über 20 latte, and dass die weit jüngere Inschrift Rang. 965 einen musischen Agon von 30 Zeilen giebt, will nichts oder nicht viel bedeuten, um die Wahrscheinlichkeit für unsere Inschrift und einen verlorencu musischen Agon zu 30 Zeilen grösser zu machen.

Setzen wir, dass ein Zweigespann\*) und lin. 1. ein Reiterstück, beides mit grossen\*\*) Pferden, verloren ist, so erhalten wir eine Anordnung, in der immer 2 Wagen mit dem Reiter wechseln.

[Apobatenspiel] [Zweigespann] [Reiterstück]

Rang. 960.

Columne A Columne B

| verinren: Ueberschr.<br>und musischer Agnn,<br>zusammen 29 oder 30<br>Zeilen.                                               | verloren: Fortsetzung<br>und Schluss der gym-<br>nischen Männerspiele<br>mlt 21 Zeilen<br>Anfang d. hippischen<br>Agun mit 8 nder 9<br>Zeilen              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| erhalten in 28 Zeilen<br>nnd Zeilenresten: die<br>ersten zehn Spiele des<br>gymnischen Agon<br>(Knaben und Jüng-<br>linge). | crhalten: Fortsetzung<br>und Schluss des hip-<br>pischen Agon; ferner<br>Pyrrhiche, Euandrie,<br>Lampas und Regatta,<br>in 31 Zeilen u. Zeilen-<br>resten. |
| verloren: 3 bis 6 Zei-<br>len der gymnischen                                                                                | In dieser Columne<br>fehlt wenig.                                                                                                                          |

\*) Ein Zweigerspun ist auch auf der ächt attächen und sehr alten Preisvarageüblet (O. Mäller, Derkan.), 2 Tei. XVII n. 91). Dei Veigerspunsel
Perthenonfries aind Processloussurgen und gehären zur nogarf, bei der ein
Zweigespuns wähsterleitlich dem Hirchnumen zuswieg gewesen wies. Des
hingegen Raug. 900 gru kein Zweigespuns entaltetes haben sollte, dänkt mich
unwahrschräftlich. In der Walten ist Sterpeindes der Münen für Wagenkochund Räder (drupfarzer zur tepogra) seinstilig zu Amysius v. 31. Es war ein
Zweispatsen zuch v. 1301 (ertreitz people's tröß einze zu all gewagelve) und
das Deninnite v. 31 erklärt der Scholiast mit Berng auf den (hippischen) Agon;
das Scholins (ef. Dinker p. 420) rüttiger bei Süldus 1, p. 1118, 8, Breit.

\*\*) Nicht mit Folden, da aus den jüngeren Inschriften folgt, dass die κέλητε παλική and συναφίδε παλική gewonnenen Siege Ausländern angehören. Der Fohlenritt ist auch in Olympia juug, erst seit Ol. 131 (a. Chr. 256), Enseb. I, p. 299 Aucher.

Fohlen - Viergespaun.
Viergespann.
Reiter mit dem Kriegsross.
Viergespann ebenfalls militäriscb.
Processionswagen.
Reiter Speer werfend.

Die dritte Rubrik enthält Kriegsspiele. Dass auf "Reiten und Fahren ohne besoudere Beziehung" Kriegsspiele folgten, beweiset sowohl die älteste Inschrift, als auch Peyss. 48 sqq., Ross A, 8 und B. 59. An dieser vorgeschriebenen Aufeinanderfolge kann es nicht irre machen, wenn in Rang. 962. A und B der zweiten Rubrik die Ausländer angeschlossen sind. Wo diese auch eingeschoben wurden, störten sie das alte Programm, welches indess maassgebend blieb, wie gerade die den Ausländern gewiesenen Plätze lehren. Denn mit den Ausländern wurde herumgeschoben, sie haben keinen festen Platz: siehe die Uebersicht. Die altüblichen Spiele der Athener aber behaupten ihre Plätze. Da Agonen von einigen zwanzig Ritterspielen ohne Zweifel in zwei Abtheilungen zerfielen, zu respective 10 und 13 Spielen, so erglebt sich, dass man die Fremden eutweder am Schlusse einer der beiden Abschnitte (Rang, 962, A. 44 und B. 28; Ross, A. 38) oder am Anfange des zweiten Abschuittes (Peyss. 43) auftreten liess. So störten sie die hergebrachte Ordnung weniger.

Die Einschiebung von 6 Ausländer-Spielen hatte, wenn man aus zwei Beispielen so viel folgern darf, die Einschiebung einheimischer Cavalerie mit ebenfalls 6 Stücken zur Folge, indem man sich von den Fremden nicht wollte übergiänzen lassen. Denn obwohl die Cavalerie das Programm nicht stört, dessen dritte Rubrik "Kriegsspiele" vielmehr auch der Cavalerie offen sein muss, so scheint doch das Herkommen ein Kriegs-Viergespann, von Bürgern gelenkt, erfordert zu haben. Dieses nämlich wird Ross lin. 21 nachgeholt (αρμα πολεμιστήριον), und doch waren schon die 6 Spiele der Cavaleristen vorangegangen, welche, wie man sieht, der Sitte nicht genügten. Auf Peyssonel's Inschrift ist die dritte Rubrik uicht bloss zu Cavaleriestücken erweitert, sondern nach diesen sind die 6 Spiele fremder Dilettanten eingeschoben. Nach dieser Unterbrechung aber hat sich der Agonothet nur noch sorgfältiger bemüht, das Herkômmliche zu wahren. Denn es folgen lin. 56 u. 58, genau an die älteste Inschrift sich anschliessend (Rang, 960 B, 9 und 12), dieselben beiden Stücke, welche dort unter den πολεμιστηφίοις verzeichnet sind, und genau in derselben Folge (Kriegsross und Kriegswagen). So entbehrt der Processionswagen nitgeuds das wahrscheinlich nationalgeschmückte  $\tilde{a}o\mu\alpha$   $\pi oks\mu orrjoor$  vor sich, so wenig wie meh sied den kriegerischen Schluss. — Das merkliche Vorderrschen der Preizahl und Sechszahl in den Gättungen dürfte nicht fiher a. Chr. 307 (Einrichtung der 12 Phylen) himaufreichen.  $^{9}$ 

Die vierte Rubrik gieht der Processionswagen ab. Er behanptet seiner non der an den Paundtensien begangenen Pompe hergenommenen Namen his in späte Zeiten und heisst innuer ξεξγος πομπτασν. Auf der ältesten haschrift heissen alle dort vorkommenden Wagen ξεξγος (viernal), nachnals soher wird der Ausdruck ägnæ durchans vorherrschend; s. d. Uebers. Tafel IV zu. S. 153. Aber das ceremoils vorgeschriebene, alleurwärlige Paradegespann der Göttin nennt sich auch in den späten Inschriften ξεξγος πομπτασν wie beidem. Es hat seine Stelle wissehen zwei kriegerischen Rubriken, und diese Stelle ist allemal die vorletzte im ganzen Agon, so weit er athenisch ist. Denn was Ross lin: 35 noch folgt, sind Premale. Wenn toss B mit dem Paradegespann schliesst, so ist anzunehmen, dass, wenn wir diese Inschrift vollständig hätten, noch kriegerische Stekek daraaf folgen würden, wie das Programm es erfordert.

Die fünfte und letzte flubrik enthält auf der ältesten Inschrift einen Warfschätzen-Ritt, and den jüngeren wenigstens anch etwas Kriegerisches, nämlich die συνορίς πολεμιστηφία, nichts bliettantisches. Es wäre möglich, dass neue Inschriftenfunde noch grösere Abweichungen in dem Finale ergäben, bis weiter aber darf man sagen, dass es berkömmlich war, ein Kriegsspiel nationalen Charakters an den Seltuss zu stellen. Man fauf je später wohl desto mehr

<sup>\*)</sup> Mas kaun nicht mit Sicherheit sagen, es sei, weit die Phylarchen aus Agon theilanheur und ihrer 12 waren, die Auftheltung der Phylarchen zu 4 und 4 in 3 Leistungen (Peyss. 28 sept; Ross A, 8.942). Ursache gewesen, auch eit dietgen Leisungen derfeshen und seehalten zu gruppteen; dem die Theilanhme der Phylarchen am Agon ist erst aus spiler Zeit belegt; sie find dazur Teileleit um zaus, wem Frende den waren. Wold abee muss die uiljührliche Theilunden der Phylarchen und hiere Bleich um Festrage, des auch die Zulit Teilunden der Phylarchen und hiere Bleich um Festrage, was den die Zulit zu spiler verden auch eine Justine verden der Zulit zu, s. w. im Festrage gewesen sein, wodurch Auserdungen zu 3 und zu 6 herbeigeführt und legtüniert werden.

Gefallen an Kriegswagen, dergleichen nicht im historischen Griechenland, wohl aber im Homer zu finden waren.

Es versteht sich, und die Inschriften bestätigen es, dass den Fremden nur Gleichstellung mit den Dilettauten und ihrem ungnatificierten Beiten und Fabren bewilligt ward, wogegenalles eigenthümlich Athenische den Athenera blieb.

Schon oben ist gesagt, dass wir uns Agonen, wie den auf Peyssonels Inschrift, oder den ersten auf der Ross'schen, nicht wohl obne Abtheilungen, ohne eine Zwischenpause deuken köunen. Der ältestbekannte Agon euthält vermuthlich 9 Leistungen, und ihm war doch wohl ein ganzer Tag bestimmt, dessen Morgen grosseutheils mit den 9 Spielen hingegangen sein mag. Zerlegt man den ersten Agon der Ross'schen Inschrift in zwei Stücke und beginnt das zweite lin. 21, so enthält das erste 9 oder 10 Spiele (eins oder zwei zu ergänzen), das zweite aber 13, die drei Schlussrubriken und angeschlossene Ausländer. Es ist am besten, der ersten Abtheilung einen besondern Tag zu gewähren, da sie lin. 19 mit . , ων λαμπάδι schliesst, die Fackel aber auf den Abeud dentet, so dass der Agon mittags oder nachmittags etwa begaun. Am nächsten Morgen ward dann αρματι πολεμιστηρίω lin. 21 wiederum begonnen, und die 13 Spiele abgespielt. Ebenso dürften die 23 auf Peyssonels Inschrift vorkommenden Spiele zwischen den Cavaleriestücken und den Ausländern ihre Pause gehabt haben, sei es mm, dass die ersten 10 Morgens, die letzten 13 Nachmittags, sei es, dass jene an einem ersten, diese an einem zweiten Tage abgehalten sind. - Columne A der Museumsinschrift giebt uns 9 Spiele, welche drei Rubriken (die Ausländer als eine gerechnet) vollständig machen und als eine erste Abtheilung gelten müssen. Die zweite ist verlaren. - Die Reste des zweiten in Columne B derselben Insehrift erhaltenen Agons müssen zu 13 Spielen (s. d. Uebers. Tafel IV) vervollständiget werden, so das nun diese 13 Spiele die erste Hälfte des Agons bildeten. Die zweite mag ebenfalls 13 Spiele umfasst haben, nämlich die 6 Cavalerie-Stücke und die 7 der letzten drei Rubriken des Agons, wie sie Peyssonels Insebrift und Ross A geben. -

Die zwei Abhleilungen, und wenigstens für Ross A die zwei Tage, der hlipsischen Spiele, haben ihren Grund lediglich in der Zulassung von 6 Ausländer-Spielen, denen die Stadt nun 6 Gavalerie-Leistungen gegenüberstellte. Das einheimische Programm des hippischen Agons verlangte nur Einen Tag, und wenn keine Fremdeu zuströmten, ist der Agon auch moch in später Zeit eitslägig gewesen.

Leider ist Ross B unten defect. Wenn nur drei oder noch weniger Spiele zum Schluss feblen, so haben wir hier einen Agon von 11 oder noch etwas weniger Stücken, eine Zahl, für welche eine Zwischennause oder Zweitägigkeit anzunehmen nichts nötbigt. - Als möglich indess muss man daneben zulassen, dass noch eine ganze letzte Hälfte mehr fehlen könnte, bestehend in 6 Cavalerie- und 6 Ausläuderspielen, eine Anordnung, die der Agonothet für diese neuen Rubriken auch wohl wählen durfte. Da dennoch die gesicherten Beispiele nirgends eine solche Stellung der Cavaleriespiele aufweisen, so nehme man an, dass Ross B ein hippischer Agon ohne Fremde uud ohne attische Reiter ist, dessen Länge nicht erheblich abweicht von dem ältesten Rang, 960 B überlieferten. Aristid. I. p. 255 (Hoffm, Panath, p. 73) erwähnt des gymnischen und musischen Agons als mehrtägiger, nicht aber des hippischen, welcher eintägig blieb und nur wegen der Theilnahme von Ansländern manchmal zwei Abtheilungen erhielt, die allerdlugs, wenn es so passte, zweien verschiedenen Tagen augehören konnten. Wenn die jungeren Inschriften fast alle eine Zulassung von Ausläudern zeigen und eine grosse Auzahl von Spielen, so darf diese Ausdehnung des Agons doch schwerlich als Regel gelten, sondern als eine, in gewissen Zeiten allerdings nicht seltene Ausnahme. Die Theilnahme reicher und vornehmer Fremden\*) war selber ohne Zweifel ein Hauptmotiv die Sieger in Stein zu graben: alle panathenäischen Inschriften jüngerer Zeit sind Siegerverzeichnisse und ganz verschieden von den nicht aus Eitelkeit oder Schmeichelei, oder auch Dankbarkeit angefertigten Listen ålterer Zeit (Rang, 960 und 961), auf denen kein einziger Siegername steht und auch nicht steben sollte.

Aus den Siegespreisen, s. o. S. 153, sehen wir, dass die Theilnaume der Dileitanten am besten honoriert ward. Ein Mann der eigene Pferde lenkt oder lenken lässt, hat alles aus eigenen Mitteln bestritten und höheren Siegeslohn verdient als der Kutscher, welcher des Staates Wagen mit des Staates Rossen fährt. In dergleichen, wie Rangsbei 1, p. 670 schon vermuthet hat, lag der Grund die



hippischen Siegespreise so stark abzustufen. Beiche Dilettanten verfichen dem Agon und den grossen Panathenäen überhaupt recht eigendlich libren Glanz. Dies bestätiget die Rubricterung, s. d. Uebers. Tafel IV, denn die besthonorferten Stücke Rang. 960 B im. 2 und 5, ussgeführt von wohlhabenden Privatpersonen, müssen offenbar in Eine Rubrik gesetzt werden mit solchen Leistungen wie diejenigen, bei denen König Ptolemaeus (Rang. 962 A 39) Sieger wurde, und den Jahnlichen.

Vergleicht man die Belohnungen für private Leistungen mit denen für die mehr ceremonitellen Thelle des Agons, so nehmen von letzteren einige sich im äussersten -Grade gering aus; so) behrägt der »xeite Preis im Paradegespann 2 Kröge (12 Drachus); aber im ξεῦγος ἀδηφάγον d. i. τέλειον wird dem zweiten Sieger zwanzigmal so viel bewülligt. \*) Dies auffallende Verhaltniss erklart sich daraus, dass die Behörde alles oder vieles hergab, um die vorgeschriebenen Leistungen des Agons auszurüsten, Pferde, Wagen, Erpülpierung, So noschten die Caradreisten berfüllt werden, mit dem ἀκοντέζευ deγ Ἐππου Rang. 460, B, lin. 15 den Schluss zu bilden, und konnten därfe keinen grossen Lohn erwarten.\*\*)

Wie viel der Staat für die  $\pi o k_{EM} x rijoe$ t hat ist am schwierigsten zu beurtheilen, da ihre Preise weder sehr hoch noch sehr niedrig sind. Hangabé II p. 670 glaubt, dass sie von der Cavalerie (of  $L\pi\pi t t_S^2$ ) excutiert wurden, wovon ich mich nicht überzeugen kann. Zugegeben dass ein Cavalerist zu den  $\pi o \lambda \rho_{LM} \sigma t_{TS}$  (og. 6) Bin. 9) behältgt ist (Stücke der Phylarchien mit dem Kriegsross, Peyss. lin. 28 soq.) — das zweite Stück unter den  $\pi o \lambda \rho_{LM} \sigma t_{TS}$  ofos, ge Kriegswagen Rang 960. 8 lin. 21, eine in der Kriegführung antiquierte Sache, geht den Cavaleristen nichn näher an. Dava finden wir neben den Stücken letzterer bürgerliche Leute, die

<sup>\*)</sup> Wenn im ersten Preise Rang. 960, B, lin. 16 die Ziffer zu klein sein sallte durch einen Fehler, an kännte derselbe duch höchstens 10 (statt 3 oder 4), d, b. 1/1, des ζεύγει άδηφάγω erlangten, betragen haben.

<sup>\*\*)</sup> Wer die Hypntneschläter, es habe am jährlichen Passahenderfenseinen (kleineren) hippjachen Agna gegeben, der muss diesen aus dese erunseilen Theilen, den grandleglichen Biementen des grossen Agna nussammenstellen. Sicht ein Agna ühne Dilettanten verrarsektle wenig Kösten, das Philomen wird sich agna ühne Dilettanten verrarsektle wenig Kösten, das Pakie sichten um wird sich aben für deuselben inden Interessiert haben. An d'abe zich sicht in denken, die Leigtungen machten kein eertamen und forderten keine Ahfolteheise.

mit dem Kriegswagen, ja mit dem Kriegsross austreten (Peyss, 58; Ross A 21: Peyss, 56): vergl, auch oben Seite 157. Auch Rang. B. 59 braucht der αρματι πολεμιστηρίω gewonnene Sieg keinem Cavaleristen zu gehören, wenn auch der Wagenlenker immerhin unter den Reitern, nebenber, hat dienen dürfen, also ein Cavalerist sein kann, nicht sein muss. Das Kriegsross geht nach Photius p. 438. 6 (Sauppe de Inscr. Pan. p. 5) nicht den Krieg, sondern eben nur dieses eigenthümliche ἀγώνισμα unserer Inschriften an. Der aristophanische Phidippides würde in seinem Traume nicht fragen, wie viele Bahnen der Kriegswagen fahre, wenn nicht ein starker persönlicher Ehrgeiz sich an diese Leistung knüpfte. Wiewohl nun der mässige Siegespreis, s.o. Seite 153, dahln führt, dass wenigstens die Pferde (die ιπποι, πολεμιστήριοι) dem Staate gehörten, so brauchen doch die Theilnehmer dieses Kriegsspiels nicht Cavaleristen vom Fach gewesen zu sein, sondern jeder sonst geeignete Bürgerssohn, ob Cavalerist oder nicht, wurde zugelassen. Der Siegespreis aber ist darum höher, weil der Agonist zur Erlernung der Kriegsspiele Zeit, Mühe, auch vielleicht Geld\*) verwendet hat, wogegen ieder Cavalerist das ἀχοντίζειν ἀφ' ἵππου verstehen muss und die Lenkung des Paradewagens, da sie jährlich an grossen wie kleinen Panathenäen vorkommt, den Lenkern etwas schon Bekanntes, nicht speciell für den hippischen Agon der grossen Panathenaen Einstudiertes ist.

Der Ort der hippischen Spiele war nach den Zeugnissen Echelieke, o. S. 152). Nach den Inschriften scheinen in Echelidae wieder verschiedene Oerter hezelchent zu werden, wenu nicht Peyss. 16  $[\sigma \tau \alpha \delta(\phi)]^{**}$ ) zu ergänzen ist, s. Böcklı z. d. St.

## Pyrrhiche.

Dem hippischen Agon der grossen Panathenäen, von welchen Rang. 960 handelt, folgten nach dieser Inschrift die Pyrrhichisten,

<sup>\*)</sup> Geld, wenn etwa der Agonist sich heldenhaft nach Art der tregischen Bülne equipieren musste, oder die Vorübungen mit eigenem Wagen anstellte, während der Staat ihm nur für den Agon selbst ein dem Staat gehöriges ögae πολεματήριον auvertrante. Oder hätte man sich den Agonisten, In ålterer Zeit wenigstens, als den Eigenführen des Wagens zu denken?

<sup>\*\*)</sup> Meier a. O. p. 282 zieht diese Erginnung der andern (\*r /rxel/ej) vor. Dann wäre in dem berühmten panathenüischen Stadium auch hippbech g-ekampt. Ross B habe leh \*[\*v]\* Erg/eld/jös gesetzt. Im Allgemeinen ist der Demos Erlielidae für den hippischen Agon angemessener als für den gymnischen , s. o. Seite 150.

Kriegstänzer, welche die Athener nicht vor Solons und Pisistratus' Zeit den Spartauern nachgeahmt zu haben scheinen.\*) Rang, 960 B lin. 21 sqq. heisst es:

Νικητήρια, \*\*)

Η παισίμ πυρφιχισταί[ς] βούς

Η άνενείοις πυρρινισταΐς βούς Η ἀνδράσι πυρριγισταϊς βοῦς.

Die Dreitheilung der Pyrrhichisten kann erst lange nach Pisistratus üblich geworden seln, als man anfing drei gymnische Lebensalter, statt der früheren zwel, zu unterscheiden.

Mit der Pyrrhiche betritt unsere Inschrift das Gebiet der kleineren Agonen, von mehr gottesdienstlichem Character (Pyrrhiche, Enandrie, Lampadephorie), welche dem Tage vor der heiligen Nacht angehören, deren Anfang die Lampadephorie hezeichnet.

Das sacrale Moment der Pyrrhiche zeigt sich theils in mythischen Anknupfungen \*\*\*) dieses Tanzes an die Person der Göttinn,

<sup>\*)</sup> Siehe oben S, 123.

<sup>\*\*)</sup> Die Erklärer der Inschrift beziehen diese Ueberschrift ausser auf die Pyrrhiche auch auf alles Folgende. Rangabé glaubt, dass νικητήρια ίερα gemeint sind, da Pyrrhiche und Lampas den Gottesdienst betreffen, und Sauppe stellt die gottesdienstliehen vinnengen den mehr weltlichen, nuf eigentlichen Gewinn berechneten αθλα engeren Sinnes gegenüber. Sachlich ist diese Unterscheidung gewiss richtig, die kleinen Agonen gehen meistens den Gottesdienst näher an und die hier ertheilten Preise desgleiehen. Doch ist nicht zu übersehen, dass die Ucbersehrift lin, 21 keineswegs alle die kleinen Agonen umfassen kann, da sie sich hernach wiederholt lin, 28 γικητήρια γεών αμέλλης. Ans dieser Wiederholung folgt, dass wenigstens lin. 27 ΔΔΔ λαμπαδηφόρω νικώντι νό[ρία] nieht mehr von der ersten Ueberschrift lin, 21 mit betroffen wird. Auf der luschrift werden nur βόες oder ihre Aequivalente (100, 200, 300 Draehmen) νικητήρια genannt, nicht die νό [ρία], vielleicht well bei den Preisochsen das έστιασθαι τα νικητήρια näher lag. Vergl, Xenoph, Cyr. VIII, 3, 33, τοῖς δὲ νικῶσι πᾶσιν ἐδίδου βοῦς τε, ὅπως θύσαντες έστιώντο, και έκπώματα: τὸν μὲν οὐν βοῦν έλαβε και αὐτὸς τὸ νικητήφιον' των δε έκπωμάτων κ.τ.λ., wo offenbar mit einigem Nachdruck der βούς Siegspreis genannt wird, nicht die Gefässe. - Bei Plato legg, VIII, 833 steht νικητήσια ohne Unterschied von den vorher genannten αθλα,

<sup>\*\*\*)</sup> Diese werden nicht alle athenisch sein. Nach Epieharm (geb. 540 a. Chr., † nach den Perserkriegen) spielte Athena die Flöte und die Dioskuren tanzten kriegerisch dazu. Schol, Pind. Py. Il 127 o Eniguous vin 'Adnyav φησι τοις Διοσκούροις τον ἐπόπλιον νόμον (die Pyrrhiehe, O. Müller, Dor. II p. 336 n. 1) ἐπαυλήσαι; Lobeck Agl. p. 541. Diese Vorstellung braucht nicht athenisch zu sein, Athena ist nicht bloss selber kriegerisch, sondern liebt auch die Vorschule des Kriegs, die Gymnastik, Welcker G. L. 11 297. Andere

theils in den Siegesprelsen (H ßoris), welche auf Selmaus und Opfer und gemeinisme Festfreute deuten, während die grossen Quantitäten Oels bester Sorte dem Einzelnen einen Profit gewähren und so die grossen Agonen mit ihren luerativen Gewinnen merklich von den kleinen unterscheiden (vergl. Sauppe, de Inser. Pan. pag. 6), bei denen auch nirgends zweite Siegespreise erscheinen, die in den grossen überall gegeben wurden, im musischen Agon (Rang. 261) sogar noch einen dritten, vierten und fünften Preis nach sich haben. Endlich würde es dem sacralen Character des Tanzes angemessen sein, wenn die Pyrrhichisten am Festzuge mit theilgenommen hitten. \*§1

Die Ausrüstung der Pyrhiche ist eine Sache des Choregen, 12s, 21. 4. Nach der Inschrift müssen wir annehmen, dass die drei Alterstoften regelnüssig vertreten waren.\*\*) Rechnet man nach Lysiss die einziehe Stufe nr. 700 bis Soß Drachmen, so koatet die ganze Pyrrhiche 2100 bis 2400, also etwas weniger als der tragische (3000), etwas mehr als der thargellsche Männerchor (2006). Der Sprecher des Lysisa leistete also eine Drittels-Pyrhiche. Vor der Zeit, in welche die Drittels-Pyrhichen des lysianischen Sprechers fallen, war ein Beschluss (01. 92, 1; Böckh St. Il. I p. 455 a. A.) zu Stande gekommen, dass zwel zusammen eine Choregie leisten durften. Hierauch hat vielleicht früher Ein Choregile lefsten durften.

1 (500

Mythen sind dagegen wohl in Athen gebildet oder umgebildet. Die Güttinn tanzte die Pyrrhiche als Ueberwinderinn der Titanen (Döm, Halic, VII 72) und die Titaten der Athena im Gigantenkampf wurden auf den Peplos gestickt, Meier II, E. III, 10 p. 388. Sie heisst Führerinn der Kureten und ihre Waffenläuze und die Karcten sind dahei mit Oliven bekräuzt, Lobecka, die

<sup>\*)</sup> Es feldt indess an guten Belegen dafür. Arisophanes spricht Nab. 1988 n. Allerdiags von der Pyrithte mul zwar der zafärs; öras dogsten die Nas-Bennes die State in der S

<sup>&</sup>quot;) Wenn Schol, Arisoph, Nub. 988 angt: dygodvor Husvedpupting it policy of molecular policy of molecula

ansgernstet und es ist dann die Pyrrhiche nicht besonders wohlfeil\*) gewesen.

Bei diesem von der Flöte begleiteten Tanze ging es so zu, dass "zwei bewaffnete Reihen gemessenen Schritts sich gegen einander bewegten, bald vordringend, bald zurückweichend" (Krause Hel. I p. 837); es war ein kleines Bild des Krieges und Kampfes.

Wie der Sieg eines Pyrrhichisten-Chors zu Stande kam, ist nicht näber bekannt.\*\*)

Die Pyrhiche der Panathenäen zu erläutern, dient den von Benie vor den Propylien (Paropole II) p. 313, gefundense Finsgestell, welches Bildsäulen, deren Füsse noch sichtbar, getragen hat. Ein panathenäischer Choreg, dessen Leistungen preisvürtig befunden waren, hatte Bildsäulen auf die Burg gestiltet und um Finsgestell dersellen theils Pyrhichisten theils einen cyclichen Chor darstellen und über jenen die Inschrift setzen lassen, welche der Eutdecker folgendermassen ergänzt: ... [ånθθηκεν, γοργηών πυρεγίρωτας γωγίας» 'Απερίος Ανίσιου' γίνιλε, Κ/γρείοδαρος γίχεντο, Diese Ergänzung scheint mir treffend, obwohl, um sie völlig zu sichern, der Raun der Lücken geanu bestimmt werden muss; es könnte auch [άγενεδος πυρογι]υτατές gesetzt werden uach Hang-960; siche Seit 163, doch lehrte ja das Reifer sehts (alspehilet bel Beulé l'Acropole hinter dem zweiten Bande), welcher Altersstufe die Tänzer augeköferen.

Cephisodor war Archon Ol. 103, 3 (grosse Panalhenäeu); auch der Archon Ol. 114,2 (kleine Panathenäeu) brisst Cephisodor. Wic-wohl es im Allgemeinen wahrscheinlicher ist, alle bedeutenderen Leistungen auf grosse Panalhenäen zu beziehen, (hier also Ol. 103, 3), so steht doch aus Lyslas fest, dass die Pyrrhiche auch am khreime Feste vorkam. Nach dem Kunststyl ist Beulé geneigt den Cephisodor von Ol. 114, 2 zu verstehen; ich kann das nicht untersuchen. Siehe auch Seite 123.

Das Relief stellt acht Jünglinge dar, denen zur Rechten eine

<sup>\*)</sup> Die grössere Wohlfeilheit der Pyrrhiche, von der Bickh St. H. 1p. 437 A. apricht, hat three Grund Jedenfalls darin, Assa und er Stelle des Lysias nur von Drittels-Pyrrhichen die Rede ist. Denn obwohl 21, 1 die Altersstufe nicht dabei sieht, ist dech aus dem fast gieleihen Aufwand (800, § 3. 700 Dr.) Alter, dass es deenfalls uner eine der der Stuffen ist, die ausgerinstet worden.

<sup>\*\*)</sup> Isac. 5, 36 heisst es von einem Choregen, er sel mit Tragöden mud Pyrrhichisten der letzte (ΰστατος) geblieben. Sind hier die drei Altersstufen unter einander abgeşchätzt, oder mehrere Choregen für dieselbe Stufe?

Figur in langem Faltenkleide steht. Die Jünglünge tragen leichte Kopfbedeckungen (um leger casque, Benté p. 320) und Schilde in der Linken, sonst sind sie nackt. Alle führen die gleiche Position aus, die Ihr Kriegstauz vorschrieb, auch in Wuchs und Bildung sind sie einander ähnlich.

Zwischen dem vierten und fünften ist Platz frei gelassen, so das 6tie 8 Tänzer in Ordnungen zu 4 und 4 zerfallen, die wir der gymnischen Quaterne (4 Läufer auf Eine rägs, siehe Seite 147) vergleichen und mit Beule Halb-Chöre nennen können.

Offenhar laben wir eine Drittels - Pyrrhiche vor uns. Wenden wir auf das Relief die S00 Drachmen an, welche für Pyrrhichisten an den grossen Panathenäen verausgabt wurden (Lyslas 21, 1), so kostete jeder Tänzer eine Mine. Die ganze Pyrrhichte aber hatte 24 Pyrrhichisten, geraufe so viel Choreuten hatte der komische Chor.

Für die Pyrrhiche der Panathenisen wird man sich nur an Beule's schöne Entdeckung halten müssen. Die sechs ähnlichen Waffentänzer bei Viscoud (Mus. Pio-telen. IV. 9) neunt Krause Koryhanten; andere verwandte Darstellungen (Krause Hellen. 1 pag. 833 sq. und Abbildungen Tafel XXII 9q.) mischen öffenbar Fremdartiges (Hacchisches) ein, daruuter zeigt der a. 0. Taf. XXIV n. 90 ahgebildete Tanz, wie der bei Viscouti sechs Figuren. Eine Anzahl von 6 Täuzern ist aber athenischem Herkommen nicht so gut anzupassen, wie die S Täuzer des neugefundenen und sicher panathenäischen Reliefs.

#### Enandrie.

Die altenischen Bürger, welche in Pisistrats Zeit ein Infanterischeite des paulhenäischen Festurgs hildeten, ordnete Hippias a. Chr. 514 im äusseren Ceramicus am Morgen des Festurgstages; ilm umgaben seine speerbewafineten Trabanten. Als inzwischen Hippiars beim Leokorione ermordet und der überfebende Hippias davon benachrichtiget war, traf er Massregeln, um die Verschwerenen zu finden. Von individuellen Verdachsgründen abgesehen, wurden sie erkannt an der kleineren Handwaffe. Es war damals Sitte, dass das hewafinete Gefolge bloss Schild und Speer trug, sonst klein Hilch- oder Stichwaffe in Händen 19 hatte. — Dies Infanterischen Hilch oder Stichwaffe in Händen 19 hatte. — Dies Infanterischen Hilch oder Stichwaffe in Händen 19 hatte. — Dies Infanterischen Hilch oder Stichwaffe in Händen 19 hatte. — Dies Infanterischen Hilch oder Stichwaffe in Händen 19 hatte. — Dies Infanterischen Hilch oder Stichwaffe in Händen 19 hatte. — Dies Infanterischen Hilch oder Stichwaffe in Händen 19 hatte. — Dies Infanterischen 19 hatte 19 hatte



<sup>\*)</sup> Dem Thucytlides (6, 69) kommt es nur auf dan an, was sie in der Hand trugen, nicht auf Helm, Harnisch u. dergl. Dass die πομπείς gar keine auderen Waffenstücke führten als Speer und Schild, war seine Meinung nicht.

Geleit war nicht eingeladen, um in zwei Parteien sich den Vorraug in der Stattlickheit (Bandrie) streitig zu machen. Der Fürst stellte eine Anzahl herbefohlener oder nicht abgewiesener Bürger auf, ob er ihnen danken, sie bewirtlen, irgend einen belohnen wölke, hing von seinem Belichen ab. Es wurde nicht alles aufgeboten, um ein den Augen angenehmes Schauspiel darzustellen, sondern das Volk erseihen vor seinem Kriegsherrn, der es ordnete (özexöqust Thue. 6, 56) als einer der böw κοσμάτορε λαών, von denen das damälige Athen beherrseht war. – Thueydides spricht von der Sitt pisistratischer Zeit im Imperfect.\*) denn sie änderte sich nachmals sehr.

Im freigewordenen Athen moehte nun erstlich jeder unabhäugige Mann dem Zuge sich anschliessen, sein Schwert unter der Myrte tragend, kein Tyrann verhot es; er durfte dem lieben Harmodius einen Freiheitsgruss zusingen, denn Harmodius lebte ihm noch dort auf den glücklichen Inseln bei Achtil und dem Tydiden (Scol. 2 bei Bergk S. P. p. S71). Ausser diesen dem Zuge zwangten anweinenden Bürgern gab es aber auch noch eigentliche von zusenzuser. Zuge zwangten dem Stepten dem Stepten gab es aber auch noch eigentliche zu wurden mittelst eines eigenthümlichen Modus zu Geleitern erkoren und dieser Modus sebeit alt die Laundrie gewesen zu sein.\*\*9

Rang. 960, B lin. 25 sq. heisst es: Η εὐανδοία ωνλῆ νιχώση βοῦς.

Η ευανθοία φυλη νικώση βούς. Η φυλή νικώση βούς.

Auf der Inschrift ging die Pyrrhiehe vorher, es folgt die Lampadephorie. Vor der Lampas ist sie auch gestellt [Audocid.] 4, 42.

Die Besorgung dieses Wettkampfs war eine Liturgie: [Andoeid, 1, 42 zagl δ ἐ τῶν ἐμετομγείαν οἰκ ἀξιῶ μμινήσθεν. (worant die Einadrie, Lampas und Tragöden erwähnt werden). Wer diese Liturgie übernahm, hatte aus selnen Stammgenossen eineu Zug der Sehönsten und Grössten zussammerzubringen, auch wohl zu kleiden und

Er erzählt ohne Zweifel nach der noch lebendigen Tradition, die an dem Skolion ihren Halt hatte.

<sup>\*)</sup> Thee. 6, 56 ls "μ μόνον ήμέρο ούς "ποπτον βγέγγετο ls "πλεις των πολιτών τούς τήν πομπήν πέμφοντας (so Böhme und jett auch Κτύρετ, salt πέμφαντας) δθφόους γεεδοθας; lb. 58 μετά γέο ἀπτίδος και δόρατος είσδεσον τάς πομπάς ποιείν. Das Imperfect wie l, 6 πάσα ή Έλλιξε ξειδησοφόρετ, nich Praesans με 40, 34 δάπτοσε του claro Situ der thucydidechen Geçonwart.

<sup>\*\*)</sup> Dass die euandrischen Sieger als solche Geleitsleute wurden ist nicht äberliefert, aber wer das von Sanppe de Iuser. Pan. 8 sq. Beigebrachte äberlegt, wird zu dieser Ansicht kommen.

aussariisten (Souppe de Inser. Pan. p. 8). Solche Züge werden nicht sehr zahlreich!" gewesen sein, der Kosten wegen, sie mögen z. B. die Stärke eines Chors nicht überstiegen haben. Der Uebernehmer siegte dabei namens seiner Phyle, da er wohl nicht allein alle Kosten trug. Der Wettkampf fand vernruthlicht um zwischen je 2 Phylen statt, so dass sehon deshalb zweite Sieger nicht möglich sind; siehe Bang. 960 a. 0.

Es fragt sich wie lin. 26 der Inschrift zu erklären ist. Gleich nach der Enandrie folgt eine Phyle wiederwum als Siegerinn in irgend einem Wettkampfe. Aber In welchem Wettkampfe? Sauppe a. O. p. 10 bat die Antwort gegeben, dass beide Siege zur Eundrite gehören und zwei Züge Welzweig-tragender Greise einerseits, zwei Zige Waffen-tragender Männer aber andererseits concurriert haben, jene in der Schömheit des Alters, diese in der Schömheit der Jugend wetteffernd. Hiermit ist die ganz gleiche Belolmung beider Siege in Einklang und Sauppes Erklärung der von Raugbei IIp. 672 aufgestellten vorzuziehen. Fraglich könute nur sein, ob lin. 25 die agmina inniormu, lin. 26 die agmina seinorme entlußten müsse, oder ob erst die seniores dann die inniores an die Beilie kamen; s. Osche 143.

Das certamen undorum erscheint in der grossen Theseeninschrift, Philistor II p. 134, offenbar unter dem Namen Euoplie; die Euandrie geht vorau, und beide so (1. Euandrie, 2. Euoplie) vereinigt stehen dreimal hintereinander. Das Vorangehen des ecrtamen inuiorum (Euandrie engeren Sinnes), das Nachfolgen des certamen inuiorum ist damit auch für die Panathenden entschieden, — Auch in der verstimmelten Inschrift Rang, 964, welche wegen der tarantinischen Spiele (Rang, 964, 26; Theseen-Inschrift A, 57) als eine Theseen-Inschrift zu hetrachten sein dürfte, ist die gleiche Folge annehmar, so dass andangs zöurzöger verloren ist; dann logt lin. 2 die Euoplie; lin. 3 und 5 bilden wieder solch ein Pasy; lin. 6 und 8 ehenfalls; hiermit sind die drei Paar vollständig. —

<sup>9)</sup> Die zur nagung befolkeun Athener in der Paistraidenzeil also werden woll weit sätzler an Zhall gewene sein. Därig nah se damals keine Relter, Deran die thessolischen Reiter waren eine ausserordeutliche Hülfstruppe und für den Festung als Ausländer nicht ausgemeissen. Als man in Athen eine belägerliche Reitervin ande dem Perserziene zu hahen aufing, wurde das Geiete zur Fuss von den Reitern überglänzit; es kounte, anben der Cavalerie, nicht mehr imponiteres, wohl aber durcht Schänbeit gefallen.

Rang. 963, 7 ist gleichfalls die Euandrie genannt, vielleicht dann lin. 9  $\lceil \epsilon \hat{v}o \rceil \pi \lceil \lambda \rceil \ell \lceil \alpha \rceil$ .

Auf diesen Inschriften steht die Eunadrie und Euoplie noch voe meg grundscheu Agou, hat also ihren Platz verfindert. Deun auf der alten Panathensen-Inschrift Bang, 980 nimmt sie unmittelbar vor der Pannychis die Stelle eines Proagons ein. Wiewohl es nun on jenen jüngeren Inschriften theils möglich, theils gewiss ist, dass sie die Panathensen nicht angeben, liegt doch die zweifsche Enandrie der Panathensen als wahrscheinliches Vorhild zu Grunde und es ist auzunehmen, dass auch hei den Panathensen die Abart der Eunadrie späterhin Enopie genannt wurde.

#### Pannychis.

Die Lampas, Rang. 960, B lin. 27 d d d λeµrachopogoναδώτεν iδρ(σμ), zeigt dass wir mit lin. 27 morer Inschrift an den Aufang der heiligen Nacht gelangt sind; vergl. G. A. § 5.4. In der fast ganz mondlosen Nacht einer τρ/τη φθ/νοντος bedurfte es der Erleuchtung und aus dem Bedürfuis wurde eine Zierde. Es ist möglich dass man sich dies so zurerhitegte als verlange Athena, eine Lichtgatium, die Lampas. Die 24 Stunden von diesem Sonnenuntergang his zum nächsten umfassen das eigentliche Hochfest der Panathenien.

So weit aus der Inschrift a. O. zu ersehen, wird der Siegespreis einem Einzelnen ertleitt und ein Wettrier zweier Phylen, wie hei der Eunadrie und Enoplie, seheint dabei nicht stattgefunden zu haben. Doch nicht eine Gewinn bringende Belohnung, wie die der grossen Agonen, sondern eine guttestlienstliche Ehrengabe ist es, was dem Lampadephoren sein Sieg einbringt, eine Hydria 91 oder an Geld 30 Fr., weniger als der geringste Preis im gymnischen Jugend-Agon beträgt. Diesen darf man deshalb zum Vergleich heranitehen, weil die Lampas selbst eine gymnische Leistung ist, ein



<sup>\*)</sup> Die Hydriaphorie der Metken-Frauen (Pellus 3, 56) ist nicht chrovoll (C. Fr. Henn. gr. Ant. I § 115, 10); um so schwieriger ist es zu usgen, oh sich an die Praisgabe eine den Sieger auszeichnende Opferdienspflicht anschloss. Es genügt vielleicht anzunchmen, dass der erlangte Bestz einer Sieses von gestreinstellsteller Bestimmung einerwoll wur und dass der Bestz einer Sieses von gestreinstellsteller Bestimmung einerwoll wur und dass der Bestz einer Bestehn gestellt geste

Gymnasiarch \*) rüstet sie aus, wer die Fakel nicht zu tragen weiss, zeigt gymnisches Ungeschick (Ar. Ran. 1957  $\lambda a\mu\pi d\hat{\alpha} \delta$  \*)  $c\delta delg$  ológ  $\tau \epsilon \ \varphi \ell \varrho \epsilon \mu \nu \nu \nu \hat{\nu} \pi$  \*  $\dot{\alpha} \nu \nu \mu \nu \alpha d (a \xi \tau \nu \nu \nu \nu \ell)$ . Aber der gymnische Agon ist von weltlicher, die Lampas von geistlicher Tendenz.

Die ganze Nacht hindurch fanden Gebräuche statt, deren Ursprung olne Zweifel in ein hohes Alterthum hinaufreicht. Erstlich die öλολέγγματα, vernuthlich eind Art Litanei (vgl. Ameis z. Odyss. Ill 450), Sacralformeln, die von den (älteren) Priesterinnen nach einer herkömmlichten Regel immer auß nene wiederholt wurden; Jazur Tänze von Jungfrauen; Eur; Herzdid, 751, s. unten Note\*\*),

An diesen Frauen-Ritus schloss sich Spiel und Gesang mannlicher Chöre. Solch ein Chor war der, welcher an den kleinen Panathenäen 300 Drachmen kostete im Jahre des Diocles Ol. 92, 4, nach Lys. 21, 2 χυχλιχώ γορώ. Euripides Herael, 780 erwähnt nur jugendlicher Sänger: νέων τ' ἀοιδαλ γορών τε μολπαί; doch kann man unter γορών μολπαί Männerchöre zur Flöte verstehen, die mit den Gesängen der Knaben (νέων ἀοιδαί) nicht identisch waren. Dass hekranzte Ephehen "den gewohnten Paan" auf die Göttinn sangen heweist, jedoch nur für späte Zeiten (s. S. 15), Ileliodor Aethiop. 1, 10; Meier H. E. III, 10 p. 290 n. 35; 292 n. 52. Einen cyclischen Chor von 7 Männern, die links einen Führer zur Seite haben, zeigt das oben Seite 165 erwähnte Relief. Sie stehen in feierlicher Gleichmässigkeit der Haltung, tiefverhüllt in ihre faltigen Kleider, ohne Kränze. Drei von ihnen bilden mit dem Führer eine Gruppe, von der die vier übrigen etwas getrennt stehen. In der Ueherschrift scheint sich der Aufsteller als Sieger mit dem cyclischen Chor zu bezeichnen; es siud nur wenige Buchstabenreste erhalten, die Beulé so ergänzt hat: [γορηγών] νική σας κυκλικώ χο]ρώ; l'Acropole II pag. 317.

In welcher Art die verschiedenen Bräuche augeordnet waren und in einander grüfen ist nicht üherliefert. Die Aufeinanderfolge des Euripides darf man nicht zu Grunde legen. Nachdem er des Hecatombeuntages\*\*9) und der Chorlieder erwähnt hat, schliesst er mit

<sup>\*)</sup> Da der Archon König Vorstand der Fackelspiele ist (Poll. VIII, 90: προέστηκε ... ἀγώνων τῶν ἐκὶ λαμπάδι), dūrhe der Sieger seine Hydria nicht aus den Händen des Gymnasiarchen, sondern des Archon König erhalten laben.

<sup>\*\*)</sup> Bei Enripides Heraclid, 777—783 wird zuerst im Allgemeinen der Hecatombenung bezeichnet, der hochfestliche, die Pannychis mit einschliessende: ἀλλ' ἐπί σοι πολύθυτος ἐς αίεὶ τιμὰ κραίνεται, οὐδὶ λήθει μηνών φθινάς

den Litaneien der Pannychis. Aber die Nacht und die Nachtfeier bildete auf keinen Fall den Schluss unter den Gebräucken.

Wie dem tags auf der Burg zu bringenden Opfer und dem Festauge nabchliche Bellgionsgebräuche voranglagen, so dürften auch dergleichen auf dem Areopag \*) stattgefunden haben; denn auch hier fand ein Opfer (Rang, S14) am Lichtbage der Panathenäen engsten Sinnes statt, wie denn auch von einem Festzuge für die Semmen die Rede ist, an dem kein Sclave thellnimmt; Philo de praest, libert. p. 886 B; G. A. 62, 37.

In der ὁλολυγή konnte schon die älteste Naturreligion ihren Ausdruck finden. An einem Ernteschluss-Feste, was die Panathenäen ursprünglich waren, katte man Musse zurückzublicken auf die

żądzą, rśwo r' dozdał popoże ra pożraci, drządoru 89 yaż 5700 dożek-pacze nawyniczy wie nagośwe zasyt nodów spotocare. Die opłoreż piądze ist nicht der helle Teg, sonderu das kleindnickebe wygópagos. An das fanne folgen die Theile, die Gessige and kleiert roc floëre, die nichtliches Brischle. Der Forstehritt ist vom Allgemeinen zum Benondern, nicht nach der Ordnung und Förgie der Sechen gemeint. Vielleicht muss man sich die wirkleiche Anordnung so denken, dass der grössere Theil der Nacht mit enn, eo dass bet Aufgang dere selventienene Mondes and dann der Sonne der Ritta seinen Gipfel erreichte, indem alle Mitwickenden, zugleich oder in Ansätzen wechtendt, hällig waren, dass der Francutints and dann der Sonne der Ritta seinen Gipfel erreichte, indem alle Mitwickenden, zugleich oder in Ansätzen wechtendt, hällig waren, dass der Francutints aber nuch Sonnerhofte geden dannender die cyclinchen Mönerchröre allein sangen bis das Opfern (vernnituge) begann und noch wirbern der Anfänge der Opfern.

\*) Vielleicht bezieht sich der Schinss von Aeschylus Eumcuiden zum Theil auf Cultushandlungen der panathenäischen Pannychis. Die rächerischen Gottheiten ergreifen Besits von den Tiefen der attischen Erde unter dem Glanze von Fackeln, geleitet von dem evalens logos naídar, yvrainar nai stolos nosσβυτίδων. Der wiederholte Ruf des Enmeniden-Geleits oλολύξατε νον έπλ μολπαίο erinnert au die (panathenäischen) ολολύγματα und μολπαί aus Euripides, s. o. Orestes der Muttermorder muss an einer φθινάς ήμέρα, vielleicht gerade an der reitn melvorrog, vor den Schranken gestanden haben, s. o. Seite 18, Note \*\*. - Das eigentlich religiöse Hochfest der Panathenäen wird von den Hieropöen verwaltet und Hieropöen giebt es auch für die Semnen: in Demosthenes' Zeit freilich drei besondere für die Semnen (21, 115), während man erwarten möchte, dass die Hieropöen, welche eine zahlreiche Behörde waren (siehe unt, Apaturien, Schluss, letzte Note), den Dienst der Athena nud den der Enmeniden zugleich besorgten. Im Festjahr der Athener ist nicht leicht eine passendere Stelle zu finden als die Panathenaen, um deu Semuen-Cultus einenweisen. - Derselbe wird damit nicht mit der Athena-Religion in dem Maasse vereinerleit, dass er nicht an ein besonderes Geschlecht geknüpft bliebe, welches mit der Religion der Athena nichts gemein hatte. Dies besondere Geschlecht war das der Hesychiden, Polemon, frgm. ed, Preller p. 91.

Kräfte Himmels und der Erden, denen das Korn verdankt ward, und sich des Wunders zu entsinnen, durch welches die äusserlich gestorbenen Gerteidehalme nunmehr im Saatkorn enthalten und in dieser Gestalt zu neuem Segen eben ietzt geborgen waren.

Auch nachdem man das Gleichniss (Erechtlieus den Kornhalm) aufgegeben hatte, war die öλολυγή geeignet den persönlichen Stammvater Erechtheus zu feiern, den zum Helle der Athena von der Stadtgöttinn verpflegten und grossgezogenen, endlich irdischen Tode verfellnen und als Erdämen geleinmissvoll fortlebenden.

Als endlich Athena bei der Pausthen\(\text{austhen}\) der derchaus in den Vordergrund trat und zuerst Pisistratus, wie es seheit, die K\(\text{then}\) heit hatte in den Panstlien\(\text{austhen}\) den den Geburtstag seiner Schutz\(\text{g\text{dtim}}\) nz begehen, war eben\(\text{als}\) die d\(\text{\dol}\) \text{conv}\) freude als Traear sus\(\text{dtim}\) (cit, answendare, als Jubel ibber glickliche Geburt und Begr\(\text{austhen}\) de box was gehoren ist (Theort. XVII, 61 K\(\text{\dol}\) \text{\dol}\) \(\text{\dol}\) \(\text{\dol}\

Die in der Nacht und am Festmorgen herkönmliche Vocalmusik mag auch poëtische Erzengnisse hervorgerufen laben, welche den Text hildeten für die Gesänge, nameutlich der Knaben. Es ist möglich, dass hierzu die heiden Lieder, deren Aufänge Aristophanes Nab, 967 erwähnt, gehören. Aristophanes heht hervor, dass die

<sup>\*)</sup> So konnte im Alterthum behanptet werden, dass Athena der Mond sei (Gerhard, gr. Mythol. § 253. 3, d.), zumal da ihr unu auch die το/τη ίσταμέγου, wo manchmal Neumond ist, beigelegt wurde.

männliche Jugend älten Schläges dergleichen lernte, nach einer Harmonle, welche die Vorfahren überliefert; der Anfang des einen dieser Lieder ist (Bergk P. L. p. 951 2. Aufl.):

Παλλάδα περσέπολιν, δεινάν θεόν, έγρεκύδοιμον Ποτικλήζω πολεμαδόκον άγνάν,

Παίδα Διός μεγάλου δαμάσιππον ἀρίσταν παφθένον. Es ist ein Dithyramb, gedichtet von Lamprocles dem Atlener. In der Art mögen die Lieder der Jugend (ἀοιδαὶ νέων, Eurip. s. o.) gewesen sein, welche der Atlena am Hochfeste erschollen.

An solehe Nächte hestet sich mitunter Aberglaube. "Traum in der Reujahrsnacht trifft ein" Grimm D. Myth. p. 1100 2. A. So ging dem Hippareh das in Ersüllung was ihm ἐν προτέρη νυπτὶ τῶν Παυσθηναίων Herod. V, 56 geträumt hatte.

Die Hieropeen, welehe nach Rang, 811, 32 st, eine möglichst schöne Weilundch ussrüsten sollen (παιεύτ τήν πανυνιζοι αός καλλίστην τῆ θτφ) haben zu dem Ende sehr geringe Geldmittel. Denn Ausgaben für die Pompe, Nebeukosten beim Opfer, wie (Hrennholz) u. dergi., endlich auch für die Pamychis, sollen von 50 Drachmen bestritten werden, Rang. 814, lin. 27 bis 31. Wenn die Behörde so wenig gab, werden auch die Leistungen der Privaten gering gewesen sein. Es waren die kleinen Panathenäen wohl schon längst im Sinken.

### Personal.

Ueber die Functionäre, welche an dem Hochfeste theiltalmen, giebt uns Bang. 314 Aufschluss, eine Inschrift die der Heransgeber gegen Ol. 110 (a. Chr. 340) also in die demosthenische Zeit setzt. \*) Hier heisst es, dass die Hieropene gewissen Personen ein Präcipuum vann Panathenienopfer gebeu sollen, lin. 10 st. καὶ τεὐεμαντ[ας τοῦς τε μάντ]μειν πέντε μεράθας, καὶ τοῖς ἐννία ἄρ[χουντικές κὰ] επάμαντ[ας τοῦς τοῦ μάν καὶ τοῖς ἐνρία ἄρ[χουντικές κὰ] καὶ τοῖς ταξιάρχ[αις μάν καὶ τ]οῖς πομπ[εῖ-di)ν τοῖς Μθηνετίοις, καὶ ταῖς ἀρφιγρόροι]ς (καινηγόροι]ς γὶ από ἐιδιβνοτία, τὰ δὶ ἀλλα κράμ Μθηνετίοίς ὁ ἀλόντας). Εδ ist

<sup>\*)</sup> Sie bezieht sich auf die kleinen Panathenäen, kann aber unbedenklich auch für die jährlichen Theile der grossen d. h. für die Pannychis, die Pompe, die Opfer, benutzt werden,

<sup>\*\*)</sup> In den Minuskeln hat Rangabé II p. 440 fehlerhaft τοζε Θεοῦ; die Majuskeln geben ΤΗΣ ΘΕΟΤ.

hier nicht von der Ilecatomhe die Rede, welche auf der Inschrift erst folgt, sondern von den beiden Voropfern auf dem Areopag und für Atlena Hygies; diese beiden Voropfer geben die Portionen (µɛpūl85) her, die dem Personal zukommen, sie sind diesem Zwecke recht eigeutlich bestimmt, die Heatanibe dagegen ist für das Volk, welches auch, wenn von jenen ein flest bleibt, denselben bekommt (rå äßlax pack).

Die Seher erhalten 5 Portionen; nach Rangabe's Ergänzung υπ εξείν, was erhalten ist; vergl. Rangabe' il p. 442. Unter Aufsicht der Opfervorsteher (ξερσποιο), welche die leitende Behörde der religiösen Festacte sind, schiehnen die μάντεξε das von den Göttern beschiedene Glück zum neuen Jahre verkündigt zu haben.

Als Ehrengäste folgen die Archonten, damals und schon längere Zeit in Athen eine sehr einflusslose Würde; sie haben indess vor dem Angesichte der Göttinn immer noch höheren Rang als die Strategen.

Dann die Schatzmeister\*) der Göttinn. Sie wurden durch die

<sup>\*)</sup> H. A. Möller Panathen, p. 121 sqq. erklärte 10 von den 14 Männergestalten, die im Fries des Parthenon an den Göttergruppen gebildet sind, für die 10 ταμίαι der Göttinn, 2 waren ibm Priester, für die beiden letzten stellte er keine Deutung auf. Bei der grossen Anzahl von Ehrengästen, die wir aus Rang. 814 lernen, ist kein Grund die raufas sehr zu bevorzugen. - Ebenso wenig werden die 14 Gestalten Hieropöen sein; nach der Inschrift Ross Demen p. 40 haben wir 14 Hieropöen der Αθήναια, des Athennenfestes. Denn abgesehen davon, dass von den Hieropöen der Göttinn doch einige wohl im Festzuge selbst beschäftigt waren, nicht aber, wie fast alle jene Gestalten, den kommenden Zug empfingen, ist wiederum kein Grund wesbalb Phidias gerade lauter Hieropöen, darstellen sollte, statt Archooteo, Strategen, Seher auszudrücken, Die Uchereinstimmung der Zahl von 14 Figuren mit den 14 Hieropöen der Ross'schen Inschrift beweiset nichts. Beiden Anzahlen liegt unabhängig die Siebenzahl zu Grunde, welche anch im Athenacult beliebt und, wie es scheint, heilig war. Im Inventar der Göttinn finden sieh nicht selten sieben Phialen hinzugeschenkt, Böckh C. l, I p. 189. Der cyclische Chor auf Benle's Relief (s. oben Seite 170) enthält sieben Personen, die achte ist nicht Chor-Mitglied, sondern etwa Chor-Meister. Die 12 Götter am östlichen Fries des Parthenon machen mit den 2 Nebenfiguren Gruppen von je 7. Es ist möglich, dass die Frauengestalten, welche Gerathe tragen, so wie die Manner beider Halften des Westfrieses auf die Siebenzahl zurückgehen. Denn jener sind 29, dieser je 15, so dass eine Führerion oder einen Führer abgerechnet 4×7 und 2×7 bleiben. Von den 30 Figuren des Westfrieses bat H. A. Müller p. 103 eine für sich gestellt; es müsste indess noch eine zweite ausgesondert werden, um die Siebenzahl durchzuführen. Doch kommt nichts darauf an; nur dass man nichts schliesse aus der Uebereinstlimmung der 14 und 14.

Feier in so fern in Thätigkeit gesetzt als sie, freilich wohl nicht an den Festagen sondern (z. B. 10 Tage) vorher, dem Volke eine Diobolie auszahlten, wenn die Mittel reichten. — Einst erbielten auch die Kolakreten \*) vermublich ihren Antheil.

Hierauf werden die Hieropõen selbst nebst den Strategen und Taxiarchen genanut, eine aus Demosth. 4, 26 bekannte Verhindung. Demosthenes klagt über eben das was unsere Inschrift bestütiget, dass die Officiere mit den Opferern unbereichen und Festiget, mehren helfen, was in Pericles Zeit ganz anders war. Die Officiere waren allem Anschein nach blosse Figuranien; was sie zu dum hatien, ist nicht bekannt (Western: zu Den. a. 0.), und wenn sie sich nützlich machten, so mochte das freiwillig sein. Auch die Festuges, poliziet war, zu der Zeit wenigstens, wo Hang. 314 geschrieben, bei den Hieropöen, von welchen es lin. 34 stp. helsst [putoūrras rois printer general proposition of the proposition of the proposition of printer general proposition of the proposition of dass die Hieropöen nur mit der Opferfeierlichkeit zu dum habten. In Verlaufe schelnen die Hieropöen immer mebr Einfluss zu erhalten.

Die Inschrift erwihnt dann des Geleits; den ποματ(εν̄)στε να wie auch anderen Diensthuenden ihr gewohntes Präcipuum vom Opfer gegeben werden; [aber nur] den athenischen, τοῦς 'Αθηναίους. (Es gab wohl auch ein nicht-attisches Geleit). Dasjenige was zur Burg geleitet wurde, war das Opfervich. Wie nun das attische Geleit olzweigtragender Greise und waffentragender Mainer die für attisches Geld gekanften Opferstücke heranzuführen oder doch in deren Nähe einherzuzlehen hatte, so werden Bürgervon Tochterstädten wis Bres, wiederum ihre mitgeberachten Ründer geleitet haben und vielleicht ebenfalls [μετά θαλάν] (Sauppe de Inser. Panath. p. 10). Der Ernennungs-Modus für die attischen πομziefz zur Tuss tid in Eunardie (s. o. S. 167); von dieser aber sind die ξένου ausgeschlossen, Bekk. Anecd. 257, 13, Sauppe de Inser. Pan. p. S. Die mittelst dieses Modus Ernannten sind also in der

<sup>\*)</sup> Sie kommen orben dem Schatzmeister (Singular), dem der Altena bene Zweifel, in einer alterhaltung seschierbene Insachtift Eghemerier 1856 II. 42 n. 2830 vor i lin. 7 e δt δαχίφεσν δούναι τόν ταμίατρι ;— | lin. 8 μ = - πέρ θεθή γεαν ετά πάτερα — — — | lin. 9 — — — — saktzegfenz; διδόντων — — - | The Evrilhunung des ülets Trempels (lin. 5) were der sinder in der line sinder i line sinde

That "Geleiter [aher nur] athenische", of πομπεξε οι Αθηναίοι. Die Eundrie war der Vorhereitungsact zur Pompe, mithin war jedes Jahr eine Euandrie nöthig, wenn anders die Geleitsleute doch wohl nicht auf eine ganze Penteteris creiert wurden.

Unter den πομπεῖς sind ausserdem reitende und fahrende mit einzuhegreifen, sowol für das grosse als für das kleine Panathenäenfest der hesseren Zeit. Oh gerade unter dem Geleit der Inschrift Rang. 814 alle drei Gattungen vertreten waren, mag unsicher sein; doch da die Phylarchen und Hipparehen nicht neben den Infanterie-Officieren genannt sind, ist es ein 'naheliegender Gedauke, dass erstere mit uuter den πομπείς zu versteheu sind, so dass die Worte des Demosthenes 4, 26 δέχα ταξιάρχους καὶ στρατηγούς καὶ φυλάργους καὶ ἐππάργους δύο der inschriftlichen Aufzählung "Strategen Taxiarehen, Geleite" entsprechen. So empfiehlt es sich wenigstens auch an Reiter bei den πομπεῖς der Inschrift zu denken. wenn wir uns ein festes Herkommen denken, ausser Fussgängern und Reitern auch Wagen folgen zu lassen, so mochten die ühliehen Gattungen des Geleits hinreichend deutlich bezeiehnet sein mit dem blossen πομπεζς. Man bemerke, dass die Inschrift gerade für das Geleit und die [Kanephoren] sich auf das Herkommen beruft in Betreff der Belohnung; es war eine jährlich sich wiederholende, auch bei anderen Festzügen geübte Observanz, nach der der zouπεύς jeder Gattung seine Opferportion erhielt, mitbin unnütz darüher ins Detail zu gehen.

Für die Theilnahme der Reiter am panathenäischen Festzugen herbaupt sprechen manche Stellen der Alten (i.A. 5.4, 3.4) wenn auch nieht ausdrücklich; für die Theilnahme von Wagen der Name des ξεὐγος πομπικόν selbst, welches auf keiner panathenäischen Inschrift felbt. Nur die Theilnahme von Reitern und Wagen bei dem klein en Feste könnte beanstandet werden. Da aber der Staat ohnehin Reiter hesoldete, die Paradgeespanne hessas, so dass wenig neue Kosten verursacht wurden (s. o. S. 161), so ist die Theilnahme von Reitern und Wagen von Seiten des Kostenpunctes durchaus wahrscheilneh, wonehen indess nach und nach eintretende Beschräskungen namenülich für die kleinen Panathenäen einzuräumen sind, als Athen schwicher und drumer wurde.

Nehmeh wir den Standpunet der Religion, so ist es ebenfalls wass das eigenfliche Hochfest (der Festzugstag) jedes Jahr gleichartig begangen wurde. Dies mag nie ganz erreicht sein, die weltliche Prunksucht mag hei der grossen Feier immer auch ein glänzenderes Hochfest herbelgeführt baben, aber bis zur Weglassung des Wagengeleites braucht man die Vernachlässigung des kleinen Festes nicht getrieben zu haben, so wenig wie bis zur Weglassung der Reiter. Auch scheint die oben S. 124 angeführte Stelle des Mennader für Wagengeleit am kleinen Feste zu sprechen.

Der Fries des Parthenon, welcher den panathenäschen Festzug darstellt, hat nicht bloss der grossen, sondern auch der kleinen Feier den Spiegel vorgehalten, wie man Festzäge machen müsse; er enthält aber Wagen und Reiter, die hinter der Opferprocession herziehen und diese, obwohl leblos und nur Bilder von Stein, habeu gewiss die Vätersitte trenlich hüten helfen; so dass man sich ein wenig mehr scheuete es anders zu machen, wie es am Parthenon deutlich vorgeschrieben stand.

Auf beiden Langseiten zeigen sich je 10 Viergespanne,  $\xi\epsilon\nu'\gamma\eta$  $\pi o\mu\pi\iota\varkappa\dot{a}$ , wie es scheint, gelenkt von Beauftragten, nicht von Siegern im grossen hippischen Agon.\*)

Geleitsleute zu Fuss fehlen auf dem Fries des Farthenon, woraus nicht folgt, dass sie im panathenäischen Festzuge fehlten. Giebt uns der Fries Theile des wirklichen Festzuges, so haben wir die Spitzen vor uns, welche theils der Athena Hygiea ihr Voropfer nach der Burg bringen, theils zum Arroopa abbiegen, um auch lier das

Mommsen, Heortologie.

<sup>\*)</sup> Die Lenker der Processionswagen haben ohne Zweifel Athener sein müssen, wie die anderen "athenischen Geleitsleute." . Aber im grossen Agon siegen auch Nicht-Athener. - Nehmen wir an, dass in der Procession mindestens 10 Wngen oder 2 × 10, 3 × 10 sein mussten, nie über 10 hinter einander, um der Phylenzuhl zu entsprechen (s. o. S. 158 Note) und das ganze Erechthidenvolk auch in den Wagen zu repräsentieren, so würde der hippische Sieger, wenn ihn sein Sieg im grossen Agon zur Leukung eines Precessionswagens berufen hütte, hiemit Vertreter seiner Phyle werden, womit er uns seinem Character heraustrate. Denn er, wie alle Sieger der grossen Agonen, gewinnt seinen Preis für sicht nicht für seinen Stamm und seines Stammes Ehre ist er in die Schranken getreten. Dies unterscheidet ihn von den Siegern der mehr gottesdienstlichen kleinen Agoneu; Sauppe de Inser. Pan. p. 6. - Noch mehr; ist es Ernst, dass jene 10 Wagen die Phylen bedeuten, so müssen die Leuker jeder einer anderen Phyle ungehören, was bei den siegreichen Agonisten nur durch ein sonderbares Spiel des Zufulls möglich wäre. - Oben S. 155, Note habe ich mich bemüht zu zeigen, dass bei dem Rang, 960 verzeichneten Agon zehn hippische Preise verthellt sind. Gesetzt es siegten lauter Athener, so brauchen wir dieselben dennoch nicht zu Leukern der Processionsgespanne im Festzuge zu machen. Die Zahl der Stämme, Zehn, liegt bei so Vielem zu Grunde, dass nus der Uebereinstimmung zweier Zehnheiten nicht das Geringste folgt,

Voropfer zu vollziehen nach Rang. 814, s. o. S. 173. Die Zahl \*) der Opferthiere (eine δωδεκαΐς? oder vierzehn?) kann, nach dem Maassstabe der Wirklichkeit, nicht die Hecatombe vorstellen, und nichts hindert anzunehmen, die πομπείς zu Fuss seien verpflichtet gewesen, neben der Hecatombe, dem Volksopfer, einherzuziehen, nicht neben den Vorönfern. - Uebrigens verstebt es sich von selbst, dass der Fries uns weder ganz Wirklichkeit noch ganz Dichtung giebt, und dass es sich nur darum handeln kann, nach welcher von beiden Seiten sich die Darstellung neige. Die Vergleichung von Rang, \$14, 9 mit dem östlichen Fries macht es wahrscheinlich, dass eine bestimmte Realität zu Grunde liegt und dieser Fries uns ein Abbild von den Spitzen des Festzugs darbietet, so weit nicht künstlerische Gründe empfahlen von diesen Wirklichkeiten abzugeben. Es fragt sich aber, ob ein für den Ost-Fries wahrscheinlicher Schluss auch für die Lang-Seiten bindend sei, überhaupt, ob der Fries des Parthenon Ein zusammenhängendes Bild gebe, oder nicht Ein Bild, sondern vier Bilder, deren jedes, wenn auch dem panathenäischen Festzuge angehörend, doch eine gewisse Fertigkeit und Genugsamkeit in sich selber trage? Das Auge sieht nicht bloss nicht alle vier Seiten zugleich, sondern schon zwei Seiten zugleich in der Schräge ansehen wäre zu viel, vielmehr wird es sich dem Eindrucke einer einzigen hingeben. Hiernach ist es nicht gewiss, ob die beiden Hälften des Ostfrieses auf den Langseiten ebaracteristisch fortgesetzt sind, und als möglich muss man zugeben, dass die geringe Zahl von Rindern die Hecatombe vorstelle, weil die Phantasie des Beschauers den Rest ergänze und vermuthe die übrigen Rinder seien um die Ecke berumgegangen, und die gesehenen nur die letzten, ein Anblick, den die Hecatombe, wo der Zug in eine andere Strasse einbog, mitunter

<sup>9)</sup> Leider ist die Zahl uirds sieher. Aus silgemeinen Gründen empfelder, ich die das Zang. Dema die Gotthett, welcher die 12 Stein II. 19 Stein 19, 19 Stein 19

gewähren musste; und ebenso an der N. W. Ecke noch mehr Reiter, die πομπείς zu Fuss u. A. hinzudenke.

Nach den zouxztg, nennt die luschrift, Rang, S.14, Dienstthuende, deren Geschlecht aus dem Dair  $T \mathbf{A}$  d.h.  $re[t_S]$  sich ergiebt, deren Bezeichnung selbst aber bis auf das Schlusssigma verloren ist. Was Rangabe II p. 442 für seine Ergänzung [2 $\bar{e}\rho_0 p \varphi \bar{e} \rho_0 t]$  ganflirt, dass die Lücke damit genau ausgefüllt ist, gilt chenso sehr für [ $z w p - \varphi \bar{e} \rho_0 t$ ] und sachlich sind die Kancphoren neben den Geleitsleuten angemessener.

Von den 29 Frauengestalten am östlichen Fries trägt der grössere Theil Kannen und Becken, und diese Trägerinnen scheinen Kanephoren im Dienste des Staates zu sein. Als der Staat kostbare Processionsgefässe, goldene und silberne (zovolg, apyvolg; Meler A. E. III 10 p. 292, Leake Top. p. 74 n. 1 Saup.) zu besitzen anfing, sollte dieser Reichthum und Glanz auch gesehen und bewundert werden. Wenn man also früher mehrere Stücke Geräth, in einem Korbe vereinigt, der Kanephore zu tragen gab, so vertrauete man jetzt jedem der Mädchen ein einzelnes solches Kleinod an, ohne dass man darum das eine αργυριδοφόρος, das andere γρυσιδοφόρος genannt liätte, sondern man blieb bei dem alten Ausdruck κανηφόροι für sämmtliche, obwohl das κανούν nicht mehr von allen gebraucht oder doch nur, von den rückkehrenden etwa, als Futteral benutzt wurde, An Ablegung \*) des κανοῦν indess und bloss nominelle Kanephoren, wie die am Parthenon sind, Ist für diejenigen Theile des Festzuges nicht zu denken, welche die ältesten und grundleglichsten (Hecatombe) waren, wohl aber für jüngere oder mehr nebensächliche Partien (die Voropfer), dergleichen uns der Partheuon-Fries giebt. Nehmen wir also an, dass bei der Hecatombe, auf welche wohl die herrliche \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Altiena begegnet Odyss. VII 20 ihrem Schützling in der Gestalt eines juugen Mächena, das einen Krug (zafärze) trägt. Des Erreithleus Techter musste sich als Kanephore für den Dienst der Sandtgöttinu selminkehen, Acusil. ap. Schol. Odyss. XIV 533. Solche Sagen schützten die Kanephorie nach alter Art. Vgl. Meier a. O. p. 201 n. 32.

<sup>\*\*)</sup> Entonlien. Canster, XIII xoû Îranûşera (Fap.26/no) rêçe torives Eugeny rije Vegêre. Die Hecchunde ist für das Volk mad wird der Arthun Pollas geselindrist. Der Athena Pollas nus soll sich ehen anch Orithiya, des Eredukeur Torheir, sehmicken und zußug hinnathreigen, ma zu opfrar, Aenails, bei dem Note\* augef. Selol. Die Tradition blieb gewahrt, wenn und eis der Pollas bestimmten Opfer eigenülles Kuepheren hatten das für Arbena Brytien, welches wir am Partheuan sehen, ist ein Nebenopfer und hat achwerlich so chrawforge Traditionan aufzuscienz, dass nicht moderne Prunkliche bier das Werten Prunkliche bier das

Opfer-Ausrüstung des Erechtheus sich bezieht, immer noch korbtragende Mädchen gesehen wurden.

Die Zahl der Kanephoren dürfen wir uns nicht klein denken, ob Lycurg für hundert Kanephoren Goldschmuck (Western Bio, min. p. 279. 185 κόσμον χρυσοῦν εἰς ο' κανηφόρους; Pausan. Att. 29, 16 παρθένους κόσμον ἐκατόν) anfortigen liess. Ihre Zahl mag nicht geringer gewesen sein, als die des männlichen Geleis, übrigens wohl an den grossen und kleinen Panathenêne verschiedens Ste masstele erwachsen und von guter Familie sein. Erstere Eigenschaft und die grössere Zahl unterscheidet sie von den Arrhephoren, welche noch Kinder und nur 4 an der Zahl waren. Uebrigens dürfte in den von Lycurg ansgerfisteten Kanephoren eine luxuriöse Steigerung wenigstens im Betreff des Gebrauchs von Gold und Silber zu erkennen sein, s. o. s. 15, Note

Das athenische Volk nahm, von den Demarchen, wahrscheinlich nach seinen Demen (Meier a. O. p. 290) geordnet, am Zuge Theli; Schol. Ar. Nub. 37 οὐτοι (οἱ δημάρχοι) οἰ την πομπήν τον Παυαθηνικόν ἐκόσμουν. Der von athenischem Geleite (πομπτές) gefinktren Herachme muss sich die feiernde Gemeinde angeschen haben.— Ehe Athen sehr reich und das souveräne Volk stolz wurde, haben die Bürgerfamilien selber gewiss die Dienste verrichtet, welche später an untergoordnete Einwohner kanen.

Die Metöken nämlich mussten, gekleidet in Roth als der gesetzliebe-deutunen Livree, binter liren Patronen, den Bürgern, Gelässe hertragen, gefüllt mit Kuchen und Opferbrot und blad aus Erz baid aus Süber\*) gearbeitet (Meier a. O. p. 291 n. 41 sq.). Diese gesetzliebe Bestimmung konnte so entstehen, dass der attische zoorterags für den, gewissen Metökenfamilien gewährten Schutz auch blienste verlangte, ursprünglich nach privater Verabredung, bis aus dieser eine Sitte und dann ein Gesetz wurde. Die Metöken dienten nicht der Gottinn Albena, sondern den einzelnen Bürgern, welrie die Göttinn feieren, was sie unmittelhar ausging war nicht Gottesdienst, sondern Mensehendienst. Sie empfingen daher den wenig ehrenvollen Namen der "Nauftger"gezenzooso. Sie haben dem wahr-

κανοῦν gauz nuterdrücken konnie, ohne irgend mit einem Dogma in Conflict zu kommen.

<sup>\*)</sup> Man braucht nicht anzanehmen, dass die zilberuen σκάφαι (Meier a. 0. u. 42) für den Goltesdienst der Alhena bestimmt waren, die erzenen aber für die Schmäuse der Demoten, wenn anders doch beide Festkuchen (κηρία, πόπαγα) enthielten, wichte aicht auf Burg emporzatragen waren.

scheinlieh nieht mit auf die Burg\*) steigen dürfen am Hochfeste, sie müssten denn sieh das Reeht attischer Epheben erschliehen haben, (Dinareh Frgm. XVI, 8 Saup. p. 332). Ihre Aufgabe war bei den Demeuschmäusen ihren Patronen Brot und Knehen zu bringen.

Die Metökinnen waren theils um ihre Herrinnen und Fräulein beschäftigt, theils nahmen sie ihnen Dienste ab, zu denen einst wohl die Bürgerinnen selbst verpfliehtet waren. Nach Ar. Av. 1550 sqq. und anderen Stellen, die Meiera. O. sorgfältig prüft, geht hinter dem vorneinneren Mädehen, welches als Kanephore vorangeht, eine Metőkinn (und zwar ein Metőken-Mädehen) her mit Sehirm und Sessel als σχιαδηφόρος und διφροφόρος; ebenso hinter der vornehmen Frau eine Metökinnn (und zwar eine Metökenfrau) Aelian. V. II. VI. 1. Der Untersehied in den Pfliehten der abhängigen Fran und der Toehter mag nieht zwingend gewesen sein, um so weniger als diesen Pflichten ohne Zweifel das persönliche Abhängigkeits-Verhältniss einer Metökenfamilie von einer vornehmeren zu Grunde liegt, es also von dem Bestande ersterer abhängen wird, wer der Herrinn oder dem Fräulein Sehirm und Sessel naehträgt. Da dle Kanephoren aus guten Häusern sind (Harpoer. αί ἐν αξιώματι παρθένος), so ist die Dienerschaft für sie von selbst da, weil eine angesehene Familie auch über Metöken und Metökinnen verfügt, für die das Familienhaupt προστάτης ist. Diese Metökinnen also dienen nicht der Staatsreligiou, soudern ihren Patroninnen: indirect allerdings nehmen sie am Gottesdienste Theil, jedoch nur bei Bedienung der Fräulein, denn die Frauen, denen sie nach Aelian a. O. Schirme nachtragen,\*\*) dürfen wir als blosse Zusehauerinnen bei den Functionen ihrer Töchter (der Kanephoren) denken.

<sup>9)</sup> Be Worte den Dinarch Fr. XVI, 3 laisen diesen Sim au; oli eint ausgegeben Vingde, at in zie deglande vingflooren, on sy splar Fysters griger gepagen Vingde, at in zie deglande vingflooren, on splar fysters griger eint genalte de vinder de gregoren, wechte ansatti napflangende Ansie, sy sie sie dan in helben und sieht om der Burg fern zu halten, sich die Bertie attischer Epitelwei ersellichen haben und auf die Burg im Festinge der Panatheinari sich begeben, keinzeugen weil III sie zu Bürgern gemacht hals, sondern weil Bestechung währen. Wenüger passend wirez "weiche, satt als Saphephoren hinanfragehen, vielender als Epitersel hansingeben"; denn wors das sieseffrass überall hervorheben, wem dies dem Metiken am Hochfestinger satstuff. Meter, o. D., 201 e. 4 hat dies nagerommeten.

<sup>\*\*)</sup> Einen Grund diese Nachricht zu bezweifeln kann ich nicht finden, obwohl die Haaptpflicht der Metökinnen wohl darin bestand, dass sie Wasser trugen, s. u. S. 182. Wenn gerade keine verfügbare Frau in der Metökenfamilie war, so mag auch eine Metöken-Tochter der Patronina den Schirm getragen haben.

Eine andere Pflicht der Metökinnen war die Hydriaphorie, zu der besonders Frauen gebraucht wurden, ohne indess Unverheirathete auszuschliessen (s. die Stellen hei Meier a. O.). Durch diese Pflicht traten allerdings die Metökinnen dicht an den Gottesdienst hinan, denn, wiewohl auch heim Rüsten des Demotenschmauses Wasser nöthig ist, so war bei dem Schlachten der Opferstücke am Altar Wasser doch ebenfalls ganz unentbehrlich. Aber bei der Temperatur des Hecatombaeon grosse gefüllte Krüge auf die Akropolis zu schaffen war beschwerlich und dieser einst gewiss von Athenerinnen versehene Dienst wurde in historischer Zeit den Metökinnen übertragen, wohl nicht ohne Zuthun des Staates.\*) Dennoch blieh diese Dienstleistung, was sie war, eine Beschwerde und gehörte zu den "erniedrigenden Gehräuchen, welche die Metöken an ihre untergeordnete Stellung erinnerten" C. Fr. Hermann Ant. I § 115. Die getragenen Hydrien werden wir nicht mit Meier p. 292 a. O. als kosthare \*\*) Wassergefässe denken, sondern als einfache Krüge, die dem Bedürfnisse genügen.

Man muss im Allgemeinen annehmen, dass das untergeordnete Personal nicht länger als irgend nöthig auf der Burgfläche blieh, dass die Dienste der Metökinnen\*\*\*) sowohl, wie der Schirm- und

<sup>&</sup>quot;) there Anfang kann diese Sitte indess ehrafalts in privater Verahredung haben, so dass eine Bügerinn ihre eiguer Plicht shageban einer von dere Bürgerfamilte abhängiger Mesikinn. Aber als diese Sitte überhand nahm, muss er Staut gewisse Meiklinne, Jedesmal zum Wassertungen für das Volksopfer und die Nebempfer befolhen haben, so dass fortun eine jede Wasserträgerinn an Stelle und im Anfange über besonderne Patronium zu nügeren aufbfürer.

<sup>\*\*)</sup> Selbst die als Preisgabe Rang. 960, B, 27 aufgeführte Hydria ist nicht mehr als 30 Drachmen werth.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Wasser der Clepsydre, obwohl etwes salzig, war denuode gat genng av Verrichtungen beim Auschlachten des Opferteiles. Die Clepsydre bei den Pannthenien zu benatzen empfalt ihre Lage untrehalb der Burg; über ihren angelichen Wasserscheilnum in der Pannthenienzeit zu, do. S., Noze. Wenn die Wecklannen von da das Wasser holten, so kannen sie durch der Suffregungsnelluge grosse Mommertreppe der Propsigiene (Bruiel Parcey). p. 1543 und echlegung grossenheils denachten Weg ein, welchen der Festang ging. Beut p. 152 lässt denacht die sälliche Seiterspetre unterhalb der Niker-Tempels zur über juhn anzeite derne die sälliche Seiterspetre unterhalb der Niker-Tempels zur über juhn anzeiten, — Um nech während des Opferes und doch ohne Aufrehen Wasser häumfrasskalten, könnte der Felegang benutzt vien, welcher des Agreaulion mit der Burgfliche verbindet. Nech der Beschreibung, die Beufe a. O. p. 157 und der Bereitenbang, der Beiten Arbeiten z. 157 und en Leitenbang der Wasserkräge nicht zu denken, wohl aber konnten die befollenze Mecklänzer ein der Kete bilden, ihr der die Hydris von Hund zu

Sessel-Trägerinnen während des Gottesdienstes zurücktraten, dass die herrschaftlichen Domestiken nur auf kurze Zeit oder gar nicht dem Opferaltar und der eigentlichen Stätte der Feier sich unbeteu, dass möglichst alle Ministrationen auf der Burgfläche von ächten Erechtliden geleistet wurden.

Während des festlichen Zuges durch die Strassen von Alben werden die Dienerinnen ihre wesenlichsten Pflichten gehabt haben, indem bei dem Sonnenbrande in den Strassen der Stadt, besonders wenn der Zug anhielt oder den Markt umzog ein Schirm oder Sessel erwinseth war. Die Dienerinn musste inmer unde bleiben, um helm Wiederaufbruch des Zuges den Stuhl zu tragen. Für die am Ritus auf der Burg theilnehmenden vornehmen Franen und Mädchen konnten jene Gegenstände der Beugemißtickit aus den Heiligthümern der Burg (wo man auch Sessel außewahrte) genommen oder in der Art hinauf besorgt sein, dass die Kanephore nicht mit der Stuhistetzerinn hinter sich durch die Propylaen einschrift oder während der heiligen Handlung jedes Edelfräulein eine Person, die den Schirm hielt, neben sich hatte.

Aher selbst zugegeben, dass die Schirm- und Sesselträgerinnen auch beim Einzug durch die Propytien liniter ihren Dauen und Fräulein blieben, auch sogar während des Bitus hinter den Stihlen standen, kann die Weglassung solcher bienerinnen am Fries des Partitenon doch selwerflich einen Grund nuch abgelen, um die Darstellungen des Frieses aus dem Gebiete der Panathenäuen hinauszuweisen. Der Künstler durfte sich in so weit von der Realität lossagen, als er sich auf Darstellung errechthidischer Laudestöchter beschränkte und das Lauxus-Personal wegliess.

Die Sieger der grossen Agonen nahmen ohne Zweifel aus Festzuge Theil, jedoch unter der Feierndeu Gemeinde, nicht als Functionäre. Wenn die Volksgemeinde nach Deunen geordnet einherzog, so wird sich jeder Sieger unter seinen Demoten befunden haben, wenn er Athener war, ebenso jeder Ausländer, der gesiegt hatte, unter seinen Landsleuten. Da in der Regel nur die grossen Pana-

Hand andwirze ging, his sie da angrlangt war, wo der füng in die Bargfläche ausmündet (im Bezirk des Erechtheums). Bei dem Opfer Ritus selbest moche alm die Bydria von Bürgerskindern bereit gehalten und zugelangt werden; die ze Ministration mit der Hydria war eine leichte Pflicht gegen das Hinartschaffen ([Hydriaphoide der Heckhinnen), vielfelsch eine Intervoolle Pflicht, welchder Sieger im Fackellang Grüßlen konate. Sein Siegespreis ist eine Hydria; siehe oben Seite 1890.

thensien einen musischen, gymnischen und lüppischen Agon gehabt zu haben scheiuen, so war derpinige Festurg, an welchen die Sleger ihres jüngst erworbenen Ruhms sich freueten, ein Festurg der grossen Panaliensien. Es ist nicht überliefert und auch nicht wahrscheinlich, dass die prämierten Agonisten ihren Character als Sieger auch an den folgenden Jahresfesten, die Penteterts hindurch bewahrten oder gar ausser ihrem Gewinn noch ehrende § Functionen erlangten, die sie am Hochfeste jedes Jahres bemerklich gemacht hätten.

Weun die Athener "den freigelassenen Selaven und auderen Berkaren" Bekk. auecd. p. 242; G. A. 55, 28 die leichte Pflicht auferlegten den Markt mit Eichenlaub zu bestreuen für den Festzug, so liegt hieriu eine Tendeuz der Milde und Güte, die auch den Geringsten nicht ganz verachten will. Alt dürfte die Sitte nicht sein, sondern etwa aus Cimons Zeit stammen, als die Athener sich ein Idealbild von sich und ihrem Edelmuth gegen die Schwächeren in Theseus bildeten.

## Peplos.

Der in Troja dargebrachte Peplos II. VI 90 spricht im Allgemeinen für ein böberes Alter der Peplos-Darbriugungen auch in Atheu. \*\*) In der Hiss bringt die alte Landesköniginn ihn dar mit ihren Matrouen. \*\*\*) es ist ein Tag der Noth und die Darbringung eine ausserodeutliche, durch die Umstände erheischte. Hecuba wählt unter ihren eigenen Kleiderstoffen, die aus Sidon sind, den

<sup>\*\*)</sup> Die Verchrung der flischen Berggütin halten Duncker G.d. A. III. p.286 im untwicketer G.d. a. III. p.286 im auhörsieht und Moss erlehat nus dem Josischen, Bei der alberen Verwandsschaft von Pelasgern und Josiera sehein die Situ, einen Paplos durarbeitunge, an allegende griechtich gelten zu können für diefenige Vorzeit, wo die Dorier noch nicht eingedrungen sind und noch keinen File in der griechsichen Greichtien eineme, abso nicht mittällen. Auch der Peplos vom 16 eleischen Fransen der Hern dargebracht, seheist vordorisch aus vin. — In wie weit inm dieser Sitte eine besonderer Sould eine Besondere ihrem Calt gemässen Sinn unterlegen wollte, bleibt dabei Immer noch zu entsehelden.

<sup>\*\*\*)</sup> V. 87 γεραιάς, τινές γεραφάς Schol. B. L. V.

Jinder, die geopfert werden sollten,
sied Peterson p.J. zuhm (t) Opferkinker.
Meter z. (t), p. 22 auszie die Steren

Secha Jumgfrauen, zwei mit
Kannen, vier mit Berken in
er
Kerne Sechen Jumgfrauen oder
France: zwei dasson mit einer
Kerne beschäftlicht einer von
Kerne beschäftlicht einer von

u. S. 188). Wir müssen auf neue Zeugnisse warten, durch die der Nachweis au führen wäre. Bis weiter ziehe ich die im Texte aufgestellte Ansicht vor.

. V. 87 γεραιάς, τινές γεραφάς Schol. B. L. V. schönsten und grössten aus. Theano, Priesterinn der Athena, schliesst die Pforten des heiligen Hauses auf und legt, unter den Litaneien (Sakayr) fl. N. 1301) der Matrouen, der nach alter Art sitzenden (Schol. Il. VI 92) Göttinn das Tuch auf den Schooss und gelobt ihr betend 12 Kihe. Über dieser ganzen Handlung waltet ein stiller Ernst. zanza naders die rausscheuße Feier in Athen.

Nach II. a. O. kann man für Athens Alterthum annehmen, dass in Folge besonderer Umstände der Athena ein Peplos gebracht wurde. Unregelmässigkeit des Darbringens war Vorstufe der regelmässigen, sei es penteterischen, sei es jährlichen Darbringung, welche in jüngerer Zeit üblich wurde. Aber in welcher Zeit wurden regelmässige Peplen üblich?

Von grosser Wichtigkeit wäre es, wenn sich ein Weg fände, den Peplos an die agarsische Athena und den agrarischen Errechthens, oder wenigstens an Ercehthens den persönlichen Heros und dessen Dogmen anzulehmen. Damu dürfte man meinen, regelmässige Peplen selen eine recht alle Sitte, weil die Ercehtheus-Religion all ist. ") Bis sich ein sicherer Weg hierzu zeigt, nehme ich an, dass Athena selbst, ohne flücksicht und den Ercehtheus, den Peplos erhält. Damit werden wir auf Pisistratus Zeit geführt, der, wie oben vernuthet ist, zuerst den Ercehtheus zurückzusehieben anfüg.

Es scheint also Pisistratus seiner Athena zuerst regelmässige Peplen dargebracht zu haben, welche er auf der Burg, wo er wohnte, unter seiner Aufsicht durch Frauen bereiten liess.

Wenn sich die Mittelgruppe am östlichen Fries des Parthenon auf den Peplos bezieht (O. Müller Denkm. I, 2 p. 12), und daraus

<sup>\*)</sup> Könnte Jemand zeigen, dass Atheun an den Plynterien ihren bisherigen Penlos abgelegt und weggeschenkt, dann die Zeit bis Eude Hecatombacon obue Peplos zugebracht hatte, so würde eine Beziehung zur Erechtheuspflege da sein; Athena hatte zum Ersatze des an den Plynterien abgethanen Festkleides, ein neues am Panathenäentage erhalten. Ablegung und Wegschenkung des Peplos am Plynterientage ist vielleicht annehmhar, siehe unt. Plynterien geg. Ende; aber kann auch die Peploslosigkeit für die ganze Zeit von den Plynterien bis zu deu Panathenäen angenommen werden? z. B. für die Skirophorien? Es bleibt mir zweifelhaft, ob Atheua ihren Peplos am Plynterientage regelmässig au Artemis schenkte, so wie eine Wöchnerin ihr Kleid weggiebt. Dass sie ihn an den Plynterien ablegte, bedingt noch keine Wegschenkung und Peploslosigkeit, nud Wegschenkung von Kleidern am Plynterientage ist noch nicht Wegschenkung des Peplos. Leider geht aus Ephemeris 1856 H. 42 n. 2830 nicht hervor an welchen Festen das Cultusbild mit dem Peplos zu bekleiden war (s. u. S. 188). Wir müssen auf neue Zeugnisse warten, durch die der Nachweis au führen wäre. Bis weiter ziehe Ich die im Texte aufgestellte Ansicht vor.

Etwas über das Alter der geregelten Peplos-Darbringung folgen soll, so wird die Vernutdung nicht zu Gunsten hohen Alterthams der regelmässigen Peplen uusfallen, weil der Parthenon wie auch Pisistrats Hecatompedon der jüngere Bau ist neben dem Erredtheum, und auf jüngere Bräuche im Allgemeinen gewiesen war, während wohl am Errechtleum sich ältere Gultusbräuche dargestellt fanden. \*) Indess ist eine solche Folgerung aus verschieden Gründen sehr unsicher.

Gelen wir aus von den Einrichtungen listorischer Zeit, so führt die Altersbestimmung (7 bis 11 Jahr) der am Peplos helfenden Mädchen an die Penteteris der Panathenäen, d. h. auf Pisistratus, durch welchen die grossen Panathenäen und damit die Penteteriden gerindet sind. Wenn nun das Lebensalter der Arrhephoren vor Pisistratus nicht so oder überhaupt nicht genan bestimmt war, so rührt von ihm wohl nicht bloss diese Bestimmung her , sondern Pisistratus gab den Arrhephoren zuerst als neues, übrigens mebensächliches Amt hinzu, dass zwei von ihnen an dem jetzt regelmässig zu briggenen peplos mit arbeiten sollten.

Wahrscheinlich beabschtigte Pristratus nur an seinen grossen Panathenen einen neuen Pejoo darzubringen und belielt die Arrhephoren 4 Jahre lang auf der Barg, um sie in künstlicher Arbeit unterweisen zu lassen. In den Zwischenjahren mochten gebrauchte Peplen dienen. Peuteterisch war auch der eleische Peplos.

Im republicanischen Alben scheint die Neu-Anfertigung in jedem Jahre Regel geworden zu sein (G. A. 54, 13), weil die Behörden jährlich wechselten und der Gebrauch aufkam, solche Männer, die sich das Jahr über ausgezeichnet, in die Stickerel des Peplos\*\*) aufzunehmen und abzubilden ( $\bar{k}\bar{r}bdge\bar{g}$   $\bar{k}\bar{g}\cos\tau$  to  $\bar{n}\bar{r}\pi\hbar\lambda\upsilon\nu$ ). Die herkömmliche Altersbestümmung blieb bestelen, obwohl der Peplos

<sup>\*)</sup> Der Fries des Erechtheums euthielt Figuren von Wagen, Kriegern und Frauen. Die Figuren hatten Colorit, der Fries selbst war schwarz; Breion Athènes p. 160,

<sup>\*\*)</sup> So dringte sich Höffarf is die Religion ein, denn eben das schmeichet, sich neben der Gottelte zu ergelsterz. Wen mit Biedürber ein wellicher und ein grisillicher Pepplos auszuschmen wirer, so winde der Elzegris Letzteren vorgen haben. Gestüchtes und Welthiese schwielen sich nebet no wie Bottelten will, sondere das Pertrait eines Dindechen füllt des Platz, wo G\(\text{Gitzeibler}\) Welter a. (b. p. 29 m. 16) seize abliere, und der Stramwind, welcher dem Dindechenbildern bestiekten Peplos mitten im Ceramiens zerreisst, lehrt, dass die Religion verletzs war. Vg. a. des Natz no G. A. 54; dar. 26 G. A. 54; dar. 27 G. A. 54.

jetzt jährlich geworden war und auch die Arrhephoren jährlich abund neue zugingen.

Uebrigens kam es bel der jährlichen Darbringung von sellss, dass man für das grosse Fest sebönere Pepleu arbeitete und namentlich in dem sinkenden Athen sich für das kleinere Fest sogar zu Zeiten wohl mit ausgebesserten Peplen begnügte, also aus Gleichgülügkeit gegen die Religion doch wieder in die peuteterische Einrichtung des Pisistratus zurückfiel.

Anfänglich mag der Peplos von Menschenhänden durch die Stadt in Procession getragen und der Göttinn gebracht sein. Hernach befestigte man ihn segelartig über einem Wagen; man suchte dabei die Illusion aufrecht zu halten, dass das heilige Kleid der Burg bis auf eine gewisse Nähe gleichsam zu Lande zusegelte. Dies kam schon in der Diadochenzeit auf, wie aus dem neugefundenen Ehrendecret für Philippides hervorgeht, Ephemer, von 1862 n. 100 p. 118. Als athenischer Gesandter hatte Philippides den König Lysimachus gebeten, den Athenern eine Raa und einen Mast zur Peplosdarbringung zu schenken. Lysimachus ging darauf ein und die erbetenen Segelstangen gelangten Ol. 120, 2 = a. Chr. 299/8, Archon Euctemon, nach Athen. Die Stelle lautet: διελέχθη δὲ (Φιλιππίδης) και ύπερ κεραίας και ίστου, όπως αν δοθή τή θεώ είς τά Παναθήναια τῷ πέπλω, ἃ ἐκομίσθη ἐπ' Εὐκτήμονος ἄργοντος, Vermuthlich wurden die königlichen Gaben nicht au den (kleinen) Panathenäen in Euctemons Jahre zuerst produciert, sondern gingen im Vorsommer a. Chr. 298 ein, so dass die grossen Panathenäen von Ol. 120, 3 zuerst durch sie verherrlicht wurden. Der Peplos, mit seinen Zipfeln an der Raa befestiget, konnte sich vollständig zeigen, in der Art unserer Banner. Das Obergestell des Wagens muss dem erzenen Schiffe geähnelt haben, welches kürzlich im Erechtheum gefunden und Ephemer. von 1862 p. 91 abgebildet ist.

Dies Schaugepränge und die Künstlichkeit der verborgenen vorrichtungen, durch welche das Fahrzeug sich vorwärts bewegte, wird bis in späte Zeiten hinein noch Fortschritte gemacht baben, je nachdem reiche Leute sich dafür interessierten, wie Herodes Atticus, s. Philostrat. Vit. Soph. p. 236 ed. Aspser.

Eln durch die Strassen segelndes Schiff ist allerdings "ein sonderbares Schauspiel", O. Müller in A. E. III, 10 p. 56. Doch seit den Perserkriegen wuchsen die Athener unter Eindrücken des Seelebens auf, den Panathensen wurde eine Regatta angeschlossen. Die Bestimmung des Peplos war "zur Bekleidung des alterthümlichen" Gnadenbildes der Pollas im Erechtheum zu dienen (G. A. 154). Ueber die Festzeiten, an welchen der Peplos zu brauchen und dem Bilde im alten Tempel (Erechtheum) unzuthun war, durch die Praxiergleiden (oder Praxiergidinnen), gab es in Athen Bestimmungen, welche vom delphischen Gott ausgegangen waren. So vietscheint sich ans den Besten der Inschrift Rephen. n. 2530 zu ergeben, die sich indess nicht speciell mit den Panathenden beschliftiget. Die Schrift ist alterthümlich. Pittakls bringt die Bestimmenen mit den Phyterien zusammen. Vgl. unt. Phytaterien: Feier. Die den Peplos hetreflende Stelle bautet: lin. 10. ... δ1 δ Δπόλλου Σηροβεν... [in. 11. ... αμραγείνουδους τον ππέπλον ...; lin. 15. [έν ταϊς δορ] reit; Δ1 Μουραγέτει Δπόλλον ...; lin. 13. [κατὰ τὰ πίτρια Παραγείορθα]. Siehe and S. 175, Note.

# Festzng.

Zn den die Weihenacht Resorgenden mussten sich morgens noch andere theils Festbeamte theils Ehrengäste auf der Burg (nebenher auch auf dem Areopag) einfinden, jeue um die letzten Zurüstungen zum Empfang des mit Sonnenaufgang beginnenden Festzugs und zur Opferung zu treffen, diese um der Feier anzuwohnen, ihr Praecipuum zu empfangen und sich des schönen Anblicks zu freuen. - Der Fries des Parthenon bildet nehen den Göttergruppen eine Anzahl von Männern ab., die dem kommenden Zuge entgegensehen oder mit einander sprechen oder die Onfermädchen über ihren Dienst zu belehren schelnen. Es sind der Männer so viele wie der Götter, doch sind sie so vertheilt, dass links 6, rechts 8 stehen. Sie zeigen ziemlich verschiedene Haltung und nichts nöthigt alle oder fast alle für Personen desselben Ranges und Standes (s. o, S. 174, Note) zu halten. Vielmehr sind sie dazu bestimmt, die Mannichfaltigkeit von Ehrengästen, vielleicht auch von Festbeamten in allgemeinem Bilde zu repräsentieren, welche wir aus Rang. 814, 10 kennen lernen (s. o. Seite 173). Den Archonten, Sehern und den andern ordentlichen Theilnehmern <sup>3)</sup> missen auch nech augesehene Ausländer hinzugezählt werden, z. B. die Gesandten aus dem Peloponnes, welche das Bündniss von a. Chr. 420 zu erneuen, 10 Tage vor den grossen Panathenäen nach Athen kaunen (Thueyt. V. 471 und dann wohl in Geselbstahlt der athenischen Würdenträger die Pompe von der Burg amsahen, desgleichen distinguierte Privatuersonen aus der Freude.

Das Gros des Festanges sammelte sich ohne Zweifel ausserhalb Athens in der schönsten Vorstalt, vo wir den Hippias beschäftiget linden das Geleit zu Finss aufzustellen. Illier also, im äusseren Gerauiteus, ordneten sich sämmtliche zonzetig, gehendte, reliende, fahrende, nud ehendahlin mass vorber das Opherrieh zusammengetriehen sein. In der Uimgegend des äusseren Geramiteus muss sich auch das attische Volk nach Benen geordnet haben, wie auch die fremden Geleitsleute mit den Opferu der Tochterstädte hier ütren Aussehluss, nach ihren Heimaten geordnet, vorbereiten moetleten. Inzwischen waren wohl geleichzeitig in der inneren Stadt Meliuere Goutingente\*\*) gerüstet worden, welche der durchs Dipylon einzehende Hauptrag unumaehr im inneren Geramieus aunzeiterte. Die aufgehende Sonne war der Termin, his zu welchem alles hereit sein musste.

Namentlich mögen diejenigen, welche sehr heilige und kosthare Gegenstände trugen (wie den Peplos, den Leuchter, welchen man am Fries des Parthenon sieht, die Gold und Silbergefässe), solche

<sup>\*)</sup> In Pericles Zeit gaben sich die Oberofficiere ohne Zweifel nur beilänfig mit Festziigen sb. Damsls war keln Grund zu der Klage, welche Demostheues über ihr kindisches Treihen erhebt,

<sup>\*\*)</sup> And getrenute Anordnung der Theile scheint die Erzählung Thue, 1, 20 zur filtere, dass Higparde mit Anordnung der Pompe, d. h. einer Erkeite Pompe beschäftigt war, während Higpins die Hogliten aufweilte, jener im inseren. Die Lage des Leoendan, diese nie inseren Erne Legende an Leoendon, diese zur im inseren. Die Lage des Leoendon nossen engelicht sich eine Antsetelung gesonderter Theile. O. Niller A. (§ p. 255 faubbe dagegen, die panathenisische Procession habe die game Entermung vom inseren Germaine wis imm Leoendon dergenommen. Thue, 20 spricht anserlednend so, als habe nach Hipparch die gamer Pompe vor sich gehauft (pf. Plane Popratzief yn surgie) akusospoliver), 1 gene an dieser Stelle der en unr im Flage von der Sache, hikte er an der Haupstelle VI, 55 sagt, uns assgen wöllen, wordt Hipparch beschäftig gerwens, so würde er uns wind eines bestimmen Theil der Zuges genannt haben, welchen wir nus getrent denken bönnen.

kleinere Abtheilungen gebildet haben, welche vom Hauptzuge oder von dazu deputierten Geleitsleuten abgeholt wurden und erst im inneren Ceramieus einen Theil des Hauptzuges zu bilden anfingen.

Die Fortsetzung des Zuges durch das Innere der Stadt ist tüteilwies eit utogeraphisches Problem, dessen Lösung vornehmlich davon ablängt, wo man das städtische Eleusinien ausetzt. Leske
(Top. p. 216), der dasselbe am Ost Ende des Burghügels sucht. ")
Bast den Zug nendeme er durchs Dippion die Stadt betreten, durch
den Ceramieus die Agora erreichen, von der Agora – auf einem
nicht nüber angegebeaen Wege, doeh wahl im Säden der Burg, die
nach Leake ganz umzogen wird — sich zum Eleusinion begeben
um diesse hermubliegen und am Pelasgikon, im Norden der Burg
vorbei zum Tempel des Apollon Patroos an der Agora zurückkehren.

Grundlage dieser Ausleh ist zundelst die Stelle bel Philochorus V. Sphils. 2.1, §5. του die Worte aneik Kaysers λιαχαβερ p. 286 so lauten: κάκεινα περί τών Πενεθηγικίων τούτων ήποιουν πάκλον μίν δὶ τὴν νειθν οὐη ἀποξυγίων εγώντων, ἀλλ ὑπογείως μηχαναίς ἐπολιοθάνουσαν, ἐκ λέφαμεικοῦ δὶ δρισάκεν χιλία κάκτη ἀφείναι ἐπὶ τὸ Ἐλεινείνουν καὶ περίβαλούσαν απότ παραμείναι το Πελασγικόν κομέρωξην τε περά το Πύθιου (λέθετ), οἱ ντὸ πάρισται. Πίετ wird παραμείναι "veillang faltren" bedeuten, πίελι: "um die Erke biegen." Beulé l'Aerop. I p. 151 übersetzt: longeant te mur des Pélagser.

Ausser der Lage des Eleuslnion ist in Philochorus' Worten besonders das Pythion schwer zu erklären. Die Oertlichkeit, welche sonst Pythion beisst, liegt am Iliss (Leake p. 198; Forehhammer k. Stud. p. 367; nach O. Müller A. E. I. 6 p. 235 freilleth am Ende der Tripodenstrasse). Leake sucht p. 216 zu zeigen, dass Philochorus nur den am Markt gelegenen Tempel des Apollon Patroos hat meinen können.

Der angegebeneu Schwierigkeiten ungeachtet erkennt nan so siel, dass der Zug durch den Ceranicus den Markt erreitelte und sieh dann zum Eleusinion – ungewiss freilich auf welchem Wege begab; dass der Zug beim Eleusinion umbog, also diess der östlichste Punkt war, welchen er berührte; dass er — theliweise un-

<sup>\*)</sup> Ich halte diese Ansicht f
ür die beifaltsw
ürdigste; siehe unten Seite 249, Note.

gewiss auf welchem Wege — vom Eleusinion sich den Propyläen, dem Endpunkte der Procession, näherte, schliesslich in der Art, dass nördlich von der Burg am Pelasgikon entlang gezogen, um die Nord-West-Ecke gebogen und so das Ziel, der Aufweg durch die Propyläen erreicht wurde. Zuletzt also hatten die Ziehenden die Burg zur Linken. <sup>34</sup>

Mehrere Zeugnisse (Philostr. a. O. und Suidas II, 2 p. 184 Bernh.) beziehen sich auf den Gebraueh der Schiffsprocession, welchen die Blüthezeit vielleieht nur in Anfängen kannte. Es könnte fraglich sein, ob die von Philostrat angegebene Strasse der Schiffsprocession auch die Processionsstrasse der pericleischen Zeit gewesen, ob nicht der grösser und schwerfälliger gewordene Apparat des Peplosschiffes genöthigt habe die Processionsstrasse etwas zu ändern? Indess auch ein älterer Zeuge Xenophon (Hipparch. 3, 2; Leake Top. p. 216) redet vom Paradereiten \*\*) bis zum Eleusinion und zwar vom Markte und den Hermen aus. Hierdurch wird theilweise der von Philostrat angegebene Weg bestätiget: "Von den Hermen [an der Agora] zum Eleusinion" (Xen.) und "vom Ceramicus [der In die Agora mündet] his zum Eleusiniou" ist offenbar dasselbe. Die Schiffsprocession hat also nichts in der Processionsstrasse geändert und Philochorus' Worte sind auch auf die besten Zeiten anwendhar, zumal wenn man bedenkt, dass in einer von Berg und Thal durchzogenen Stadt wie

<sup>\*\*)</sup> An die Reiter des Pannthemieurungs selbst hat freilleh Xenoplom wold nicht gedacht. Er heisst seinen lilipparelien vom Markt his zum Elcusiuion recht selmell reiten (zéz várgo gras/sun vong Farwors). Die Ecorde des Panathemicarangs ritt und fuhr ohne Zweifel langsam. Aber die Strasse solcher Paraden lehrt uns Xenophon alterdings keunes.

Athen die für eine grosse Procession geeignete Strasse von natürlichen Gegebenheiten abhängt, die sich nicht so leicht ändern lassen.

Am Ziele angelangt mussten sich die Theile des Zuges, weiche am Finse der Burg und des Arceopg hielens oblien; von denen trennen, welche die Opfer und den Gottestienst zu besorgen hatten oder daran theilnahmen. Unten blieben Wagen und Reiter (Beuif Ip. 147 sug4), mur zu Fuss schritten Würdeuträger und alle vornehmeren Theilnehmer und Theilnehmerinnen die Marmortreppe hinnuf, indess das Vieh durch die södliche Scitenpforte (unter dem Nike - Tempel) eingetrieben wurde (nach Beuife a. 0. p. 152). Zugleich wurde der Arceopga bestiegen.

Wahrend nămlich Elnige sich mit dem Voropfer für Altena Higden und her Burg wendeten, hatten Audere das Voropfer auf den Arcopag zu führen. Rang. 814. S sqq. [θ]νέειν δὲ τοὺς Ιεροποιούς τὰς μὲν ὁὐο [θνοίως τὴν τε τὰ] / ἐθνηνὰ τὰ ['Υνείας καὶ τὴν 'ν τὰ β. ἀρίξα πάγον τέλου [μένην καθάπαξη πρότερον, wo die beiden letzten Worte lehren, dass diese Elnrichtung älter ist als die Inschrift.

Wenden wir die inschriftlichen Vuropfer auf den Ost-Fries des Parthenon an, wo sich nach den besten Autoritäten Ilygiea dargestellt findet als die vorderste der Göttergruppe rechts, so folgt, dass die Ileranziehenden der Athena Ilygiea das Voropfer bringen wöllen.

Für die andere Götlergruppe ist nun nicht mehr Freiheit gegehen. Es muss dieselbe das andere Voropfer, das areopagitische, darstellen, und es fragt sich, ob dies gefolgerte Muss auch sein kann. Die wehlbiche Figur mit der Fackel, welche nach Elnigen Demeter, nach Andern Aptirodite, endlich wieder nach Anderen Artensis ist, Konnte doch auch eine in der Art der Aptrodite") gehildete



<sup>\*)</sup> Aus der Schule der Philitiss ging auch die der Aphrofilte verwandte Neussis hervor; Preller gr. Mylt, I p. 333 n. A. Mit Unrecht wirde men die ärchyleiche Grässlichkrit der Farira gegen oblige Deutung wenden. Pausanisa Att. 28,6 sags ausschrächtleh, dieser Unbeken late ihnen zuser ihne mit Schungen gegeben, und hebt hervor, dass litven Bildern nichts Furchtares (nöd!) soglegelen annachen seige. Weit der könnte man gegen die Einzahl der Erinysviewerden. Denn der attische Callus erkannte der Färigs an nach Polemon ny. Schol, Sogli. Oc. 329 (midt vorse), sieher Siechet, n. Drass. a. O.); die Dreizhal folgt unch annach en der Hirropiem der Semmen bei Demontheres, s. o. p. 171, Note \*\*. Hirregegen weiss leh nichts un reviedera, als dass der Kännter Munte her freiste kund den Dielstern hingerks, mest ihm hingeless muss. Denn die Erinys in der Einstell fünder sich in Homert zu desse Dielstern hingerks, mest die hingeless muss.

Furle darstellen. Die beiden für Zeus und Hers gehaltenen Figuren sind dann Piuton und neben ihm Gaes, eine auf den Areopag bezögliche Gruppe, wo nach Paus. Att. 25. 6 Piuton, Hermes und Ge verchrt werden. Auch der Namensgott des Areopag, Ares, scheint ueben der Eumenide dargsetzlich.

Wie die beiden am Parthenon sichtbaren Processionen Nelendungen des panathenäsischen Bodifestes, eine unabhängie ond der andern, darstellen, so wird für die Mittelgruppen zu vermuthen sien, dass sie ehenfalls einen oder naberer Nebenated darstellen, ohne mit den beiden Voropfern zusammenzufallen, deren Gütter den Mittelfiguren den Rücken wenden. — Die Peplosdarbringung, auf welche Viele die eine Gruppenhälfte deuten, bildet einen solchen unablängigen Act, wichtig genug und die Mitte des Ostfrieses einzunehmen, und bei den Voropfern passend, well diese und die Peplos-Barbringung ohne Zweifel unter den ersten Cultushandlungen waren, die der hei den Propylen angelengte Festurg ausführen anfing. — Sollte die andere Gruppenhälfte ehenfalls einen Nebenat der Panathenäen bedeuten \*), so ist hister wenigstens derselbe noch unbekannt. — Elnig ist man weder über den Sinn der einen noch der anderen Gruppenhälfte. —

Der Albena Hygiea latte Pericles eine Statue errichtet bei den Altar [der Hygiea], welcher "angeblich schon vorher da war" [Plut. Per. 13 παρὰ τον βομὰν δς καὶ πρότερον ήν ός λέγονοι»; cf. Leake Top. p. 107, N. β.). Die Statue wird von Pausanias unter den "au Eigang zur Barg" stehenden aufgezählt. Beute gieht das Fussgestell der Hygiea an, wo die Propyläen in die Burgfläche ausgelien (siehe Beule's Plan). Das Opfer galt dem Heil und Leben des Volks und seiner Beantee.

An dem Eingangs-Opfer, welches den Gottheiten des Areopag gleichzeitig gebracht wurde, niögen sich, hei den grossen Panathenäen wenigstens, auch Fremde betheiligt haben. Pausanias 1, 28, 6

Egarés, no nebro dem cincelenz Zens die cinzelenz Eritys stelt. Die iltered er Eritysen last Europietes Iph. Ture, 985 Dind., vgl. Pinder 0.0, 2, 73. Est Acachyna işt die Einzahl Maffig, doch im Drama beweiser das Nichts, weil im Wechsel der Bede und Gegenreich immer um Eine sperchete kunn. Im Alfgemeinem ilsast sich der Wechsel der Zahl mil dem ähnlichen der Nijngsig um  $Nn_{jnisty}$  in zusammenhalten; Preiler a. 0.0

\*) Man köunte fragen, ob die Gruppenhälfte links, da sie den Göttern des Areopag zonächsl ist, eine Hsudlung auf dem Areopag anzeige, gleichzeisig mit der Peplosdarbringung anf der Burg. Die Fackel der Mittelfigur lösst sich auf die Semmen beziehen; ygl, oben S. 171 und 172.

Mommsen, Heortologie,

erwähnt, dass jenen Goltheiten Fremde so gut wie Städter ( $\xi$ ένοι τε  $\delta$ υοίως καὶ ἀστοί) opferten,

Von den mit den Vorepfern verbundenen Gebeten kann man sich vielleicht eine Vorstellung nach dem Schluss der äschleischen Eumeniden bilden. Einige Verschiedenheit in den mindlichen Theilen (Gebeten, Gesingen) des Ritus am Altar der Athena Hygtes, auf dem Areopag, am Tempel der Athena Nike, am Erechtung, muss doch wohl angenommen werden, wenn auch manche Formeln und Wendunsen überal sich wisderbulten.

Die Gebete am grossen und Meinen Feste waren nicht ganz gleich. Denn Herod. VI, 111 sagt, in Folge des marathouischen Kampfes labe der Herold bei den penteterischen Opfern auch für die Platier beten missen, wobei an die Panathenäen zu denken ist, und zwar die grossen.

Zu den jährlichen Panathenšen Brünchen ist anch woll die Eiresinen zu rechnen nach den Scholissten zu Gemens p. 9, 33 Pott: "Δοίρω" την Αιγομένην εἰρειαείνην φησίν, ην ούτος περιεικούντες ἐρίως καὶ ταινίαις ὑφασμάταν λενέαν — ην δὲ κλάδος ἀπὸ τῆς Μομίας Ιλαίας — καὶ ακροδρίους παντοίους περιαπόντες, ἀνήγον εἰς ἀκρόπολιν τῆ Πολιάδι Αθνηνιάο Παναθήνεια, ούτες βπενοφιούντες εἰρειάσην σύκεν η ψέρει καὶ μηλα καὶ ἐξῆς. Ει sit schwer eine bestimute Stelle für diesen uebenschlichten Festact insmunitteln.

Zwischen der Hinaufführung der Voropfer und der Hecatombe muss eine Zwischenzeit verflossen sein. \*\*)

Nach der Pompe folgt die Darbringung der Hecatombe; die Hieropöen sollen sie, nach Rang. S14, 18,  $\pi \dot{\epsilon}_{\mu}\psi\alpha\nu\tau\epsilon_{\xi}$   $\tau\dot{\eta}\nu$   $\pi o\mu\pi\dot{\eta}\nu$  $\tau\dot{\eta}$   $\vartheta\epsilon\ddot{\phi}$  opfern und zwar eins der schönsten Rinder der Athena

<sup>\*)</sup> August-Feigen, siehe Note \*\* S. 35.

<sup>\*\*)</sup> ju disser Zwischenzeit wartete die übeige Fompe am Fusse der Burg, indem sin ausnöhre des an die Agson unherzen, auch Vollendung der eigenlichen Gesammt-Processios. Möglich wäre es auch, dass man die Voropfer linusfrunchte gleicht beim ersten Hensanieren der Pompe aus alten Centuck, dass also die Pompe ohne ihre Spitzen weiterzeng und, neun sie zum zweiten, dass also die Pompe ohne ihre Spitzen weiterzeng und, neun sie zum zweiten Mal sich den Poppijken millerte, gleich die Herzenhole häunstigdente konnet, die Voropfer sehon geschlachtet waren. Die ankommenden Ehrengiste, die zwagsteje n. Sw. Annehe dann über Percitoren Ferlig von, Indess lüsst einkweiden, dass der Gesummteindruck, zusächst die Zahl der Opferdriere, so für einem genoser Theid de Szügers erringert worden wäre. Der Pople weite, stesse wurde gewähen hier die zich binanfigehrscht, wenn der Zug zuerst aus dem Cermines der Burg males kam.

Nike, die übrigen der Athena Polias, ib. lin. 20 προκαρίψωτες ἐκ τῶν] κελλιστευουσῶν βοοῦν. Die Inschrift nennt die Athena Polias zuerst, "alle Rinder sind für sie, nur eins für Athena Nike."\*) Aber da sie bemerkt, dies eine solle am Altar der Nike geopfert werden, also am Eingang der Burg (Rangabe II p. 443) beim Niketempel, so ist dies wieder ein neues Varopfer, für das siegreiche Glück\*\*) Athens gehracht am Eingang der Burg, wie das für Hygies. Die Polias also erhält ühre llecatombe zuletzt von allen Opfern. Die Darbringung findet ἐκλ τῷ βωμῷ τῆς Ἀθηνῶς τῷ μεγάλῳ, ib. In. 19. statt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Egheben gingen, mech der späten Inschrift Eghemeria n. 4008 im I.3, im Zuge mit, συνανάρατουταν, sahrerheidels im panalamitächen Festunge; sie gedreitene den Sülck Binderich und Inschene « seir Albema (Nike) and der Bung. Es ist die zweite Inschrift im Philistor I, Heft 1 und 2, wo die Steite na Institt zwerzichspriege die zul eige Bouter 25 depthy eig Visug weiterspänzueues zuläße auf ziegapa i puse, βαθν συναγάρα (αν) tes ξίναι 180 και 1 είναι μα (1) είναι 180 και 180

<sup>&</sup>quot;9) Das Opfer für Athenu Nike last mit den Siegen im Agon aleikus zu thun. Der Niketenpel, weicher Leuke p. 202 von Cinome rielmun glaukt, berleidt sich auf ernatere Sieger; seine Langseiten stellten vielleicht die Schliechten von Marchan und Plassen der, so dass der Brünker-Grebe, a. S. 8, 1849, passend am Altar der Nike geoprechen sein wirelt. Die Instrukt, welche sieh auf die kirken Fauthenunden beriells, erhaltlich keine Spar von Angesse. Die Glüttim der eine Nike und der Hand teigt. Vigl. Carries gr. 6, 11 p. 274 au, und Bötticher mit Philologue Niku D. 309.

<sup>\*\*\*)</sup> We ist der grosse Alter der Adven zu snehen? ist er identisch nit dem anderesso erwisiteste Altar des Opteren? (\*top Bapper ove Øvergoe') – nicht Øvproo! – deren deren erwisiteste Altar des Opteren? (\*top Bapper ove Øvergoe') – nicht Øvergoe') – deren Ehrensessels OpterAlOOY (W. Fischer N. Schweiz, his. Ill p. 57, Noel), und haben wir uns hier unter dem nicelliehes Verban des Erechluteuns den Ort zu dezen, we mun der Athens Plolla divieller Bilander der Heasonbus echhacheter? (Bangabel II p. 443.) Der Altar des Opferers war zur Zeit der Inschrift n. 106 unvollendet und wenn uit mit die Heasonbus gebracht wurde – eine Siche die Jährlich vorkum – musste citastweilig weitigstras ein underer thet geställ werden. Auch scheit die besondere Bereichnung (größ Øvergoe') ehre mit etwas Besonderes als auf eines gewähnliche Handlung wir das Schlachten von Ruidera zu gebra.

Besser passt der an der Ostfronte des Purthenon belegene grosse Opferaltar, Breton p. 146; auf Beule's Plan: Autel de Minerve. Hier war auch mehr Platz für das Schlachten einer Menge von Rindern.

Aber in älteren Zeiten, ehe der Cultus sehr luxuriös wurde, ist gewiss das Hauptopfer der Alhena Pollas sm Erechtheum dargebracht, wo diese Göttinn ihren Wolnusitz Inst. Auf Benutzung des Bezirks um das Erechtheum deutet auch die dortige Aufstellung des Theseus mit dem marnthonischen Stier, wel-

Das Fleisch von dem Nike- und Polias-Opfer nicht bloss, sondern auch die Reste der anderen Voropfer werden dem Volke ausgetheilt (zegenoglang; h. lin. 25; und rwar an jeden Demos besonders, welcher [nach seiner Volkszahl] eine grössere odler geringere
Anzahl Demoten für diesen Zweck zu deputieren hat. \*) Die Aufsicht der Demarchen (s. o. Seite [50] war nötlig, damit nicht ein
Demos mehr Demoten deputierte als libn zukam, dem die lifteropöen,
welche jedem eine µag/g gegehen zu haben scheinen, mussten
zwar die Gesauntzhal der Portionen im Ueberschäge kennen ohne
doch im Einzelnen zu wissen, wie viele jedem Demos einzuhändigen
waren.

Gegessen wurde wahrscheinlich uach Demen; G. A. 54, 17n. A. Das souveräne Volk sass zu Tisch und liess sich von seinen Belsassen (s. o. Seite 150) das Brot und den Kuchen reichen. Bei den Bennenschmäusen mochte auch das Harmodiosilied\*\*) erschallen. In wie weit das Geschlecht der Obferthiere vorgeschrieben war

ist schwer zu sagen. In Pisistrats Zeit sühnte man den panathenälschen Heros Erechtheus mit Stieren und Widdern; Il. II.547. Gerade hieraus schliesst der Scholiast B, dass B. a. 0.  $\mu\nu$ r auf Erechtheus gehe, nicht auf Allena ( $\theta\eta\lambda\ell\alpha$   $\delta t$   $\tau \bar{t}^{\prime}$   $J\theta\eta\nu\bar{q}$   $\vartheta \tau io \tau io \tau i\nu$ ). Das Wort  $\theta$ o $\bar{v}$  (z. B. Rang. S14) leitet dabei unsicher, \*\*\*) weil  $\theta$ o $\bar{v}$ ; bloss grammatisches Feminin sein könnte.

chen er der Athenn schlachtete; vielleicht auch der (mit Opferbeschauungen beschäftigte?) Seher bei Tolmides, Pausnn. Att. 27, 5.

Bei der, umfungreichen Handlung des Herstambesupfers konne der Beriche Erechtheums ands noch in späterer Zeit mit beuntit werden, indem man z. B. das Geselhichtete durch dem swedisches Eingang in dem Berirk trag, desbast die Peritionen (µrgafden) ableichte, werbeit damn an der kelmen Tegpe (auf Berlei's Pfans Entrie de l'Enceinte), rechts son der üstlichen Pronte des Erechtlenuns, in Empfang genommen wurden.

y) li. lin. 25 sag. a[maddówa] ôt ráz pagólog alç vio öğiquer Nasson, avaz öğipöga viquer yaz öğipün, Jeder Depulterie arbeitu ilan cina pagág erhalten in linken, jedech in öndönig sör keine Beltichişkek der in ermenendend Analah, sondere Verschiechethi der Zalla et verschiedenen Demen in liegen; die Zald musste gesettlich geregelt sein. Vgl. Hangabé a. O.

\*\*) Die Seene, welche dem Aristophanes (Ach. 980 Dind.) vorschwebt wird am besten is die Panathenisen verlegt. Es ist von Störungen die Rede, welche der Krieg den behaglich Schmunsenden bereitet, und die Jahreszeit der Pnunthenisen ist gerade die, wo die Peloponussier einzufallen pflegen.

\*\*\*) Jeh wage olao nieht den Schluss, die Zurückdrängung des Erechthens durch das Dogma von Athenus Geburt habe veranlasst, dass später Kühe oder doch diese ueben männlichen Thieren vorgeschrieben wurden, welche letztere

## Regatta.

Erst Sauppe de Iuser. Pan. p. 10 sq. hat Rang. 960 B, 28 das panathenäische Schiffs-Wettspiel erkanut. Der griechische Herausgeber dachte irrthümlich an ein Jugend-Wettspiel, ἄμιλλα νέων statt νεών.

Es scheint nicht, dass die sunische Regatta zu der panathenäischen in einem Verhältnisse\*) stand, ungeachtet beide penteterisch\*\*) dem Poseidon\*\*\*) begangen wurden neben Athena.

Oertlich sind beide Wettkämpfe ganz getrennt, der eine im Piraeus, der andere bei Sunion. Auch kann nan nicht sagen, anfangs sei der Seewettkampf bei Sunion vorgenonumen, späterhin nach Athen verlegt worden; denn beide bestanden gleichzeitig †) neben einander. — Ob neugefundene Zeugnisse dennoch ein Priktlituss der Regatten zu einauder (z. B. in späterer Zeit) aufweisen werden, ist abzuwarten.

dem atischen Poscidon (dem Erschthens) galten. — Uebrigens opfert Thesone den marathonischen Stier der Göttin, Paus. Att. 27, 10; nach Plutserch freilich dem Apoll, aber das zwe Oppar des marathonischen Demos beim Erzechtheum zeigt offenbar, dass Pausanian Recht hat. — In Ilios wird an den Tlauszof; der Attones eine Kuh (Paplafe) und ein minstlehres Schaaf geopfert. C. 1, 10, 889.

<sup>\*)</sup> Die sunische Regatta Lys. 21, 5 bezog Meursius auf die Panathenäen, Rinck, Il p. 241, auf die kleinen Panathenäen, Gegen Menrsius erklärte sich Corslul F. A. II p. 373.

<sup>\*\*\*)</sup> Du die Puandtenien ausser der Abtena anch dem Erechtem galten, dieser sher in der attischen Dognatik Possidon ist, so wird eine gaztäte rutör an des Panathenien vornehmlich dem Possidon-Erechthens gegethen haben. Bit Verzeinigung die Possidon und der Athens wierdenbis sich soff Smion, such wenn die dort vordnellichen Fundamente eines rweites Bauwerks (Lenke Pen, 55 West.) hichte die Possidonsbenept waren, norden ziel Vordan der Athens tempeta, und Possidon nur einen Altar in Athensa Hause laute. Der sunisches Ser-Wettkampf wird dem mit Athense geseinste Possidon gegelten haben. Die die die nach der satsminischen Schlacht dort gestfliete Triere (Heroct, VIII, 121), vom der förose nanimunt, dass sie der Athens hestimmt war. Vgl. Sauppe a. 0.

<sup>†)</sup> Die panatheuäische Regatta — etwa a. Chr. 480 entstanden — existierte in der Blüthezeit, deum der Komödiendichter Plato (Plut. Them. 32) spricht ron ihr; 0l, 97, 3 lst noch ein Stück von diesem Dichter aufgeführt. Lysiaa' Zeugniss über die sunische Regatta gehört in dieselbe Zeit.

Kalenderzeit der panathenäischen Regatta wird der Tag nach\*) der hochfestlichen τρίτη φθίνοντος \*\*) gewesen sein.

Die vertheilten Preise sind nicht unbedeutend. Der siegreiche Stamm erhält 300 Dr.; zum Schmause sind dann noch 200 Dr. auf der Inschrift verzeichnet. Es folgt noch ein dritter Posten, 200 Dr., dessen Bestimmung fragmentiert (TT) ist.

Sollten an der Regatta mehr als 2 Phyleu theilgenommen haben, et ag a sämmtliche Phyleu, so konnten auch zweite, dritte Preise vertheilt werden; fin. 31 HH-Ti hat vermuthlich einen zweiten Preis enthalten HH-Ti II 4 YAH TH LEYTEPAL Rangabé ergänzte rɨj θυσίφ was Sauppe zwar zulässi, jedoch nicht ganz billigt, da hier ein Opfer noch nach dem Schmans käuer.

In der Familie des Lycurg, eines Eteobutaden, erhte das Priesterant des Posselton-Erechtleus. Er traf Verfügungen über dies Ant [b. Westerman Blüger, min. p. 276, 125 διετάξατο δὲ aul τὴν ἐεροασίνην τοῦ Ποσειδόνος Ἐσερθόκος), welches hernach sein Sohn bekleidete [b. p. 277, 153 Τοῦ δε είνακα ἀνθηκεν ὁ παῖς αὐτοῦ ἀκρῶν ἐκ τοῦ γένους τὴν Γεροασίνην). Lycurg hat im Priracus dem Poseidon, d. i. dem Posselon-Erechtleus, einen Agon gestifiet und mindestens drei cyclische Chöre bestimmt (h. 273, 50) mit Preisen von 1000, 500, 600 Drachmen, von denen der erste dem Kranze zu 1000 Drachmen gleichkommt, welchen uach einer Inschrift der erste Cültersieger [s. o. S. 139 L) erhält. Diese Chöre sind as eine Erweiterung der Regatu zu betrachten und auf den im Piraeus begangenen XXIX Hecatombaeon zu setzen, so fern die Regatus insonderheit dem Posseloin- Erechtleus gegolen haben muss.

<sup>&#</sup>x27;) Es gelt nicht an den piritärchen Schmuss, Bang, 200, B, lin. 20 HH de Seienders, gleichweig mit den panntensäusische anzuretten, etwa um die Seienders der untschäftigen, wechte durch den Dirinst (Tercut. Enunch. 200) beil-sahmen. Der Sieg wird einer Payle zu Theil, was auf Thellsahmen anderer, reliebtich aller Physe littwiczet. Die Regata war eine allgemeine Volkabehunigung, die mit dem Bochfeste anmöglich ooincidieren kunnte und die zeitzung die gat auf die Regata. An der Festragen melleten die Ruderer der Regatats Bilte, Sieger und Besingte, participieren, uich also die am Hoehfest zurückglichliebene Wachtennusschaftlich.

<sup>\*\*)</sup> An der τρεςτεινές, vielleicht XXIX, heisst Hesind fep, 815 dus Schiff ins Meer ziehen. — Vermuthlieb verband man practische Zwecke damit, Die Trierarcheu wünschte num fahrtbereit nach dem Feste (μετά τὰ Παναθήνωτα ἀ πλαθε), und wer sein Schiff dann völlig und trefflich ausgerüstet hatte, kannte sich einen Prais verdienen.

Auf der Inschrift Rang. 960, an deren Schlussvielleicht noch Phylensiege in der αμιλλα verloren sind (s. o. S. 198), werden die Chöre nicht auch noch gestanden haben, da die vermuthete Zeit von Rang, 960 eine ältere ist als die des Lycurg (a. Chr. 396 bis 329 ungefähr).

### Programm.

Die Wettspiele, denen die Athlotheten vorstehn, d. h. die grossen Agonen (der grossen Panathenäen) nennt Pollnx VIII 33: τόν τε μουσικόν και του γυμνικόν και την επποδρομίαν. Der musische und gynnische Agon sind jungeren Ursprungs, die Hippodromie geht auf den Erechtheus zurück (s. o. Seite 154), der als hippischer Agonist bewundernswerth war (έθαυμάσθη αγωνιστής γενόμενος, Eratosth. Cataster. XIII). Nun geht aber das πομπην ἄνειν und (darnach) das θυσίαυ ποιείσθαι gleichfalls (nach Eratosth, a. O.) auf den Erechtheus zurück. Lassen wir also, was das Natürlichste ist, die erechtheischen Einrichtungen bei einander, so erhalten wir, aus den beiden Citaten, vorläufig diese Folge;\*)

> ό μουσικός άνών ό γυμνικός άγών

ή ζπποδρομία)

die erechtheischen Festacte, welche vor ή πουπή Pisistrat jährlich waren. ή θυσία

Alle drei Agonen finden sich zugleich auf keiner attischen Inschrift; aber eine böotische, Römernamen enthaltende, Rang, 965 giebt uns die Ordnung des Pollux: musische, gymnische, hippische. Eine teische Inschrift C. I. N. 2214 enthält einen musischen Agon. der dem gymnischen voraugeht. Auf den Inschriften von Aphrodisias N. 2758 geht I col. II. 3 der musische Agon dem gymnischen

<sup>\*)</sup> Diese Folge ushm schon Meler (A. E. III, 10 p. 288) nn; vgl. Sauppe a. O. p. 7. C. Hoffmann und H. A. Müller beginnen mit dem gymnischen Agnn; jener beruft sich auf Placo (Menex, 249 B), der nber hier ganz im Allgemeinen (govornie maone) und nicht wie Pollux von den Panathensen geradezu redet. Auch ist Plato nicht consequent; legg. II 658 A schicht er den musischen Agon zwischen die belden anderen grossen ein, nach der kl. Zürich, Ausg. (Hoffmann p. 75 giebt die Stelle anders). Dagegen bestätiget legg, XII p. 947 E sogar dle Reihenfolge des Pollux : auch VI p. 764 wird die Musik der Gymnastik vorangestellt und ib. p. 765 zuerst von den musischen Aufsehern gehandelt, dann von denen der anderen Agonen. Wenn an der letzten Stelle (τὰ γυμνάσια ίππων τε καὶ ἀνθρώπων) die Pferde den Menschen vorgehen, so ist darauf keln Gewicht zu legen.

und III col. III, 10 der gymnische seinerseits wieder dem hlppischen voran. Dies nun sind nicht-attlsche Bestätigungen für die obige Anordnung.

Für Athen beweiset Xen. Symp. init., dass der gymnische Agon dem hippischen voranging. Dasselbe, und zwar das unmittelbare Vorangelien des gymnischen vor dem hippischen erglebt sich aus panathenischen Inschriften: Peyss. I. 15; Rang. 962 A. I. 35; ib. ib. 2., wold entscheidenden Anfangsbuchstaben, ½νν. und b. d. A. ib. ib. ib. d. c. d. h. ½νόχος ἐγβιβαζεων und ἀποβάτης, nach dem Schluss der gymnischen Spiele (ἀπλίτην) bei Rangabe II p. 675 ganz deutich gegeben sind, während Ross sie noch nicht erkannt zu haben scheint.— Auch die zweifelhaft attische Inschrift C. I. 1591\*) bestätigt obige Fölge des gymnischen Mgöns.

Auf der in Conons Zeit zu setzenden ältesten Panathenäen-Inschrift Rang, 960 ist eine Lücke zwischen den gymuischen und bippischen Spielen. Aus Obigem folgt, dass in diese Lücke bloss fehlende gymnische und hippische Spiele einzuschieben sind, well diese beiden Agonen continuierlich sind. Es kanu also uicht auch noch der muissche Agon in der Lücke gestanden haben.

Ebenso wenig kann auf der ältesten Inschrift der musische Agon dem hippischen unmittelbar gefolgt sein. Denn der Platz unmittelbar nach dem hippischen Agon ist occupiert von einer Reihe kleinerer Agonen. Illernach ist der musische Agon entweder der allerletzte unter den Festacten gewesen bei derjenigen Feier, auf welche diese Inschrift geht. Die Wahl kann nicht zweifelhaft sein. Der musische Agon war der erste Act der grossen Pauathenäten auf Hang. 960, denn er wird von den beiden anderen grossen Agonen nicht getreunt gewesen sein. Die obige Anordnung der grossen Agonen bildet eine untrembare Phalans.

Folgen wir für die welteren Festacte den Inschriften Rang, 960 und \$14, so schlossen sich an die grossen Agonen zunächst Pyrrhlehe und Euandrie an; dann beging man das religiöse Hochfest, und zwar mit einer Lampadephorie und Pannychis, der die Voropfer und Opfer nebst der Fleischaustheilung folgten. \*\*) Eine Regatta schloss das Ganze als Nachfeier.

<sup>°)</sup> Der Anfang von C. I. 1591 muss völlig ignoriest werden. Hier geht lin 6 ein Sieg  $\tilde{a}o\mu\alpha\pi$ r  $\pi s[\lambda s(\phi)]$  voran. Es folgt eine Lücke. Dann folgt das gymnische Pentathlon.

<sup>\*\*)</sup> Stark zu G. A. 54, 11 kehrt die Folge der Voropfer und der Pannychis um: "dem. (Opfer für Hygiea und auf dem Areopag) folgt die παννυχίς",

Ein Theil dieser Anordnung der gottesdienstlichen Acte beruht auf der Wahrscheinlichkeit, die heilige Nacht der Panathenäen an die Lampas zu knüpfen und auf diesem Wege dem Hochfieste seinen Platz zu gewinnen in der Ordnung der Feierlichkeiten Rang. 960. S. o. Seite 169. Nigenadwo anders kann das Hochfest besser eingefügt werden; am wenigsten lässt es sich vor den ührigen Festacten denken, weil dann bei den grossen Panathenäen die Feier in den andern Monat hinelnreichte, was nicht Sitte war; denn dem Hochfeste kam schon selbst ein dem Monatsende naher Tag, röftr göffvorors, zu. Vgl. H. A. Müller Pan, p. 46.

# Zeitdauer in Tagen.

Die Zeugnisse, sämmtlich späten Zeiten angebörend, gehen zwiefach useinnader. Sie ergeben tielist 3 Tage?) theis eine unbestimmte Mehrzahl, welche aber die 4 überstieg.\*\*) So haben neuere Forscher (Sauppe de Inscr. Pan. p. 7) theils jeine 4 Tage festgehalten, theils die Dauer des Festes unt 12 Tage gesetzt, und zwar immer für die penteterische Feler, suf welche allein die Zeugnisse der Autoren zu beziehen sind.

heisst et bei hus, so dass er sich die Veropfer nu Tage vor dem Hechfest gedacht leben mass. Abert das fie Sessi der Veropfer (Ruag. 831, 15) mit aus den heben mit dem Veller der Verpfer (Ruag. 831, 15) mit auf Heratombe gezehligten und dem Veller der Verpfer (Ruag. 831, 15) mit auf sämmliche öhgler auf den Hechfertag mit setzen. Dass soch im 18 der Heres tombe die Pompe verangelts und auf der Inschrift sehen int dieser Stellt die Veropfer erwähnt sind, beweiste nichta. Die Inschrift erwähnt die Veropfer auch ehre als den Ochserkanf (fin. 17), der doch vorber statigfenden haben musste. Die Partigieien Bourgergererg und zipgarparg, einhalten Nebenbemerkungen, wiltend der Zosansmenlung haupssichlich au lie, 15 aukniph. Rangolde III, 443 auf sa auch sehen bemerkt.

<sup>\*)</sup> Die Vierzahl findet sieb Schol. Aristid. p. 98, 31; p. 196, 30; p. 197, 17. Dires drei Stellen beweisen aufs Sicherste, dass der späte Scholiats das Panathenäunfest (das grosse) für viersigig gehalten hat. Im Schol. Eur. Hee. 485 sehwankt die Lesart zwischen zuklär zufergund, was die breuhner Handschrift hat, Tedragonge. Den Worfunt der Stellen, bei bleier, a. 0, p. 279.

<sup>\*\*)</sup> Boffmann Panathen. p. 73 giebt die Worre des Bhorox Arisildes I p. 25 Steph. E. abeist daselbat, dass die Wenge der Pastucheinunge freiegeszellt sei (rö ziglöng rür jurgör drivfrau); dass der gymnische und anch mehr der musische Agon intelt Emmit (Irgierung) bastöriert worde und gewissermassen zu jedem einzerlen Tage ende nad wiederem von Anfang beginne (am nichen Tage) endeblis sei hier zuch eine Wenge von anstidischeiche Reden nicht nanagemessen. — Setzt man sho die briden Agonen zu je 2 Tagen an, so nehmen diese briefen Pautete allein ekodo 4 Tage weg.

Aus dem Verzeichniss der Festacte Rang. 960 kann eine Vermuthung über die Dauer des grossen Festes gebildet werden. Sauppe a. O. setzt sie auf mindestens 6 Tage.

Den musischen Agon hat Welcker mehrtägig augenommen, zu Gunsten seines Gedankens, dass die ganze Ilias vorgetragen sei (s. o. Seite 13S, Note \*\*). Für diesen Agon heht Aristides die Mehrtägigkeit besonders (zud êtt μάλλον τόν τῆς μουσιχής) hervor (s. o. Seite 10), Note \*\*). Die Vermehrung des wahrscheinlich fortbetandenen Ilhapsoden-Agon durch musicalische Aufführungen die bedeutenden Siegespreise, die Berbinntheit dieses, eigene Schröftlen (s. o. Seite 140) veranlassenden, Theiles der Panathenäen dienen im Gauren der Aussicht zur Nütze, dass der musische Agon 2 bis 3 Tage danerte in der besten Zeit Athens, und dass Aristides Die Unwahrheit gesogt latt. Neben den Bangsten Aussatz von 3 Tagen kaum man als kürzesten der ihabe Tage stellen.

Die gynnischen Spiele latten zwei Ahthellungen und eine Pause dazwischen, wie oben Seite 1,45 vermuthei ist. Hiernach lässt sich ihre splendideste Ausetzung auf 2 Tage briugen und dies mit Einstimmung des Arisides, welcher von Belartägigkeit auch dieses Agons redel. Dambenistein spärlicherra Jusatz auf 2 Jushle Tage zuzudassen.

Deun hippischen Agon âlterer Zeit scheiut Ein Morgen zu genigen (s. o. Seite 159); der von Raug 990 1st oben muthmasslich auf nicht mehr als 9 Spiele bestimmt (s. o. Seite, 155 Note und vgl. Ross N. 23 H ob. Taf. IV zu S. 153). Wenn aber der Ablohlet das Programm Deupum einrichtete, so musste doch die Hippodromie einen ganzen Tag wegnehnen, weil der Nachmittag unhesetzt blieb, Bei Xenophon Symp. (s. o. S. 124) ist die sehe Fall; wogegen eine späte Inschrift Benutzung des Nachmittags zelgt, dass ein Atholthet auch in der früheren Zeit dem Agon nur eine Tageshälfte auswarf, muss als möglich gelten.

Die stark angeschwollenen Pferderennen von nicht weniger, nå 23 Spielen, die allerdings 2 Abhteilungen baben nussten, ul eicht 2 Tage oder wenigstens Tagesbälften wegnehmen konuten, sind wahrscheinlich auf spätere Zeiten zu beschränken und auch in den späteren Zeiten keineswegs Regel gewesen (s. o. S. 159).

Die drei grossen Agonen würden biernach einen weilfaltigen Ansaltz zulassen, zu 3, 2 und 1 Tag, im Ganzen zu 6 Tagen, oder aber zu ehen so vielen Tageshälften, im Ganzen zu 3 Tagen, was der eugste Aussalt wäre. Letzteren konntt die Viertägigkeit des Scholisisten (s. o. S. 2011, Note 2) am nächsten, welcher nur noch das Hochfest mit 1 Tag hinzulegte und die 4 Tage mehr aus eigner Hypothese\*) denn als Historiker hinstellte.

Der weite und enge Ausatz bilden die Grenzen, zwischen welchen das Programm der Athlotheten sich halten mochte. Ein festes Herkommen in der Zeitdauer der grossen Agonen ist aus den Inschriften nicht zu entnehmen.

Ausser der für die 3 grossen Agonen nöthigen Zeit, müssen aber, die Iuschrift Rang. 960 als massgebend angesehen, noch 3 Tage hinzugerechnet werden.

Erstlich ein Tag der Festzugsproben, nachnals selbständiger Agonen kleineren Umfangs, der Pyrrhiche und der Enandrie. Da beide, Itang. 960 vor der Laupas verzeichnet sind, so kommt ilmen der Vortag des Ilochfestes zu und es können diese kleineren Agonen nicht als Zeit-knäfflung der Plansen im Festzuge gedacht werden, in welchem Falle sie Bang. 960 nach der Laupas verzeichnet wären. Nebenher bleibt unbenommen, dass die Pyrrhichisten zum Beispiel, wenn die Festzügler ruheten oder auf die zotenoute warteten, Tänze auf der Agora oder vor dem Anakeion begingen (s. oben Seite 164).

Dann das hochfestliche vzy9ńjacpov selber, nach Sonnenuntergang beginnend mit der Lampadephorie, an welche sich die Pannychis selhoss. Mit Sonnenanfgang folgte die Pompe, dann die beiden Voropfer für Athena Hygiea und am Areopag, das Voropfer für Athena Nike und die Hecatombe für die Polias. Voropfer für Athena Nike und die Hecatombe für die Polias, von diesem Tage gilt Plutarchs Bemerkung Them. 18, dass ein Haupflestlag zu überfült sei um Genuss zu gewähren, und dass man erst am zweiten Tage zu sich selber komme.

Die Nachfeier im Piracus, bestehend in einer Regatta, verlangt endlich noch einen Tag. Dies ist der Schlusstag der grossen Panathenåen, der sechste nach einem engen Ausatz, nach einem weiten Ansatz aber der neunte.

Der weite Ansatz (9 Tage) hat den Vorzug, dass die Nachmittage frei der Vorleisungen (G. A. 54, 24) oder Privagastmöhlern (Xen. Sympos. in.). Doch da die Frenden sich (wie die peloponnesischen Gesaudten s. o. S. 158) etwas fräher einfinden konnten, so bleibt doch auch bei dem 6 tägigen Ansatze Zeit; eigentliche Geschäfte vermied man schon vor dem Feste, s. o. S. 169.

<sup>\*)</sup> Er rechnete wohl so viel Tsge, als ihm Acte des Festes bekannt waren, uud jeden der 3 Agonen einiägig. Aber das sonal bekannte Material nöthigt Unterschiede der drei Agonen auch in der Zeithauer anzunehmen.

Für die kleinen Panathenäen habe ich, um doch etwas anzusetzen. 2 Tage angesetzt. Es ist ganz ungewiss.

Der weite Ansatz reicht vom 7. Tage nach Vollmond, diesen auf XIV llecatombaeon gesetzt, bis zum Tage vor Neumond oder dem » Neumondstage selbst inclusive; folgendermassen in einem 30 tägigen Monat:

### Hecatombaeon

XXI —XXIII musischer Agon, drei Tage. XXIV und XXV gymnischer Agon, zwei Tage.

XXVI hippischer Agon.

XXVII die kleineren Agonen, (Pyrrbiche, Euandrie).

XXVIII das Hochfest, τρίτη φθίνοντος. XXIX Regatta. — Summe: Neun Tage.

Alle diese Tage können q-0/1/10/100 gezählt werden. Dieses ist im 29 tägigen Monat nicht der Fall, man müsste denn annehmen, der grosse Panathenäen-Monat sei niemals 29 tägig gewesen.

Der enge Ausatz reicht vom 10. Tage nach Vollmond, XIV Hecatombaeou, bis Neumond oder vor Neumond:

## Hecatombaeon

XXIV und Morgens den XXV, musischer Agon.

Abends den XXV und morgens den XXVI, gymnischer Agon. Abends XXVI hippischer Agon.

XXVII kleinere Agonen.

XXVIII Hochfest der Panathenäen.

XXIX Regatta. — Summe: Sechs Tage.

Der enge Ansatz hat für Thucyd, V, 47 einige Vorzüge. Die dort erwähnte Bestätigung und Erneuerung des Bündnisses soll trieterisch stattlinden. Die Atheuer sollen 30 Tage vor den Olympien, wohl vor dem Olympien-Vollmod, mithlin am Vollinonde nach Els, Mautinea und Argosgelin, die Argüver, Eleru und Mantineer aber 10 Tage vor den grossen Panathenåen nach Athen kommen, was nach dem eugen Ansatze so viel ist als Vollmond, wenn die 10 Tage ucht vom XXVIII\*), soudern vom XXIV hinand, zu rechnen sind.

<sup>&</sup>quot;) Sicher ist es nicht, den XXIV zu Grunde zu legen. Im Gegenbeit ist auf Brichten an anderen Stellen gemeint (Meire, n. o., 1970, n. 68), wo die Para-altenien als Tag behandett werden. Doch ist der Pall bei Thucyt, s. o. i insofern einste derenbe, als die Fermeln 10 Tage cher kommen sollten als sonst geschelten wäre; sonst aber wären sie- micht zum XXVIII — sondern sehon zum Anfang der Agonen, XXIV, gekommen, XXIV, gekomme

Wiewohl nun dieselben Geschäftsträger nicht an demselben Vollmondstage in den drei Städten sein konnten, so ist es doch passender für beide Contrahenten den im Ungefähren gleichen Termin anzunehmen.

Für internationale Verabredungen ist der Vollmond<sup>4</sup>) ein sehr angemessener Termin, so weit es sieh um friedliche Verabredungen handelt, nicht um Ueberfälle und dgl. So sind die 60 Tage und die Jahresfrist, vom Olympienvollmond (hei Ilerod, VI, 126) abwärts, nach Vollmonden zu rechnen.\*\*)

Weil der Vollmond ein sassliches Zeichen ist für Alle, heisst es von ihm, Hym. XXXII, 13 τέχμως δὲ βροτοις καὶ σῆμα τέτυκται, und Baumeister z. d. St.

Die kleinen Panathenäen erhalten folgende Stellung im Hecatombaeon:

XXVII kleinere Agonen, Pyrrhiche [Euandrie] XXVIII Hochfest.

# Metagitnien.

Einst fand in den Ortschaften, welche später Quartiere von Athen bildeten, eine Umsiedlung statt; aus Melite zogen eiliche der früheren Bewohner aus und machten Wohnung nicht im nächst anstossenden Quartier (Collytus), sondern in Disunea; Plutarch de exil. ezp. 6, G. A. 55, 2 sagt: nach diesem Factum begingen sie (die Umgesiedelten in Diomea) Metagitnien (Nachbarfest) und der Monat

<sup>\*\*)</sup> Der Schmaus und das Verlöbniss der Agariste kommt dann auf Vollmond; Pindar Isth. Vil, 44 (Sauppe Iuser, Eleus, p. 6); wouach der Vollmondstag hochzeitlich ist, also wohl auch sich für das lyyvär und lyyvär@at eignet,

heisse davon Metagition. Phitarchs Worte enthalten eine Ungenaufgektin Reiterf die Subjects von ögvoori; es heisst hei him: agar over givou xal àradiadig elour 'Abquatos of unterrairreg de Melérig els Atogidas (Joigues), foron xal pipus Metagitivas els Atogidas (Joigues), foron voi peroxisagion èr Metagitivas. Nach dem Zusammenhang minsen die Unsiedler (of unterrairreg) das Subject zu dögvoots ein; diess passt aber schlecht zu pipus elm Monat Metagituion hat ganz Athen im Kalender (Egvoot), so dass für égvoots viellenter ein allegemeines Subject (man, alle Athenen haben daher einen Nachbarmonat und ein Nachbarten).

Vom Metgitnion behaupten die Lexicographen (Suidas II. 1 p. 797 Bernh. und Harpoer, p. 197, G. A. 55, 1), dass in diem Monat dem Apollon Metagitnios geopfert werde. Ein Apoll dieses Beinamens ist soust nicht bekannt, doch kann nam sagen: wenn es ein Metgitnienlest gab, so musse es auch einen Festgott gegeben lahen, weshalls also nicht Apoll? der als Strassengott (Apyieus) nicht unpassend in irgend einer Gegend der Stadt der metaglinische heissen konnte, indem er des Nachbars Schwelle und den Nachbarfreiden überbaupt hütete.

Aber die offenbare Absicht, den bekannten Monatsnamen zu erkären, muss zur Behutsankeit auffordern. Schol. Thue, II, 15 leitet den Monatsnamen ganz anders ab, von den Synökien, die nämlich auch (unrichtig) Metökien (s. Synökien S. 111) heissen, also an zerzegterzue erinnerten. Diese Ableitung ist erweislich falsch, weil die Synökien gar nicht in den 2. Monat gehören, Der Scholista slasen ton apollinischem Metagitinen nichts gewunst. Indess zum Scholien der apollinischem Metagitinen folgt hieraus nicht triel. Wenn der Scholiast so unwissend war, den Monat der Synökiennicht zu kennen, so mag ihm auch der apollinischen Metagitinels Metagitinelnige entgangen sein.

Mit Grund indess weiset G. Fr. Hermann G. A. § 55 darauf lin, dass sich der Monatsame auch auf Gos finde (sis Herrayteins) und ein local-attischer Ursprung des Metagitnion daher Einwendungen zulasse. Eher kann man an die in diesen Monat wahrscheinlich fallenden Isthmien<sup>39</sup> und den Besach bei den Nachbaren auf dem Isthmus denken. Der Monatsame ist wahrscheinlich eher da geseen, als die Metagitnien des Plutarch oder der metagitnische Apoll

<sup>\*)</sup> Man würde also eher einen metagitnischen Poseidonstag erwarten, die Lithmien gehen den Apoll nichts an.

des Suidas, und der Fall ganz derselbe wie mit den Heratomblen und dem becatombischen Apoll. Deun beide Begehungen seheinen die Epimenien am VII des Monats zu sein, welche zunächtst dem Apollon Agyieus, nicht bloss in Dieunea, sondern im Athen überall, begangen werden.

Die Peier des siebenten Tages erhielt sich his in späte Zeiten und aus dem so lange geübten Branch konnte sich für die Epimenien des Metagituion ein Eigenname bilden aus dem Monatsnamen, ebenso ein Specialname für den Tagesgott. Dies ist die gelindeste Annahme, Nebenlier war leicht ein obscurers Factum, wie jene Umsiedelung nach Diomea auf die Bahn gebracht, welche vielleicht keine Stütze an sicheren Spuren (z. B. einem Altar des metaglinischen Apoll in Diomea) Jand, nud, um Glauben zu erweckeu, doch finden misste. —

Einen ganz andern Weg schlägt Sampre ein, de demis urbanis p. 23. Er betrachtet Diomea als einen ausserstlidischen ?) Demos und glauht an eine Metagitnienfeier, zu der sich alle Althener vereinigten; der Monat Metagitnion lehre, dass das gleichnamige Fost alle Althener betreffe und dass Plutarchs Meddung, es sei bloss von den nach Diomea georgeuen Melitensern gefeiert, nicht richtig sein könne. Die Entstehung des Festes erklärt Sampen nicht aus der Umsiedelungjener Melitenser, sondern stellt auf, dass in Althen aufgenommene Dorler ihrem Apoll in den Zeiten der Vülkerwanderung Metagitnien gestiftet haben. Als Ort der Feier scheint er den useh seiner Anischt ausserstdütischen Demos Diomoe anzumelmen, wo sich Fremde (Dorier) ansiedeln und die Stödter hinausziehen konnten.

Ueber einen durch brauchbare Zeugnisse so wenig beglaubigten Gegenstand ist es misslich zu disputieren. Auch Sampe bat seine Ansieht erst gestalten müssen aus den Zengnissen und die θυσία ἐπώνυμος τοῦ μετοιχισμοῦ nicht wahr gefinnden.

<sup>\*)</sup> Dies hüngt mit Saappe's Ausicht zusammen, dass Klisthenes zehn Demen im Weichbilde der Stadt einrichtete, deren jeder elaer besondren Phyle nugehörte, so dass die Stadt zugleich alle 10 Phylen repräsentierte; a. (0, p. 19. Diomes gebürt zur Aegeis und diese istschondurch Collytus vertreten; a. (0, p. 15.

### Niketeria.

Poseidons und Athenas Streit um Attica wird auf Boëdromion II gesetzt. Dieser Götterstreit war etwas trauriges, der Tag selbst ein so ungiückseliger, dass Plutarch de frat, amore c. 18 behauptet, er sei stets ausgemerzt worden im Boēdromion; vgl. hernach μίαν τών ἀποφοάδων νομίζειν, a. O.; auch Sympos, Onaest, IX, 6. Es ist kiar genug, dass Plutarch die δευτέρα als einen dies ater schildert. Nichts also kann unpassender sein, als Rincks Annahme II. p. 68 (ebenso G. A. n. A. p. 380) die δευτέρα sei der Tag gewesen. an weichem νικητήσια der Atbena über Poseidon begangen sind. Zwar hat Plutarch ohne Zweifei Unrecht, dass δευτέρα Ισταμένου im Boëdromion stets ausgemerzt wurde (Böckh C. I. I p. 226 B: Ideler Hdh. I p. 283); aber in der Auffassung des Tages als eines finstern, der Wegwerfung würdigen, hat er gewiss nicht geirrt, und was wir soust von der δευτέρα in den attischen Monden wissen, lässt sich mit seiner Schilderung der boedromischen deureoa wohl vereinigen. Hiernach kann mit mehr Grund der folgende Tag als Niketerien-Tag vorgeschlagen werden und die platäische Siegesfeier ist also identisch mit dem Niketerientage.

Diss der Sieg von Plataea in Alben jährlich gefetert ist überliefert Niemand, doch in den Zusammenhang bei Plut. de glor. Alben. 7 passt allerdings ein gefeierter Sieg besser als ein blosses Datum für die Tlatsache. Plutarch gleit die Schlächt von Plataea einmal auf IV Boëdromion (Aristid. 19) und zwelmal auf III a (Camill. 19 und de glor. Ath. 7), er ist also durch sich selbst überstimmt. Waltracheinlich war die Schlacht an einem andern Tage vorgefallen undman setzte den Dank für den Erfolg auf die der Athena heilige rofery. Mit den Siegen bei Marathon und Salamis verfuhr man ähnlich.

Die 1967e föreqü'rov des Boëdronion war vielleicht dadurch schon vor 2. Chr. 479 so heilig geworden, dass an ihr die geglaubte Wiedergeburt des heiligen Oelbaums stattgefunden hatte, nachdem Tags zuvor Xerxes das Heilightum eingeischert hatte; s. m. zweiten Beitrag z. Zeitr. p. 391 so. Die dezvrápa ist dann der Tag der Zerstörung durch die Perser und ein wirklicher Ungtückstag. Einigen Anlahl hat diese Vermuttung daran, dass jene Thatsache wenige Worhen vor der Schlach the Stalmis (Boëdronion XX; nach Böckh Monde, p. 74 Boëdromion XIX), vielleicht also Anfang des Monats slattfand. —

Bedentend und stark hervorgehoben dürfte die Siegesfeier für Plataea niemals gewesen sein. Sie kam nur hinzu, die Heiligkeit der τρίτη bestand schon. Auf den Ephebeninschriften kommen keine Niketerien vor: die Pompe und das Rindsopfer für Athena Nike (Ephem. n. 4098, 13) scheint die Panathenäen auzugehen. Uebrigens ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Athener für ihren Sieg bei Plataea der Athena dankten; baueten doch die Platäer selbst von den 80 Talenten, die sie von der Bente erhielten, einen schöuen Athena-Tempel, vgl. Grote übers, v. Meissner III p. 148. Nur kann man die Anordnung im Kalender nicht löblich finden, da der ältere Sieg von Marathon an einem späteren Tage (Roëdromion VI) geseiert wird. Im Gottesdienste war gewiss der Sieg Athenas über Poseidon Hauptsache. Diesen eigentlich beging man. Man setzte ihn zu Anfang des Monats auf die erste roirn und der Monat war somit von voruherein gestempelt und gezeichnet als Siegesmonat der Athener, eine Auffassung, die in der Zeit nach den Perserkriegen besondere Lebendigkeit gewann. Vor den Perserkriegen hatte man den Sieg der Stadtgöttinn, eine an sich viel ältere Glaubensthatsache, anderswo angesetzt; s. unt. Buphonien geg. Ende.

## Genesien.

Dies am V Boedromion begangene Todtenfest reicht in alte Zeiten hinsuf; der Name Genesia kam in Solons αξουες vor.\*) Das Fest hiess auch Nemesia, ein dritter Name scheint νεκύσια gewesen zu sein.\*\*\*

Mommsen, Heortologie.

<sup>\*)</sup> Βεκκετ Απ. p. 86, 20: Γενέσια ' ούσης τε έορτης δημοτελούς Αθήναις, Βοηδορμιώνος πέμπτης, καθότι φηρί Φιλόχορος καὶ Σόλων ἐν τοις αξοει κ. τ. λ.; vgl. Petersen Geburistagsfeter p. 345,

Am Genesientage empling Gaea Opfer (Hesychv. 1/21/6/12/ 16/04)

3 by 1/2 (Hesychology, of 0.2 tra 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22/ 1/22

Opfer für Gaea passen zu dem Kalendertage, einer πέμπτη. Die fünften Tage gehören nach Hesiod den Erinyen. Die Todtenbräuche der πέμπτη in der Zeit des Boëdromion wird Solon nicht erst eingeführt, sondern vorgefunden haben.

Wie sich die Volksgemeine einnal järlich sammelte, um den Zuwach der Familien zu verzeichnen (an den Apatarien) und dabei dem Zeus Phratrios und der Altena zu opfern, so überschauete nan am Genesienfeste die Verliste der Familien und wendtet sich an die Göttheiten, welche zwienou zal zuropäos, sei es für das Volk, sei es für ein zivog, sind. Genesien und Apaturien sind Geschlechterfeste, eins ein Complement des anderen. Am Genesienfeste werden die alten 360 Geschlechter, in welche die 4 Phylen und ihre 12 Phratrien zerfelien, hervorgetreten und gottesdienstlich

νόντων είνανται. Aber bei Denosth. 41, 11 p. 1031 ist von cinear Tocher die Rode, d of Fran des Spudius, welche für ihren Vater ein Mies Silber, beitrigt zu den Nemeisen (Neµéstau). Bier ist vielleicht nicht die πανήγυρας, sondern eine printer Begelnung gemeint; γgl. Petersen p. 345, Nore. — Endlicht werden die ræxidex von des Lexistographen (Richer Au, p. 23) auf Heysych, 10 den andere Hencanaus der γινέαπ hingestellt: α $\hat{d}$  διά νανάσεα. Vermathlich hatte auch dieser-Name tehis görstellte miles iδd eine Verkente.

<sup>\*)</sup> An die Genesien oder Nemesiendes V Boëdromion schliesst sich numittel bar das Marathonsfest, am VI. Gesetzt, dass beide Feste ein Ganzes bildeten, so könnte man behaupten, die gemeinte Nemesis sei die marathonische und der Name Nemesia habe aicht in der Nemesis des Familienlebens seinen Grund. soudern daria, dass der V Boëdromion seit n. Chr. 490 als Vorfeier des Marathoasfestes angeschen wurde. Von der über den Persera waltenden Nemexis sagt Pansan. Att, 33, 2: δοκεί δέ καὶ τοίς αποβάσιν ές Μαραθώνα των βαρβάρων άπαντήσαι μήνιμα έκ της θεού ταύτης (nämlich της Νεμίσεως). Danach ware der Name Nemesia erst seit 490 eatstandea. Allein dieser Behauptung ist sowohl die demosthenische Stelle (siehe die vorige Note) ungünstig, welche uus Pietätspflichten im Familienkreise zeigt, uls anch die Notizea der Lexicographen, aus denen eine den Todten überhaupt, nicht bloss denea von Marathon geltende Feier sich ergiebt. Ein der völkerrechtlichen Nemesis gewidmetes Fest würde aach Rhamaus, nicht aach Athen gehören. In Athea fiaden wir Nemesis aur als Zunsmea der Fraaia auf der Sessel-Jaschrift. W. Fischer N. Schweiz, Vas. III p. 51. Urania Nemesis ist aber schwerlich die völkerrechtliehe oder mit Bezug auf sie so genaaat.

auch dann noch bewabrt sein, als die Bevölkerung in andere politische Theile zerfiel. Die Zusammengehörigkeit eines solchen Geschlechts haftete an der gemeinsamen Grabstätte (Curtius gr. G. 1 p. 250).

Boëdromia des Apollon Boëdromios und der Artemis Agrotera am VI Boëdromion, dem Tage nach den Genesien, sind mit Wahrscheinlichkeit schon vor a. Chr. 490 anzunehmen.

Böckh Monde, p. 67 zweifelt nicht, dass die Agrotera, unabhängig von der marathonischen Schlacht, als Jagdgöttinn zu Agrae vereirrt wurde (wo sie nach Pausan. Att. 19, 7 zuerst jagte), und zwar im Boëdromion vereirrt wurde, so wie Apollou Boëdromios im Boëdromion sein Fest hatte.

Den VI Boddomion beiden Letoiden gewidmet zu glauhen, empfiehlt die Analogie des Delphinienfestes am VI Munychion. Apollom Boddromios, der Kriegskelfer, gesellt sich angemessen der tapfern Artemis Agratera, so wie in Theben ihm der Tempel der Artemis Euklela, einer Göttim des Siegsruhns benachbart ist, Pausan, Biot. 17, 2, 8)

Auch für die in ein Marathonsfest übergegaugene Begelung des Yl Bodfornion ist eine kriegerische Pompe [бороборіше πіμπετιν, Demosthen. 3, 31 \*\*) anzunehmen, ein Kriegslauf. Nur so erledigt sich die seltsame Behauptung Herodots, Vl. 112. von den Alhenerm bei Marathon: πρώτοι μίν γλο [Ελλήνον πάντων των ήμεζε ιδιμεν δρόμω ἐς πολεμίον» ἐχογίσεντο, \*\*\*) Herodot muss cineum Marathonis-dese und dem Festzuge für Artenis, woche uber Festzuge für Artenis, woch wie Kreitziger im Sturmschritt sich zeigten, beigewohnt laben. Er bildete sich ein oder liess sich eimbilden, dass die Marathonomachen

<sup>\*)</sup> Die solonischen Zeit k\u00e4net man vielleicht die Hiszundinze nach eiges Tages, des VII Bo\u00e4romion, heitegen und auf den Genesientang (V Bo\u00e4romion) zuei Leiofetunge folgen lassen. Diese m\u00e4sse man in engster Verbindung denken, so dass die solonische Feier, doeln nur formell, in einen Tag der Artemba Agrottern (der VI) und einen des Apollon Bo\u00e4romions (den VII) gerfeier, Apoll an der Feier des VI, Artemba an der des VII Theil h\u00e4te, m\u00e4him h\u00e4rem zu der here des VII der h\u00e4rem der VII reit h\u00e4te, m\u00e4rem der VII reit h\u00e4te, m\u00e4rem der viere vereinglie Leiofdoelfere von der Daver eines Wildmann hermas h\u00e4rem der VII reit h\u00e4rem der vereine vereine

<sup>\*\*)</sup> Westermann findet in dem βοηδορμα πίμπειν einen singulären Fall, wenigstens ebanso hypothetisch ist, als ein jedes Jahr vorkommender Kriegslauf. — Dem. contrastiert wohl Krieg spielen (βοηδο. π.) und Krieg führen (στρατεύεσθαι, § 30).

<sup>\*\*\*)</sup> Wer dem Herodot dies aufs Wort glaubt, wird ebenso sehr dahiu kommen, den boëdromischen Festzug f\u00e4r die Marathousfeler in Anspruch zu nehmen, jedoch ihn erst nach z. Chr. 490 setzen. Aber Herodots Behauptung ist thats\u00e4chielle f\u00e4lsch, s. \u00e4altr z. d. St.

die Entdeckung gemacht hätten, einen Feind im Laufe anzugreisen und dass, um dieselbe zu verewigen, das  $\beta o \eta \delta \phi \dot{\mu} u \alpha \pi \dot{\epsilon} \mu \pi s \iota \nu$  am Siegesfeste vorkomme, obwohl die Boëdromia keineswegs erst von a. Chr. 490 datierten.

Vor a. Chr. 490 hat sich dem Todtenfeste des V Boëtomion au VI eine Peier von kriegerischer Teudenz angesehlossen, vielleicht auch durch inneren Zusammenhang dem Todtenfeste angehört. In Solans Zeit kann Apollon unter den Güttern der die Genesien feiernden attischen Geschlechter seine Verehrung am V Boëdronion grunden haben, so dass der VI demselben Gotte, jedoch in der Eigenstalt eines Helfers zu kriegerischen Siegen, gewidnert war. Nichtsbindert zu glauben, dass an den Genesien die in der Schlacht Geflaenen besonders hervortretende Grabeschren empfügen. Dann war der VI gewissermussen ein Tag des Trostes, man rief den strumgen worden, so sich tröstend über den Tod derer, die sie blutig erkanft hatten.

Uebergang des VI in ein Marathonsfest. — Auf den VI wurde die Marathonsfest nicht darum angesetzt, weil die Schlacht am VI vorfiel. Sie fand einige Tage nach dem Vollmond statt, wie aus Herolot hervorgeit, s. Biekhl Monde. p. 66. Man hatte die Artenia zur Aussragegöttin 9) gewählt und lin Opfer geloht. Als nun der Sieg gewonnen und das Gelübde zu lösen war, musste einen Dankopfer zu bringen. Man wählte also die Extry des Monats nach der Schlacht. Diese erschien passend, sei es weil man sich an die nächste Extry nach der Schlacht hiet, sei es, weil der VI Bodromion sehon längst ein Festag der Artemis Agrotera war (Böckha, O. p. 67), useh der oben vorgetragenen Vermuthung.

Der Sieg von 490 a.Chr. war ein Factum von so erschütternder Stärke, dass die am VI Boëdromion gefeierten Erinnerungen an die Sehlacht leicht die älteren Festgebräuche verdunkeln und

<sup>9)</sup> Vielleicht 10g Mithades am VI Mengitaion aus der Stadt. Gieisbarielt, worde ein Bernerdomen abgesender, welcher in 2 Propo Sparta erreichte und am IX vorgelassen wurde. Bei Abgang des Beten weren die Almere noch in der Stadt, Herodt, VI 105, wo nogäret pir, vannitiethen men ihrern Abmarsche't bedemtet und hinzandenken ist: frartet 0 \*/ βράβνον 1ε Mengelböre. Stern wir dann mit Biech Monde, p. 72, dass die Schlacht am XVII Mengitaion stattfand, so verhaffen11 Tage, in denne der Tarma-(grapt39/zir)Herod. VI,111) unter des Strategor mul kommes konnte and wieder von voren begann.

nicht bless den VI, sondern auch deut V Boeitrunion vom ursprünglichen Sinne etwas ahlenken konnten. Die Genesien des V waren eine allgemeine Todteufleier, bei der zwar viellelicht auch schon im Kriege Gefällene höhere Ehre erhielten, welche aber dech nicht ein einzelnes Treffen ausseichnete; an VI feierte man Apoll und Artemis, Gottheiten des Kriegs und der Jagd, aber nicht die Aussungsgoltheit einer bestimmten Schlacht. <sup>9</sup> Da der VI in die specielle Bedeutung eines marathonischen Siegsfestes überging, konnte daraus eine Rückwirkung auf deu Genesientag entsteln, durch die derselbe wax von seinem früheren Character verlor. Die Todten aus jener Weltschlacht Laeen nicht in Gettliershem, sondern in Marathon.

Apollon, der nach ohiger Vernuthung am V als einer der θεοΙ γενίσιο x καl πατροβοι und am VI als Boedromios gefeiert worden war, trat seit 490 a. Chr. gottesdienstlich noch mehr zurück als in der Pisstratidenzeit. Er hatte sich den Persern gegenüber keineswegs so patriotisch hewiseen, wie Artemis. Die enggefassten Leidenschaften von Hellas, wo jede Bergspalte ein Staat ist uuf Prout nacht gegen den Angreifer, reichten nicht empor zu den Höhen von Delplit, wie Gewitter die in den Thalern schweben. In Delphi urtheilte man kalt und etwas kosmopolitisch, man wusste auch die Geschenke der Fürsten Asiens zu schützen.

Der VI wurde wieder vorwiegend ein Fest der Artemis. Die Beddronia, ein dem Apoll dieses Namens eigentlich bestimmter Brauch, blieben freilich äusserlich hestehn, gingen aber so vollständig in die Erinnerungen vou a. Chr. 190 auf, dass gesagt wurde die Marathonomachen hätten den dogiong gegen Feinde erfunden (nach der oben vorgetrageneu Hypothese über Herod. VI, 112). So war Apollon Bodformions verfarängt.

Das Opfer, welches der Polemarch der Artemis bringt (Pollux III 21), ist das vom Polemarchen Gallimachus (Schol. Ar. Eqq. 657)

<sup>\*)</sup> Es ist möglich, dass eine bestimmte Schütecht, welche Altres durch mariandunische Miterierier gegree Endores (Eurip, Into 19 opp.) oder greere Elemisic (Etyen, M. p. 202, G. A. 5.6, 5) eines gewonnen batte, der Stiftung des Beidrunderstes zu firmden liegt. Aber dei der Unsicherischte der Urbertlierberung (G. A. s. O.) sit es besser keine grosse und eusscheidende Schlacht staumelmen bei der Manthone Beistund für Aufben ousstheide, sondern eine Rittle kleinerer Felden, in denen die Maranthonier immer zu Alten hielten. So wellte die Einfarung des Applial Stampfort der manthonischen Tettrapolis ehren, insonders als den Gott der gutes Kriephilde zu Maranton.

vor der Sehlacht hei Marathon angelobte Ziegenopfer, welches ihr am VI mit 500 s<sup>3</sup> Ziegen entrichtet wurde, Plat. d. malign. Her., c. 26. bi jenes Gehühde wirklicht von Callimaehns ausging oder von Mittades, den Aelian V. I. Il. 25 neunt, ist einerfeit; Herodots Erzidnen VI. 109 lässt kehenz Zweifel an den Verdiensten, die Polemarch.\*\*) Callimaehns um den Sieg halte. Der herodotische Themistockes setzt dieselben noch über die Verdienste des Harmodius umd Aristogiton und sein Tod (Her. VI 109) besirgelte sie. Es kann also das Opfer des athenischen Polemarchen für Artenis nicht, wie Petersen Geburtstagsfeier p. 303 auznachmen scheim, vom VI Boeilromion, dem Marathousfeste, getreunt werden. Der Pulemarch offerter am Marathousfeste und ausserdem am Epitaphienfeste, \*\*\*\*)

Der am Marathonsfest stattfindende Festang für Artenis wird auf den Epideeninschriften habitig und zwar zu Aufang erwähnt, weil das Jahr dannals im Boëdromion begann. Gemesien kommen nitgends dameben vor, sie scheinen erloschen, die Epitaphien hatten sie, soweit sie öffentliches Fest waren, unnütz gemacht. Vielleicht winschte man auch das Todturfest aus dem damafigen Jahresanfange (s. S. 90 Note) weg.

Der Festing war kriegerisch (ἐνδελοις), eswerden die ἀραστέετ erwähnt, welche die Jünglinge trugen. Ephem. n. 4097 erste Inschrift im Philistor I, lin. 7 ἐπόρππναστ τῆ τε ᾿Αρτέμιλο τῆ ἀγροσέρα καὶ ἀνηξίνε]γκαν τὰ ἀραστέλα κατὰ τὸ ἀγίροσες c. Plat. Mence, p. 240 τὰ μλυ ονν ἀραστέα τὰ ὁλόγο ἐκείνοις (τοξε Μαραφών) ἀναθετέου, τὰ ὁλ δεντιερία τοξε κερί. Σάλαμίνα κ. τ. λ. — Ερhemer. n. 4104, drite Inschrift im Philistor I. In. § ἐκόρπτοκούν τε τῆ ὑλογο ἐκτρίω τὰ ἤρνορτός ἐν ὅλλοις. —

<sup>\*)</sup> Eine Hecatombe Rinder sind 500 Schnafen an Werth gleich, s. S. 152 Note\*.
Vielleicht hat man daher auch bei dem Ziegenopfer die Somme von 500 gesetzt.

<sup>\*\*)</sup> Er war aus Aphidnae. Aphidaae liegt in der Tetrapolis, wo die Sagen von Ion und Xuthus zu Hause sind. Xuthus herrsehte hier, Leake Pem. p. 65. Vielleicht werden jene sagenhaften Führer Polemarchen genannt (Herod. VIII, 44

nennt den lon Strasterb). O. Müller Dec. 1 p. 237 legt dermif au viel Gewicht, "\*\* De las schwierig in der Stelle der Pollux (III), 201 für verschiederen Beüurch der beiden Festern zurutheilera ; a. mit. Therenes-Fester Epitien phiere. Die Jeffer für Erysliep sauge spit für das Mernthousfest, wegegen des für Hermodias die Theseen nagehen dürfte, wenigstens die Theseen aplicere Zeit, in Heredeits Zeit ung tetteren noch den (Francise und dem Marnthousfester, spikler habers, spikler wher ser die Epitraphien übergegungen auch. Blieche ist die beiden Befreier gesüffet sunde; die beiden Befreier gesüffet sunde;

Ephenier, n. 4098, zweite Inschrift im Philistor I, lin. 8 ἐπόμπευσων τἢ ᾿Αφτέμιδι τῷ ἀγφοτέφα. — Die πομπεύοντες sind Epheben schou römischer Zeit.

Dass jetzt am V Boedromion, vor der Siegsfeier, die Gräher in Marathon besucht und durch Todtenopfer geehrt wurden, lässt sich keineswegs keweisen; ehense wenig ein Besuch bei der välkerrechtlichen Kemesis von Ikhamuus an diesem Tage. Wenn ein Besuch in Marathon und Rhamnus stattfand, was nüglich ist, so muss der Kaleudertag wenigsteus als susischer hetrachtet werden. \*)

Die von Thucydides II, 34 geschilderten Parentationen sind machist kein Pestgebrauch, der regelmässig im Jahre an bestimmten Tage wiederkehrt, sondern immer, wenn der Fall eintrat ( $\delta x \delta r \epsilon$  ge $\mu \mu \delta u \dot{r} r o i s$ , Thuch wenn Sehlachten gewesen und Geschlene auf ehreu waren, funden jene Bräuche statt, deren hedeussnusten schon lange vor der Zeit, welcher Thucydides' Beschreibung augelötd, die Lichenerde ausmehte. Schon vor der pericleischen waren viele solche Heden gehalten worden (Thue. II, 35 of  $\mu l \nu \pi o \lambda l o i$ ) revelope statten veren viele solche Beden gehalten worden (Thue. II, 35 of  $\mu l \nu \pi o \lambda l o i$ ) revelope statten veren viele solche Beden gehalten worden (Thue. II, 35 of  $\mu l \nu \pi o \lambda l o i$ ) revelope stayporten).

Wenn der Lauf des Kriegs durch die Jahreszeit eine Weit gehemnt war, wendete mas sich zur Bestattungsleier. Es ist nöglich, dass man sie in älterer Zeit auch am Genesientage abhielt. Ein anderes öffentliches Todlenfest hatte Athen vor Stüftung der Epitaphien (vermuthlicht Pyanepsion VI) uniet und die Epitaphien sind wohl nicht älter als die Theseusfeste, welche erst von Einholung der Gebeim des Theseus durch Gimon datteren; gyl. Leake Topogr. p. 363.

<sup>\*)</sup> Int Philistor 1, zweite Inschrift (oder Ephemeris n. 4099, lin. 24 sqq.) haben wir Folgendes: elg . . . . . . to nal ta lega ta nata top zwoav er olg διετέλουν θύοντες και καλλιεφούντες ύπερ του δήμου, παραγενόμενοι δί [είς τὸ] πολυανδρείον έστεφάνωσάν τε καλ ένήγισαν τοις κατά πόλεμον τελευτήσασιν υπ[έ]ο της έλευθερίας. Nach Pittakis' Erganzungen, die ich hier nicht wiederhole, kamen die Epheben nach Marathon und den dortigen Heiligthümern, bekränzten den Friedhof und brachten Todtenopfer den für die Freiheit gefallenen. - Aber der ganz allgemeine Ausdruck of narg zolsnor relevingavies bezeichnet schwerlich die Marathonomachen, viel eher kann er auf die im Ceramicus Begrabenen gehen, welche durch die Epitaphien gefeiert wurden. Ob indess von diesem Feste die Rede ist, lasse ich dahingestellt, ich verstehe die Stelle nicht, - Ihre Fortsetzung lautet: ##@eyfvo[vro] d[} xal] ... σι . . . ι την γεγονείαν έχ παλαιών χρόνων ύπὸ τών πατέρων τοῦ ίεροῦ [x]voielas nai d[v]carreç anildos avd[nuepel] ... ar (die von mir mit ... angegebenen Lücken sind in Wahrheit grüsser). Nach Pittakis' Ergänzung waren dies Opferhandlungen in Rhamnus, was Insofern recht gut passt, als vorher vom Besneh der Grenzen, nachher vom Salamis-Peste die Rede ist,

Aber seit Stiftung der Theseen hat man wohl meistens den VII Pyanepsion zur Parentation gewählt. In diesem Monat waren im Allgemeinen die Feldzüge beendet.\*)

Der pericleische Epitaphios gehört einem Wintersemester au, so der Thurcylides seine Jahre zweithelig rechnet, und zwar dem von a. Chr. 431. Die Rede, welche Hyperides Ol. 114, 2 in gleichem Sinne hielt, sehehnt ziennlich spät im Winter (Sauppe im Philot. 1 Suppl. 1560). 60] gesprochen zu sein, sie ist aus Alexanders Todesjahr a. Chr. 323 und vielleicht ein besonderer Tag eines winterlichen Monats für sie anberaumt.

Hätte man nieht zu den wirklichen Parentationen der Todten des Jahres häufig den VII Pyanepsion gewählt, so würde die bloss heortologische Parentation und die angeschlossenen Agouen nicht in der theseischen Festzeit stehend geworden sein; s. die Thesens-Feste. Von jahrlicher Feier der patriotisch Gestorhenen spricht schon Plato (Meuex. p. 249) oder wer soust den Menexenus geschrieben hat. Diese Feier bei den Genesien unterzubrüugen ist numöglich.

Perieles redete im Geramicus (der sehönsten Vorstadt, Thucyl, 3.4; der Gramicus scheint allerdings nicht die Oertlichkeit der späteren Leichenpredigten gewesen zu sein, sondern das Theseion, aber benutzt wurde der Geramicus jedenfalls am Jejlaphieningen. Bieser Tag hatte Fackellaufe und im Fackeluuf beginnt im äuserne Geramicus. Vgl. auch die unt. (The se ust. Epitaphien) eitierte Insehrift, wo ein Lauf daz vor Zonderadgende vorkommt.

Es ist misslich aus den Grabreden, die sich im Menezenns und sonst finden, Polgerungen zu machen für den klendentzag, welchen sie bestimmt waren. [Demosthenes] 60, 7 p. 1391 beginnt mit dem Amazonensiege und in Folge davon sind die Bosidromien gestiftet. Im § 8 a. O. wird der Krieg gegene Lümolpsu und die Eleusientererwähnt; dies ist die zweite Stiftungssage der Boödromien, G. A. 55, 4. Siche unt. a. O. Note Amazonem-Todienopfer betreffend.

Doch lassen sich wenigstens ebensoviele, ja noch mehr Beziehungen zu den auf Pyanepsion VII hinweisenden Fabein finden. Es werden § S a. O. die Herselüden erwähnt, welchen nach Einigen (Plut. Thes. XXII) Pyanepsienkost gereicht worden war. Die starke

<sup>\*)</sup> Erinnera wir uns, dass die Peloponnesier a. Chr. 429, ohne Plataea genommen zu haben, schon Mitte September aus Attica zogen, περί Δοκτούρου ἐπιτολάς, Thucyd. II, 78. Danu fängt nach Hesiod die Weinerate au.

Hevorhebung der Marathonomarhen (Plat. Menexen, p. 240) passt sehr gut auf einen Theseustag, da Tbeseus' Schatten bei Marathou mitfoebt.

Sehr leicht haben die immer eifriger gefeierten Epitaphien dem ähnlichen Feste des Boödromion eine oder die andere Sage abspenstig nachen und an sich und den theseischen Sagencomplex herauziehn können.

# Charisterien für Athens Befreiung durch Thrasybul.

Die Knguörijone Likubequos berniten einzig auf Plut. de glor. Athen. c. 7; sonst ist nichts von diesem Dankfeste bekannt. Bätte se noch bis in späte Zeiten bestanden, so würde es wahrschiedlich auf den Ephebeninschriften vorkommen. Denn an den kriegeriselten zu edlem Nachelfer erweckenden Erinnerungen Athens (Marathon, Salanis) belteifigten siech die Enhelben besonders.

Der XII als Einzelfestsag kommt im Skirophorion als der Athena begangen vor und die thrasybuischen Charisterien, welche Plutarch a. O. auf Boëdromion XII setzt, scheinen ebenfalls der Athena gegolten zu haben. Die die Befreier nach ihrem Siege bewaffnet 'y auf die Aeropolis zogen und der Athena opferten (Xen. Bellen II, 4, 39), so wird das fährliche Befreiungs-Opfer insbesondere der Athena gebracht worden sein. Vgl. 1, sc. 18, 80 sq.



## Progression.

Die Kalenderzeit des Proerosienfestes ist nicht bekannt. Dass sie eine herbstliche<sup>8</sup>) sein müsse, kann für sicher gelten, auch dass sie nicht nach Umständen verschieden, sondern auf einen bestimmten Tag und Monat fürert war.\*\*)

Die προηρόσια \*\*\*) (al πρὸ τοῦ ἀρότου γινόμεναι θυσίαι περὶ τῶν μελλόντων ἐσεθαι παραϊν, ὅστα τλιταροφείσθαι Snid.H., 2 μ. 335 cmh.l, können, da sie dem Pflügen, dieses dem Säen vorangeht, nicht tief in den Pyanepsion hineingesetzt werden, weil dies der Naatmonat ist. Rineks Ausatz auf Pyanepsion XVIII ist also umpassend.

Vor Pranession VII, dem Tage der Kirestone für Apoll, werden jedenfalls die Processein für Stelle gehalt haben. Nach Suid, 1, 2 p. 774 Beruh: εἰροιαίνη κλάθος ψι ἐλαιας ἐρίοςς πεπλεγμίνος. ἐξήστην ολ αὐτοῦ τὰ ἀραία πάντα. Τοτασαν ολ αὐτην πρό τοῦν θυρῶν κατὰ ππλαιών χρησμόν, οι μὲν γιὰς φαιν ωξιλοιμοῦ πάσων τὴν γηὰ κατασμόντος ὁ θεὸς είπα προηφοία τή Δηθο ἐπιξο πάντων θόσω θυσίαν ἐληνιαίος, οῦ ἐνεκεν χαφιστήρια πανταχύθεν ἐκπέμπονων ἐλθήναζε τοῦ καρκατικοῦ τὰς ἀπαραξες γιὰ τὰς ἐπαραξες γιὰ ἐπαραξες ἐπαραξ

<sup>\*)</sup> Bossler de geuille, p. 11 setzt die der Pfügungen, welche remudlichelen haltst der Pferorsien bilderte (Riuk II, p. 80, n. 9) alle in den Berbst (Pymension). 0. Müller A. E. 1, 33 p. 291 verlegt die rarische Pfügung in die Elensitienzeit (Hördremion). – Eine Tremung der 3 depress mehl dem 3 Santzeiten (Theoph. H. P. V. 1911, 1) und der Sändere Bildule der Nersiese and Meerswiehel (Yosa I. E. p. 65, 771) ist mutantlaft. Nur die herbstliche Nanzeit bliess anch depress Theophr. B. 0, 5 2.

<sup>\*\*)</sup> Bossler a. O. n. 11 denkt sich die Pflügungen als feriae conceptivac, aber im Festjahr Athens (wenigatens in dem Festjahr historischer Zeit) ist fast alles aufs bestimmteste fixiert. Römische Auslogien können hier nur irre leiten.

<sup>\*\*\*) (</sup>Iffenbar stand nicht προηφοσίαι, da hernach έγένετο folgt; s. Sauppe Or. Au. II p. 271, B, 9.

<sup>†)</sup> bis ans aller Weit (newrege@sr) meth Athen gesenderen draugged werden also von den Athenen für allt (virt) gentrem) geopfert an den Profcesien. Hiermit vergleiche mas die Delien. Es werden jährliche draugged nach Dete geneuelt (Collimach, hyma, in Del. 478; feagueste; draugged als) drauggel n/groovra). Die Gaben kommen aus dem Hyperhoreerbasien zu gelein durch alle Weit von Volk an volk, his sie (nach attisieher Sage, Schollen, Herod, IV, 33, 4) endlich den Athenera eingehändigt werden (Pansan, Att, 31, 29). Die Methere bringen sie mach der beiligten under, sivip gräurur offen-

weil der Gott Procrosien in allgemeiner Noth angerathen habe. Da nun die dankenswerthe Sache dem Dankfeste auch im Kalender vorangegangen sein wird, so ist klar, dass die Procrosien der Eiresione, mithin dem VII Pyanepsion vorangingen, denn es kann nur die herbstliche Eiresione zemeint sein: vzl. Saunon a. O. lin. 17.

Andererseits können die Proeresien nicht welt vor den Sanmonat hinaufgerückt werden, wie in der Natur der Sache liegt; ein Ausatz vor XII Boëdromion würde das Saafest mitten unter Siegesfeste bringen. Betrachten wir also als Greuzen möglicher Ansätze Boedromion XII und Pvanersion VI.

Soll mu ein bestimmter Tag gesetzt werden, so kann nan nur Boederomion XIII vorschlagen. Wiewohl namlich ein dem Saatmonat nährere Tag, z. B. τρέτη φθέτοντος im Boederomion sich mehr empfähle und XIII gerade die allerfrüheste Geruze selheit ist, so hat doch unter allen Tager einzig der XIII einigen Anhalt an C. l. 1 p. 482 n. 523, 4 Βοηθοριμώνιος γι΄ Νέφθτεκαί Vαθεροβί | αλεκτερούναι καρακόσεις, σπείφων πυρίοθος | Ακαλ κορθώς, σπένουν μελέκρατου d. h. [man soll bringen] Fruchtopfer, καραίσεις Subst., indem man Weizenkörner und Gersten strent und Ilonigtrank ausgestest. — \*)

Es war also die C. I. a. O. verzeichnete Feier des XIII ein locales Parallelfest der öffentlichen Proerosien, wenn diese, wie es schelnt, auf XIII Boëdromion anzusetzen sind.

Wäre die Inschrift Philistor II II. 17 p. 238 vollständig, so würden wir vielleicht wissen, ob XIII Boëdromion der Proerosientag

bar, als Vertreter der Hyperhoreer und aller Vülker, die sielt un die Heraufederung der dürzegut verleiten gemacht und ein Becht labere, an der Huld-Apalls biedzunehmen. – Diese Aehnlichkelt der Professien und Delien lässt sich auch für Pollux VIII, 1971 benutzen, wo die delisiehe, heuronische, hereeisiehe und eleusifisische Professierise genanns wird. Die eleusilische seheint eine peutertrische Professieriere. Wie die unsprünglich jedes Jahr ohre Untersteilsiel gefelerten Delien und der Laustadon von 3. Cht. 436 (C. Pr. Hermann G. A. § 65) zur Peutercris erhoben wurden, deuso hat mas die jährlichen Professien zur Peutercris erhoben können.

<sup>&</sup>quot;) So hat Böckh die Skelle genommen. O. Müller n. O. Interpungiert auf einer und will songeniert, eratigen x. r. 1. zum folgenden XVI Bedeformion ziehen, indem er diesen Benuch einem Eleusinieunge anzureignen wünscht. Es ist aber bessere bei der hicht unbehöusgenen kaffassone Böckha zu bleiben. Feir diese kann man unch Heisch. Jer., 792 anführen, wo de ragsenadexarir als ein Santfendlicher Tag vorkomma; um so passender gerade an diesem Tage zu opfern, und auf erfonstelligen Zorn des Erdinichte zu begütigen.

war oder nicht. Hier kommen XIII und XIV vor in Verbindung mit XIX Deödronion, den Aiszagstage des Jacchus. Leider sind die Lücken so gross, dass nicht errathen werden kann, ob nach altem Branch, lin. 7 | z| reit re åeptate vogatage |. Procrosle in Elensis ara feiern waren und die Epheben dabei assistieren sollten, oder ob an XIII und XIV nur städtische Zurüstungen der Eleusinien zu beschicken waren. Im ersteren Falle minssten die Epheben, welche in Elensis (am XIII) Procrosionopfer brachten (Ephemeris n. 6098, 8 4104, 28), bei ihrer Rickkehr die taget aus Eleusis den einholenden Epheben gudgegengebracht haben; daum kehren die taget aum XIX im Jacchuszuge wiederum nach Eleusis zurück. Jedenfalls sind auf gedachter Inschrift die Procrosien, wenn sie überall vorkamen, nicht als Hanpskache vorgekommen, da sie von den Eleusisien handelt und die Tage XIII und XIV nur als Rüsttage\*) erwähnt wurden, wie es scheint.

Als Ort der Feier erscheint auf Inschriften Eleusis und der (Demeter)-Tempel, we man auch die Mysterien beging. Ephemeris 4098, 8 απήντησαν δε και τοις Ιεροίς και προέπεμψαν αυτά, όμοίως και τον Ίακχον, ήραντο δε και τούς βούς τούς εν Ελευσίνι τη θυσία (beim Mysterien-Opfer) καὶ τοῖς προηροσίοις καὶ τοὺς έν τοις άλλοις ίεροις και γυμνασίοις d. h. die Epheben zogen den Heiligthümern aus Eleusis entgegen und geleiteten sie nach Athen, ebenso von Athen den lacchus, sie halfen auch die Rinder in Eleusis zum Opfer hinaufbringen am Feste der grossen Mysterien und bei den Proerosien, desgleichen die an den anderen Tempeln und Turnplätzen; n. 4104 lin. 9 sind die Eleusinien und das Opfer allein genannt und lin. 28 werden die Proerosien unabhängig nachgeholt : τοίς τε προηροσίοις ήραντο τούς βούς έν Έλευσίνι καὶ έλειτούργησαν (thaten Dienste) έν τῶ ໂερῶ εὐτάκτως, worauf dann wieder von den grossen Mysterien und einer der Demeter und der Kore geschenkten Phiale die Rede ist. - Ein Rinderopfer, wie es in diesen späten Ouellen erscheint, möchte selbst eine späte Zuthat sein; aber ein Opfer hat die Demeter von Eleusis (Deo) gewiss hier an ihrem Tempel långst bei den Proerosien empfangen, woran sich die Pflügung auf dem rarischen Felde schloss.

Wiewohl nun weder von Skiron noch der Burg, sondern ledig-



<sup>\*)</sup> Als einen blossen Rüsttag der Elensinien lassen sich die Proerosien nicht auffassen. Eine gewisse, mehr äusserliche Beziehung beider Feste zu einander habe ieh obeu S. 76 zugegeben.

lich von einer eleusinischen Feier der Proerosien auf den Inschriften die Ruele ist, soligt es doch nube anzunehunen, dass beim Hinziehn auch Zwischenorte, wie Skiron, berührt wurden, wie auch, dass beim Ausgangsorte töxö τῆ Höλειz merst, oder als am Zielpunete der rückkehrenden Proession zudetzi töxö τῆ Höλειz geopfert und gepflügt wurde. Denn bei Skiron kam man ohnehin vorbei, es lag an der helligen Strasse, Preller Via Seara I. p. 7. Die Burgen kounten alle drei Oertlichkeiten, Skiron, Eleusis und die Burg, an einem einzigen Proessionstage besuchen.

Die Beuntzung aller drei Oerdlichkeiten am selben Festtage ist eine allerdings unsiehere, aber doch mögliche Annahme. Jede andere Annahme würde chenso unsieher und dabei weniger übersichtlich und einfach sein, z. B. wenn man ein Triduum oder drei verstreuete Tage ansmitteln wollte. (Fir die Rückkehr nach Alten, welche indess nicht festlich gewesen zu sein braucht und zugleich vorbereitende Zwecke für die Eleusinien erfüllen konnte, musste der folgende Lichtlatz (Bodeformion XIV) benutzt werden.)

### Die Feier.

Wenn richtig vermuthet ist, dass die heiligen Ackerungen der Burygen, "begleitet von feierlichen Verwünselungen, das Wesentliche der Procrosieufeier ansunachten (siehe Seite 218 Note\*), so hatte diese einen überaus strengen und ernsten Character. Wie wohl andere in slaulicher Noth auf apolitisischen Italia gestiltete Feste der Erigotheit (Dania und Ansesia in Epidaums Herod. V. Se actr.) ueben religiösem Ernst auch Muthwillen und Scherz zeige, so scheint doch das bei den attischen Procrosien nicht der Fall gewesen zu sein; vielleicht weil de attische Neigung zu Spatu Last sich hinreichend äussern konnte bei den schon bestehenden Gebräuchen des grossen deussinschen Festes.

Wenn eine zürnende Gottheit allen Ernstes die natürlichen Geschenke des Erdbodens versagt (nach der Legende:  $\lambda o \mu o \tilde{v} \ \pi \tilde{a} \sigma a v$ 

<sup>&</sup>quot;) Plut, conjug, prace, e. 42, G. A. 56, 28, neunt um den dritten d'opres, den nater de l'Inge, einen harygischen. Aber der an Stkien, wo man merst pfligte in Attien, kann um der Athenn (Skitras) geshört haber, man muss hund den Burges beilegen, denen Anheber den Plut gerfond und die ollen bet dem Athenadienst angehören. Die rarische Pfligung endlich muss den Buryer, gen deshalb zugegignet servelen, weils eid bei beilgen flider is Elensh besteger, s. 8, 76, — Oh anch Zeun Teleioa an den Procrosien Theil haute? Sein Priester war ein Buzyer, s. a. 0. und Visiehen N. Schwiez, Max, Illi p. 47.

την γην κατασγόντος, oben S. 218), so tritt der Mensch demüthig und renig hin zum Altar, bereit alles abzuthun, wodurch er die Gottheit gekränkt haben könnte. Es kränkt aber der Mensch die Gottheit durch Sünde und über die Sünder ergingen am Proerosieufeste, wenn der heilige Pflug den Boden furchte, iene eigenthümlichen Verwünschungen der Buzygen, welche sprichwörtlich wurden. Wer Guade bei Deo finden, wer ihren Segen im andern Jahr ernten wollte, der hatte sich menschenfreundlich und gesittet zu erweisen, der durfte nicht Wasser und Fener dem Bittenden versagen, der musste den verirrten Wanderer zurechte weisen, überhaupt dem Nächsten thun, was er sich selbst gelhan wissen wollte; wo nicht, so traf ihn der Fluch des Buzygen und die Rache der unversöhnten Deo erreichte ihn. Als Athen noch nicht durch Handel und Kriegsglück eine Weltstadt war, hing die Existenz wesentlich am Ackerban, und unter dem Gefühl der Abhängigkeit von Demeter, welches beim Vorpflügefest den Bauern beherrschte, war es augemessen iene einfachsten Gebote der Nächstenliebe einzuschärfen, die den Inhalt der buzygischen Flüche bilden,

Ziu dem legendarischen Ursprung des Festes aus einer Hungersnobassen die auf späten Inschriften (s. o.) vorkommeden Rindsopfer uicht, weiche die Epheben schlachten Indfen. Laxus und Genusssucht macht sich freilich nach und nach selbst an das, was einst agnuz frei davon war. Wenn das Fest von Burgyen geleitet wurde vor Alters und das Verhot Rinder zu tödten sich nuter den burggischen Gesetzen befaml (Bossler p. 10), so kann bei den Proerosien älterer Zeit von geopferten Bindern gar nicht die Rede sein.

Zu vergleichen aus der Einleitung S. 76 f.

### Eleusinien.

Von der Kalenderzeit des Festes sind zwei Tage sicher bekannt, einer aus dem Anfange, ἄλαδε μύσται, am XVI Boëdromion \*}

und dann der Haupttag, "Jazzos am XX Boëdromion.") An diese heiden festen Puncte müssen die übrigen Eleusinientage durch Muthmassung angelehnt werden.

Dass  $\delta \lambda \omega \delta \varepsilon$  μύσται, der XVI, in die Anfänge der Elensinien Blasst sich aus allgemeinen Gründen vermutten. Der Haupttag, die είκαίς gehört dem abnehmenden Monde an, und mithin wird das ganze Fest erst nach Vollmond angefängen haben.

I'm die Vollmondszeit begannen die Eleusinien; Plut. Alex, 31 segt von der a. Chr. 331 September 20/21 eingetretenen Moudfüsternisse: ἡ μλν ούν σλλήνη τοῦ βουβοροικώνος ξεξίπες περί τὴν τῶν μυστηρίων τῶν Αθήνησιν ἀρχήν. Durch diese Angabe sehen wir nur bestätigt, dass die Mysterien nicht über die Monatsmitte hinaufgingen.

Der Mysterienunfang richtete sich nicht nach dem bebochteten oder berechneten fünrtitte des währen Vollmonds, \*\*) wechter in den Kalendern der Alten (Geminus cap. VII extr.) frühestens am XIII, spätestens am XVI stattalate; sondern die Mysterien begannen an einem bestimmten Kolendertage, einem so und so vielten Beödromion, eine Bestimmung, die allerdings nach der Mondplasse gemacht war und mit ihr harmonierte oder harmonieren sollte.

Der wirkliche durcht Beolaschtung ungefähr bemerkte Vollmond war wohl für die Bewohner Attiess das Sigual, sich aufzunachen und nach Athen zur Mysterieufeler zu gehen, so wie die örzoparytie (Vollmond) des Metagitinion dem Auslaude das Signal war unter dem Schutze eines dann beginnenden Gottesfriedens sieher

Γ. d. Λ. 1835 n. 125 p. 1002. Plut. Phoc. VI ἐνίκων δὶ μεγάλοις μυστηφίοις καὶ παρείχει οἰνογόημα Χαβράια ἐθηναύοις καθο ἔκκαστον ἐνιαπτόν τῆ ἔκτι ἐπὶ δίκα βοηδορωιώνος; de gloτία Λίμευ. VII ἔκτη δὶ μεσοῦντος οἰνογοείται τῆς Χαβρίου περὶ. Νάξον ἐπινίκια νανιμαζίας.

<sup>9)</sup> Plat, Cantill, XIX ονε άγγοδ δ΄ ότα περί τόν τών μεντημένε καροφέν 3016, Θήβαί το κατεταίσημαν τοῦ Δεξέρτδορ και μετά τώτε φοροφέν 30 μετά λιθε Αρθορ τοῦ Αξείνδορ και μετά τώτε φοροφέν 30 μετά λιθε Αρθορ Καιρος Αξείνδος τοῦ Αξείνδος την την ελεύδα τοῦ βορφορικόνος τόμη τος μετά τους Εξέννουν. Place XXVII ελεύδη γέο γρόσορο βορδορικώνος εξήξθη μεντηρείου όνταν, η τοῦ Γείνστούδο Σείκουνουν. Sellen unites, 8, 200 f.

<sup>\*\*)</sup> G. A. § 56, 8 heisst se, dass die Mysteries "pafesteren" am XVI legarmen, sher auch "schoul" mat XVI beginnen komine. Ich weiss nicht, oh hiermit geongt stein sell, dass der Anfang das eine Jahr am XVI, dass andere am XVI ober XVI sturkfand, also Generglut war. Alser man richtete sich mach dem ge-zählten Kalendertage, auch wenn der Kalender etwas f
ätseln war, wie Aristoph, Nub, 615—628 i Lange.

uach Alhen zu reisen m den Mysterien, so lange die Festsetzungen der Inschrift C. I. n. 71 galten (s. N. 25 Note). Hierbei war veraussegestzt, dass der hauptstädische Kalender in Allgemeinen mit der Beobachtung stimmle, und dass wer nach Anschauung mit Vollmond nach Alhen ging, hier im Kalender meistens den XV Boëdromion antraf, welcher an dem Abende begann, wo der Mysterieubesucher in Alhen eintraf, nachdem er zum Beispiel morgens den XIV von Hause abgereiset war.

Andererseits ist Einiges über gewisse Eleusinientage bekannt, an welcher Stelle (ob anfangs, mitten oder zu Ende) sie in die Gesammtreihe der festlichen Zeiten eingriffen.

Es wird uns die "Aversammlung" als erster") und die "Spendungen" als letter Tag oder als Nardifeier der Mysteriens") genannt. Endlich erfahren wir von den "Epidaurien", dass sie ein für die erste Aufnahme eines Ankömmlings sehon später Mysterientigs sind, \*\*\*9 der aber, das esich doch immer noch um eine erste Aufnahme in Elensis handelt, dem Zuge nach Eleusis vorangehen muss (G. A. 55, 18).

Preller hat mit gutem Grunde das Fest in zwei Hälften zerlegt, die erste wird in Athen, die zweite in Eleusis begangen, indem der Jacchuszug den Abschnitt bildet und durch denselben der bisberige

 <sup>&</sup>quot;) Hesych. Άγυρμός: ἔκκλησία: συγκρότησις: ἔστι δὶ πᾶν τὸ ἀγειρόμενον: καὶ τῶν μυστηρίων ἡμέρα πρώτη; Preller a. O. p. 1002,

<sup>\*\*)</sup> Hesych. τη έντεραία julege τῶν αυτερίων κοτελίωνες πληφείνες τοῦς καλούα πλημασίας, νουαλ Siphanas Pais, α. ν. die Ableimag von πλήραια heliuvortet. Ablen. Χὶ ρ. 360 A sq. χρώτεια δὶ τούτε σὰ αυτερίας και δετενότει τὰ είνεταιξε τῶν κατερίανε είμες τοῦς και δετ αυτερίανε είνεις τοῦς και δετ αυτερίανε είνεις τοῦς και δετ αυτερίανες την μέν πρός αντερίας της διαφό Επικα επισμέρεις και στορίσουτες. Απί με το δεκελείτε δίμε τος και τοῦς και δετ αυτερίας της δεκελείτες δήμε με μεταιρίας της σεκελείτες τοῦς και δεκελείτες δήμε με μεταιρίανες και δεκελείτες δήμε με μεταιρίανες και δεκελείτες δήμε με μεταιρίανες και δεκελείτες δήμε μεταιρίανες και δεκελείτες δήμε μεταιρίας και δεκελείτες δήμε μεταιρίας δεκελείτες δήμε το δεκελείτες διαφός τοῦς δεκελείτες δεκελείτες διαφός δεκελείτες δεκελείτες

<sup>\*\*\*\*)</sup> Philoser, V. Apoll, W. 18 p. 72 Kays, by also \$\frac{1}{2}\$ Endourques finicar of \$\frac{1}{2}\$ Endourques principal and \$\frac{1}{2}\$ Endourques parts appropriate van ilegate \$\frac{1}{2}\$ ending, (A), when, \$\frac{1}{2}\$ endourques principal \$\frac{1}{2}\$ endourques \$\frac{1}{2}\$ endo

Ort der Feier (Athen) mit einem audern (Eleusis) vertauscht wird. Der Iacchusung Iand aber, was sicher ist, am XIX bis in den XX hinein statt; alle Tage also vor dem XIX/XX bilden die athenische Hälfte der Eleusinien. Dieses lässt sich von verschiedenen Seiten her hestätigen.

Die Weinvertheitung des Chabriss am XVI (s. o. S. 222. Note) faud ohne Zweifel in Athen statt, und wenn wir sie auf den Voraheldes XVI setzen, so war bis zu diesem Abend die Stadt noch nicht nach Eleusis gezogen. ) Dass am XVIII die Behörden noch in Athen waren, beweisen zwei Derecte von diesem Datum (s. o. S. 95). Dasselbe folgt für den XIX aus einem Decret vom XIX (s. eheudaselbst). Der Schluss gilt immer nur für den Morgen, wenn wir nämellich die Verssammlungen am Morgen (Ar. Acharu. 20) zu denken haben, was für die vom XIX durchaus nöthig ist; denn am XIX ging der laschuszug von Athen aus.

Decrete dagegen som XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXIIIII, XXIIII, XXIIII, XXIIII, XXIIII, XXIIII, XXIIIII, XXIIIII, XXIIII, XXII

Soil der ἀγυριμός ein besouderen Mysterientag sein — Hesych, co. S. 224 Note\*) nennt ilm den ersten – so kann man nicht anders, als den XV Boedr, dafür ansetzen, da der XV (Vollmond) besser nicht zu Tagen des abnehmenden Monds hluragerechnet wird.
— Die πρόξορησε, welche Philostrat (s. o. S. 224 Note\*\*\*) als ersten Cultusset aufzählt, sehon auf den XV zu setzen ist weniger passend; incht swood, weil dier ἀγυριφός selbst latu tud lärmend \*\*) war und einer andächtigen Gemithsstimmung nicht gönstig, als weil am XVI noch die Weinvertrellung des Chabrias unterzubringen ist. Setzen wir sie auf den Vorabend des XVI, auf denjenigen, welcher auf den ἀγυριφός, nur muss der ἀγυριφός dann ohne Cultusset gradelt werden und erst am Lichtage des XVI der Ernst des Grötselientses beginnen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Es kounte also am XVI decretieri werden, so weit es auf die Anwesenheit der Behörden aukam, und das Decret [Dem.] 18, 105 ist insofern nicht aufeeltbar.

<sup>\*\*)</sup> Preller in R. E. III p. 95.

χλı

προδρόμους τινὰς ᾶμ' ήμέρα ἐξέπεμψεν; und die eleusinische Staubwolke Herod. VIII 65 setzt Tageshelle voraus.

Auch nimmt eine Inschrift den XIX für den Lacchus in Anspruch, als deu Tag, an welchem die Procession nach Eleusis unter militärischer Bedeckung der Ephebeu stattfinden solle, Philistor II p. 236 sq.

Copie der Inschrift im Philistor II p. 238 sq.

| 1 1                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| [μυ]σ                                                                                              |             |
| [Εύμο]λπο                                                                                          | ιδων        |
| είη τὰ                                                                                             | <b>Γερά</b> |
| ἄστε                                                                                               | 05 £ 5      |
| τῷ δήμφ :                                                                                          | τροσ        |
| κ   ατὰ τὰ ἀρχαῖα τ                                                                                | όμι-        |
| μα ους τη τρίτη έπ                                                                                 | ₹ 86        |
| xα   το   υ είθισμένου ση                                                                          | τήμα        |
| τος να τη τετφάδι έπὶ δέκα                                                                         |             |
| τοῦ Ἐλευσεινίου τοῦ                                                                                |             |
| τη πόλει τε πλείων καὶ φρουρά με                                                                   |             |
| έπειδή καὶ ὁ φαιδυντής τοῖν                                                                        |             |
| οίν [κα]τὰ τὰ πάτρια τῆ [ερεία τῆς 'Αθηνά                                                          |             |
| ή παραπέμπουσα στρατιά κατά τὰ ι                                                                   |             |
| τῆ ἐν άτη ἐπὶ δέκα τοῦ Βοηδρομιῶνος π                                                              |             |
| τῷ κοσμήτη τῶν ἐφήβων ἄγειν τοὺς ἐφήβ                                                              |             |
| 'Ελευσείνασε μετά του αὐτου στήματος                                                               | 005         |
| ντας τὰ [ερὰ, μέλειν δὲ τούτου τῷ κατ' ἐν ιαυ                                                      | dayl        |
|                                                                                                    |             |
| χοσμητή όπως μηθέποτε τούτο έχλε                                                                   |             |
| ατολιγωρηθείη ποτέ τὰ τῆς εὐσεβείας                                                                |             |
| ω, παραπέμπειν δε τους έφήβους π                                                                   |             |
| την πανοπλίαν έστεφανωμέν ους]                                                                     |             |
| νω βαδΕίζοντες έν τάξει έπ —                                                                       |             |
| φήβοις την τοσαύτην όδοιπορήσαι Ι                                                                  | . 25        |
| καί θυσιών καί σπονδών καί παιάνων τω                                                              |             |
| οδον μεθέξειν ώς αν τά τε ίερα μετά φρουρα[5]                                                      |             |
| τέρας και πομπής μακροτέρας άγοιτο, οι τε έφ ηβοι                                                  |             |
|                                                                                                    | ,           |
| παρακολουθούντες τη περί το θείον της πόλε[ως<br>θεραπεία και ανδρες εὐσεβέστεροι γΕίνοιντο, μεθέ- |             |

15\*

ξουσιν όξι καὶ οἱ έφηθοι πάντες τῶν τε ἄλλων ῶν ᾶν παρέχης τοῦς Εὐμολπίδαις ὁ ἄρχων τοῦ γείνους καὶ της διανομής: γενέσθαι δὶ τὴν γενώμην ταύτην φαίντεο ἐρικός καὶ τῆ ἐξ Αρείου πάγου βουλή καὶ τῆ ἐρολίζη τοῦς Θολ τὰ κὰ ἐξ ἐρροφάτης καὶ τὰ γέγει τὰν Εὐμολπάδαν ἀνεγράψαι δὶ τὸ ἀγφασμα τοῦνο τὸν [τα]μά(») τοῦ γείνους τῶν Εὐμολπάδαν ἐν τροῶν [στήλ]αις καὶ στήσαι τὴν μὲν ἐν Ελευσαινής τῷ ὑπό τῆ πόλει, τὴν δὶ ἐν τῷ Διογενείφ, τὴν δὶ ἐν Ἑλευσείνε ἐν τῷ ἐερῷ πρὸ τοῦ Διογενείφ, τὴν δὶ ἐν Ἑλευσείνε ἐν τῷ ἐερῷ πρὸ τοῦ ἐρολειτηρίου.

Am XX aber, dem eigentlichen lacchustage, war man bei Fackelschein in Eleusis. Die Fackel der εἰχάδες (d. h. des XX Boëdr.) bei Eurip. Ion. 1076 zeigt das. Der Plural kann nicht wohl so verstanden werden, als wenn der (am XX bei Tage aus Athen gegangene) Festzug am XXI, XXII u. s. w. üherhaupt "an den Monatstagen vom XX ab" (Schömann Alt, II.p. 347) seine Fackeln schwinge. O. Müller A. E. I, 33 p. 281 hat Andocid. §121 ταξς είκάσι μυστηρίοις τού-Tots richtig durch "am 20sten" übersetzt; und bei Plut Cam. 19 bedeutet περί τὰς εἰχάδας so viel wie περί την εἰχάδα ... um den 20sten" Böcklı Mondc, p. 73, wo der gegebene Spielraum nicht im Plural, sondern in περί liegt. Der ältere Sprachgebrauch scheint pluralisch; Ar. Nub. 17 ορών άγουσαν την σελήνην είκάδας, wozu im Scholion bemerkt ist οί 'Αττικοί δε τὰς εἰκάδας πληθυντιχώς λέγουσι (wiewohl Demosthenes 19, 59 allerdings den Singular hat: οὐχοῦν εἰχάς, ή τίθεμεν πυθέσθαι τοὺς Φωχέας τὰ παρ' υμών). Die andere Scholiastenansicht (η το είκάδας μη νόει διά μόνα τὰ είχοσιν άλλὰ καὶ διὰ τὰ ἐφεξής τούτου γάρ ένεκα πληθυντικώς είρηται) ist für die alte Sprechweise schwerlich richtig, da ja auch in den componierten Zahlen auf Inschriften besserer Zeit nur der Pluralis (μετ' εἰχάδας) vorkommt, Böckh Stud. p. 67. Für εἰχάδες oder εἰχάς weiss ich keinen Beleg aus attischen \*) Inschriften. Meier glauhte unter δεκάτη προτέρα den XX ver-



stehen zu dürfen, was Böckh a. O. p. 88 sq. bestreitet. Ich trete Meier bei, s. unt. I. en ä en Kalenderzeit, Note Epicurs Geburtstag betr.

Das Vorwärtsschreiten der Processlon ward unterbrochen durch zahlreiche Cultushandlungen und man konnte für den sonst vierständigen Weg leicht das Breifsche und Vierfache branchen, z. B. von 10 Uhr Morgens am XIX Boedromion bis in den XX hinein nach Mitternacht. Wenn der Mond am 20sten Tage nach Neumond wirklich am Himmel stehen soll (Eurip. Ion. 1080 χορεύει Σελένες) bel der Aukunft in Eleusis, so muss diese mehrere Stunden nach Sonnenuntergang angesettt werden.

Für die Begebungen in Eleusis kann man die (leider zussammeninngglose) Stelle einer Inschrift zu Grunde legen, aus der sich die Reihenfolge (späterer Zeit) ergieht, Rang. 813, 4 sq. θνούας δὲ καὶ μυστήρια") καὶ .... ; καὶ ἀγώνας σταθ. [ακούς τε καὶ σκηνικούς αντός "δὴ ἐπτελετὸ ἐγεγράστο. Die Audienanderfolge also war: Opfer, Mysterien (engeren Sinnes) — — Agonen. Diese Anordnung der zwei ersten Acte giebt auch der in der Mysterieninschrift von Andania wiederholt vorkommende Ausdruck: αὶ θνούαι καὶ τὰ μυστήρια ("der gewöhnliche für das ganze Fest" Sauppe Myst. I. p. 49). Vg. I. K. keil Schede Epigraph, p. 51.

Ging also den Mysterienlagen engeren Sinnes (den Weihen) ein solennes Opfer voran, so möchte ich den Lichttag des XX als den Tag des Hauptopfers in Eleusis vorschlagen.

XXI, XXII und XXIII setze ich dann als eigentliche μυστηφιώτιδες ἡμέφαι Rang. 813 lin. 9. Für die drei Tage gieht es nur die Analogie der drei Mysterientage, welche Lucians Alexander

<sup>\*)</sup> Der Naoged des Artikels hindert die Opfer und Mysterien als die wehlhannten, läugist whlichen Opfer und Mysterien des Bezusieitserletes zu nehmen. Lenormant übersetzt Recherches p. 98 des aueriftens, ken sugstires. Aber im Griechischen sieht das siehts, onoders nur was Rangabei ausdrückt des arertifens et des sugstirest. Desungeneitet ist anzunechnese, dass die Aufeinanderlöge Raug. 31st. 4 derjenigen congruent ist, welche in den Elensisien herktenntielt war, mag die Aufsählung uns gewäser Theide neite anzunechnes, Aufstigen der Schriebung uns der Schriebung er er Technica aughen. Villig gesonderte Begehungen der Technica nich die Netstrickten sich ihr zu verstellt auch der allgemeinen Feier und lehnten sich ihr an; s. u. S. 396.

<sup>\*\*)</sup> Vielleicht geht αὐτός anf den Zunstvorsicher (Archon, Böckh C. I. II p. 633, 6; Keil p. 53). Keil bezicht αὐτός auf den populus Eleusiniorum, Rangabé und Lenormant p. 96 and das Volk der Athener. Der Epimelet kann wohl jedenfalls nicht mit αὐτός gemeint sein.

(cap. 38) begeht.\*) Es ist ein schwacher Anhalt, aber doch ein Anhalt.\*\*)

Ueber den Tag der Plemochoen sagen die Zeugnisse nicht dasselbe, Athenaeus nennt ihn den letzten, Hesychius den Tag nach dem letzten Mysterientag \*\*\*9 (s. o. S. 224 Note \*\*). Feruer ist fraglich und auch schon gefragt worden (č. A. 55, 40 extrem.) ob hier von den Mysterien engeren Sinnes die Hede sei, oder oh die Mysterien das ganze Eleusinienfest beleuten, wonach die Plemochoen durch eine Zwischenzeit von den Weihen der μυστηριώνιδες γίμδος getrent wären.

Die Plemochoen auf den Schluss des ganzen Festes oder den Tag nach dem Schlusse zu setzen, hat Manches gegen sich. Die Zwischenzeit von den Weiten bis zum Schluss wurde durch Schmüsse und Volkabelustigungen ausgefüllt. Die allmähliche Vermehrung letzterer führte dabin, den Umfang des Festes nach und nach zu erweitern und zwar nach dem Monatsschlusse zu, da man an den andern Tagen nicht rücken durfte. Was folgte abso für das an den Schluss aller Begehungen gesetzte plemochoische Todtennnt! Es musste chenfalls seinen Tag aufgehen, vielleicht mehrmals auf-

<sup>9)</sup> Die Sulle (p. 192 vol. II. Jarobitz) lautet: relety's x yêg erse owrieren sal dogorfug au Il looppourfug, quier yêgi gel estopsjewow nja-où- val le plu yê noûre yad popopur gu dense Abbrega teaster; et uz doze a Zesenser je Zesenser, gies randonou où boglose, venden, of di metrioure qu' dre estatellement yên yêg dre bêj' et ' ebêt is le qu'il leilement yépyere val de plu yêgire l'imp. Be Apenarour' di nijbog nûr letteryer, lie Euwenstone! eine Arobe fylyere out de plu yêgire l'imp. Be Apenarour' di nijbog nûr letteryer, lie Euwenstone! eine Arobe fylyere out declinence pour la Apostolog prinçe val declinence pour la Apostolog prinçe val declinence pour letteryer declinence pour letteryer declinence pour letteryer declinence pour declinence pour declinence pour declinence pour letteryer declinence declinence declinence pour declinence declinence pour declinence de declinence declinence declinence declinence declinence declinence declinence declinence de declinen

<sup>\*\*\*)</sup> Ich weiss nicht, ob es sich verlohmt, küöstliche Aonahmen zu machen, um beide Autoren dasselbe berichten zu lassen, wie wenn man sagte, die Plemochoen hätten vor Sonnennntergang am letzten Mysterientage begonnen und erst nach Sonneumtergang geschlossen, also am Tage nach dem ietzten.

geben und auf einen späteren Kalendertag hinunterrücken. Dies unangenehme Schwanken eines Religionsgebrauchs wird vermieden, wenn wir bei Hesych, und Athen, unter Mysterien die Mysterien engeren Sinnes verstehen, was, wie auch C. Fr. Hermann (G. A. 55, 40 extr.) durch seine Fragstellung zugleht, wenigstens möglich ist.

Die Plemochoen werden in Eleusis begangen, Athen. XI p. 496 A χοῦντει δι αὐτοῦ (τοῦ σκεύει) ἐν Ἐλευσῖνι. Wer beweisen kann, dass dies nicht wahr und Athen der Begehungsort ist, wird dien Tag nach der Rückkehr der Mysten wählen, wenn das ganze Fest vorbei sit. Auf Athen als den Begehungsort scheint das für eine Plemochoe erklärte Gefäss\*) zu sprechen, welches am Fries des Eleusiniums in Athen algebildet gewesen ist; Lenormant Rech. p. 337 sqq. Aher es ist hesser den überlieferten Ort (ἐν Ἐλευσῦν) [estamlation.

Hiernach setze ich den XXIII oder XXIV als den Tag der Plemochoen an ; der XXIII ist der letzte eigentliche Mysterienlag in obiger Aufstellung, der XXIV die 'örtzgezie. Ich habe mich unten mehr für die rekzurezie der Mysterien engeren Sinnes den XXIII entschieden, weil die religiöse Geremonie für diesen Tag besser passt als für den nächsten. Denn der nächste Tag war für Agonen bestimmt, also mehr welltich, der XXIV.

Bu es nâmlich ein vom XXVI datiertes athenisches Psephisma giels, so hiehen nur noch 2 disponible Tage, der XXIV und XXV. Anf den XXIV werden also die [εὐρῶνες σταθιε] seot und auf den XXV die (ἀγρῶνες) σταρικοί, nach Rang. S14 lin. 4 sq. (s. o. S. 229) zu setzen sein. Bu ich den ἀγιοριός nicht als Gallustag mitrechne, dauert nach meiner Aufstellung das Fest 10 Tage, wie das sicilische (ö. A. 55, S).

Der XXVI Boeldromion ist für eine gewisse Zeit wenigstens, schon wieder Geschäftstag und die ἐστεραιία des Eleusinienfestes. An diesem Tage wird also zuwörderst die von Solon vorgeschritbene Rathssitzung im städdischen Eleusinium nach dem Fest (τρ ὑστεραιία τοῦν μυστηρίων Audoc. I, 111) stattfinden, dann aher andere Geschäfte jeder Art, \*\*) wie die, von welchen der Beschluss

<sup>\*)</sup> Nebeu dem Gefäss itst ein geschmäckter Rindsschädel dargestellt, dem fügler wir das Gefäss auf Libation denset. Opter und Libation iss aber eine Verbändung, welche eben such die das Eleusialenfest angebenden inschriften geben: Philistor il p. 238, lin. 26 Θυσιών καὶ σπονθών καὶ παισένων; Rang, 813 lin. 8 Θύσεις για αντικήθερε.

<sup>\*\*)</sup> Wer diess unwahrscheinlich findet, muss irgendwo einen Tag ersperen

vom XXVI (Böckh Stud. p. 27 sq. und Kirchhoff im Philologus XII p. 735 sqq.) handelt.

Dass im Boëdromion nach den Mysterien noch einlge Zeit für Geschäfte frel war, zeigt Dem. 3, 5, wo Charidem's Abfahrt mit 10 Schiffen im Boëdromion nach den Mysterien erwähnt ist.

Es gieht noch ein Decret vom XXVIII Bofdr., aus Eleusis, \*) nicht aus Athen oder dem dortigen Eleusinium (Ross Demen p. X) nichten Sasselhe gehört in späte Zeiten und es ist wohl möglich, dass das Eleusinienfest dieser späten Zeit auch noch den XXVII des Monats mit umfasste. \*\*) Denn bei den Satur, janoch den XXVII des Monats mit umfasste. \*\*) Denn bei den stetegenden Auselen der Eleusinien ist es sehr wahrscheinlich, dass man die reichen Fremden immer noch einen Tag länger in Attica zu halten und auszabeaten suchten.

Indess lst die ένη καὶ νέα wohl allezeit festlos geblieben, wiewohl es nur Ein sieheres Decret dieses Datums giebt Rang. N. 997; dazu [Demosthenes] 18, 75.

und z. B. nur zwei Mysteriennächte ausetzen. Aber die Sitzung im Eleusininm ist wohl nur, wenn ein Vorkommniss aus der Eleusinienzeit Entscheidung verlangte, abgehalten worden; oder sollte man bloss um des digeodu ra αναθά willen eine Session im Eleusinium gehalten laben? Nehmen wir an, dass nicht an jedem XXVI Boedromion eine Sitzung im Eleusinium nothwendig stattfand. Andererseits aber, für die Zeiten eines ernsteren Staatslebens, hat en gewiss nichts gegen sich zu glauben, dass die vorepala der Eleusinien auch für sonstige Geschäfte bestimmt war. i.ag weiter nichts vor als eine Anerkennung zum Beispiel, die dem Eifer der Mysterienbesorger gebührte, so brauchte nicht gleich im Boëdromion das Anerkenungs-Decret abgefasst zu werden; man wartete besser his zum Frühjahr, wo dieselbe Behörde wiederum für die kleinen Mysterien thätig war, und darnach für beide Pflichterfüllungen einen Dank erhalten kounte. Dass man wirklich so verfuhr, beweiset das Decret [έπ]: Μενεκλέ[ο]υς in Επ. αν. n. 3, wo die Epimeleten wegen beider Mysterienopfer gelobt sind. Die grossen werden aus der Vergangenheit (lin. 20 πρότερον) erwähnt.

a) In dem Rathhaus beim eleusinischen Heiligthum (Insehrift Philistor II p. 239 lin. 40) sind ohne Zweifel die Sitzungen gehalten, deren eine das Decret bei Ross n. O. berzeugt. Eleusia beerbte Athen. Aufanga mochte mauchmal in Athen, manchmal in Eleusia Sitzung sein.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden hiszugelegen Tage Bang, 813 werden zwar formell die Begehang einer Zenft der ferbioden zu zurglüngt ab der werden zu der der bei hinzugerfügt, nicht der allgemeinen Elessisienfeler, mit der das Zanftest echnieter. Urbeitgeras konnte die Vermehrung der Zunftfeierung mit einer Verlängerung von Theatervorstellungen einen Zusammenhang haben, und die Theatervorstellungen gingen allerfünges alle Pertiferenden an.

#### Personal.

Hierophant. Seit die eleusinische Religion das Ucbergewicht über die des Erechtleus erlangt hatte, war der Hierophant einer der büchsten Gelstlichen Athens und blieb es his in späteste Zeiten.\*) Dieselbe bedeutende Stellung muss der Hierophant schon in jener älteren Periode gehabt haben, als Eleusis und der eleusialsehe Gult nicht mit Athen und dem Bacchus verschundene was

Er wurde auf Lebenszeit ernannt aus den Eumolpiden, einem uralten Geschlechte der Eleusinier, welches sich von dem dort localen Poseidon ableitete und in der Sage als den Athenern feindlich erschieht. Es gab immer nur Einen flierophauten zur Zeit.

Der Hierophisat wurde hieronym (Lucian Lexipb. 10) d. h. sein Name wurde verschwiegen. Doch fünden wir in späteren Inschriften zwar den Eigennamen unterdrückt, nicht aber den des Vaters und Heimatsorts (z. B. Ross Dem. p. 45B lin. 11 Izopogräuszy Ebvorgógov Itzeparetsy). Wenn der römische Gentliname zugesetzt, (z. B. C. I. N. 157 Toök. Teopogräuszy), so heisst dies auch weiter nichts als den Vaternamen (Julin) angeben. \*\*\*In in the same den Vaternamen (Julin) angeben. \*\*\*In 1800 programmen von den 1800 programmen von 1800 programmen von

Für seine Functionen war eine gute Stünne erforderlich, wie auch der Name des Eumolpus d. h. des Sängers lehrt (Preller R. E. III, p. 90). Er war zur Keuschheit verplifeltet und stand meistens wohl in einem böheren Lehensalter. Ein langes Gewand  $(\sigma \tau o \lambda \eta)$  und eine Kopfbinde  $(\sigma \tau p \phi_{\delta} x o \nu)$  machte seine äussere Erscheinung felerlich und etwas orientalisch. — G. A. § 55, 21.

Daduch. Der Daduch und Keryx sind an Rang nicht dem Hierophanten gleich, als dessen Diaconen sie vielmehr erscheinen. Einen Rangunterschied aber zwischen Daduch und Keryx kann man

<sup>\*</sup>Jibis Chr. XXXI (p. 386 Dinderl') spricht von den @gósonc, oż róż I spopórzy rew alto jeż ślarcy [sady ślarcy ned/gaz. bli noman unter allen Priestern nur den Hieroplanten. And Inschriften has der Hieroplant die erast Stelle im der Reihenflege, C. I. I. n. 184 s., und bes. n. 190 p. 323 seg. Seit Siis im Lenacon ist in der Vorderreihe drei Pitzer rechta von dem minteren und ärellich vorschunsten (dem des Priesters des Diusyons Eleutherceus), Talt, 20 n. 20 in der Epherneit's von Juni 1862; im X. Schweiz Mas. III, p. 37 (alafast von W. Vischer), n. 31 im VI Kell; er bilden mit dem Sitze des Priesters des deliachen Appoli cience Dappellron, Vischer a. 0, p. 41 seg.

<sup>\*\*)</sup> Es war also doch möglich den Hierophanten zu bezeichnen. In wie weit sich dennoch der Mangel an Monumenten aus der Hieronymität erkläre (Lenormant Rech. p. 141), lasse ich dahingestellt.

nicht zulassen, da "die δαδούχοι unter die κήφυκες subsumiert werden" K. Fr. Hermann G. A. 55, 25.\*)

Die Daduchen Frührer Zeit scheinen aus Eleusis zu stammen, denn Callias der Daduch nennt der Triptolen in seiner Rede (bei Xeu. Hellen. VI. 3. 6) ố  $\eta'\mu\ell\tau\varrho\rho_0$ ς  $\pi\varrho\phi\rho\nu\nu\rho_0$ . Hernach aber kam dies Annt an ein Geschlecht, welches keinen der Hymn. v. 474 egnannten eleusinischen Fürsten zum Alnherrn hatte. Dies Geschlecht war das der Lycomiden, dem der grosse Themistocles angehörte. Abgesehen von dem örtlichen Demeterdelneste der Lycomiden in Phlya trug der Ruhm des Themistocles und sein unter dem Schutz des lacchua erfochtener Sieg dazu hei, das Lycomidengeschlecht als das von Gott gewöllte für die hohe Function der Buduchie zu empfehlen und dies Annt, statt mit Triptolem und den localen Traditionen von Eleusis jetzt mit den Jänzenden Erinnerungen Athens zu verhöufpfen.

Durch die Inschriften bestätiget sich die Ilieronymität der Paduchen (Lucian a. 0.) noch weniger als die der Ilierophanten. Wir finden auf späteren Inschriften vollständig z. Β. Τηβ. Κ.Κ. Ζώσπι-δος δαζθούτρου] (C. I. n. 423 oder Lenormant n. 29). In ältere Zeit mag aber doch der Name wirklich ganz oder theilwies verschwiegen worden sein und dem lebenden Daduchen gegenüber bediente man sich gewiss auch später nur seines Titels, nicht seines Eigennamens. Vgl. Lenormant p. 152.

So wenig wie mehrere Hierophanten gab es je mehrere Daduchen zu gleicher Zeit. Siehe darüber Lenormant p. 161 sqq. Die Kleidung des Daduchen war der des Hierophanten ähnlich,

Die Kieldung des Däduchen war der des Inerophanten annich, ebenfalls etwas orientalisch, weshalh Callias der Daduch von einem persischen Soldaten für einen König gehalten wurde; Plutarch. Aristld. cap. 5.

Keryx oder Hierokeryx.\*\*) An Raug steht er dem Daduchen

<sup>\*)</sup> In der zweiten Sitzreibe des Lenseen, die noust keine Ehrensessel hat, findes sich der Site des Deduchen, mit dem des Priesters der pythisches Deductione Deppetitione bildered, Epidemeris s. 0. n. 101, bei Vischer a. 0. n. 60 mit 11 and mitteren Keile der Bratesers. Vischer p. 41 glustud der Deppetition habe allet alleteit in der Hinterreibe, noodern einstmaß in der Vorderreibe gestanden, zus allerdings sehr wherberheiltigk ist. Sieberhe Pitter inlied von dem mitteren (siche eben S. 233, Note \*) findet sich der Sitz des beiligen Herrolds, frogenogswegen, n. 51 im Keile bei Vischer o. 0, Epidem vollegt. p. 157 n. 131. Uber den Sessel diese zweiten nach bedeutend weiter links sitzende Berücks alehe fögenogen Vorden.

<sup>\*\*)</sup> In ölterer Zelt hiess der fungierende Herold wahrseheinlich bloss χήρυξ. Xen. Hellen, 11, 4, 20: ὁ τῶν μυστῶν χήρυξ. Auf späten Inschriften sber

ziemlich gleich, ohwohl die hergehrachte Folge ist: Ilierophant, Daduch, Keryx; Indess finden wir ihn C. I. N. 188 B. an zwelter Stelle: ... ιος Γεροφάντης, [Μέμ]μιος Γεροχήρυξ, Πομπήτος δαδούχος.

Pausm. Att. 38, 3 giebt uns elne Sage, nach der Keryx jüngerer Sohn des Eumoplus war, also die Keryken, eine jüngere Eumoplüden-Linie und Eleushier. Aber die Keryken selbst leiteten sich von Hermes und Aglaures ah (Paussin. 2. O.), um an Geerops und Athen anzuknüpfen. Erstere Sage also führt auf eleushischen Urspruug, leitztere auf alhenlschen. Schenken wir dem, was die keryken über sich selbst sagen, Glauhen, so sind sie attlensich und mögen eln eleushisches Geschlecht (die Eὐdἀrεμου? s. S. 244) verdrängt oder absorbiert haben.

Altarpriester, δ ἐπὶ βομφ; anfanglich ein Functionir geringeren Banges. Ein Ehrensessel von ihm findet sich nicht, doch muss in später Zeit auch dies Amt höheres Anschen gewonnen haben, wo die Folge diese ist: Hierophant, Døduch, Keryx, Epibomius, Nach Euseh, Praep, Er. Ill., 12 haben alle vier an den belien Schauspielen Theil (G. A. 55, 28), indess spricht Phutzrch Alcih. 29 um von den drei ersten Ametern, nur auf diese machen altherihante Geschlechter Auspruch, von einem Geschlechte derer ἐπὶ βομφ verlautet nichts; vgl. G. A. 55, 25 extrem. v. Rünck II p. 346. Dies verlautet nichts; vgl. G. A. 55, 25 extrem. v. Rünck II p. 346. Dies nichtig nicht den Altarpriester überbaugt erst späteren Zeiten bei zulegen; ver findet sich sehon auf der alten Inschrift, G. I. N. 71 a, 39 [γ] δν ἔπὶ τω βομφί ξιορίε.

Lucian Leziph. 10 dehnt die Hieronyntikt noch weiter aus, als auf die belöden ersten Würdenträger, und unter "den anderm gen, in später Zelt, auch Keryx und Epibomius untbegriffen sein. Denn alle vier sind, z. B. C. I. 185. gleich viel und gleich wenig hieronym, da heists es: "Adretor" 10%1. kepogivtryns, All. öerbieronym, da heists es: "Adretor" 10%1. kepogivtryns, All. öer-

heiss er aiemals zigorž soudern fapozajorž, sie ihn anch [Demosth, 19, 78, 18, 18]. Hennant. Die Tullaust Hisorbers, pl. is whol ert apiëre scheool geworden. Leosoon hat sich nicht bloss ein Sessel des fapozajorž (siehe vorige Noc) soudern such einer mit der Anferbricht agievors (merovojor) zul fapozajor (siehe vorige Noc) soudern such einer mit der Anferbricht agievors (merovojor) zul fapozajor (siehe vorige Noc) soudern such einer mit der Anferbricht agievors (merovojor) zul fapozajor (siehe scheide dieser Heroldskinster, vederbe bedie del Nysterien angelorn, dieter scheide dieser Heroldskinster, vederbe bedie del Nysterien angelorn, dieter scheide dieser Heroldskinster, vederbe bedie del Nysterien angelorn, die Den fierold, vederber mit dem Strategen einen Doppelthron im Enzason hat (Ephem. von 1862 7ab, 20 n. 102), kaon man füglich als elneo weltlichen Bemnten auselore, o. Vichera n. 64, 50.

δούχος, Έρψενιος Γεροχήρυς Μέμ. Επί βωμώ, überall sind die Gentinamen genannt (Julius, Aelius, Herennius, Memmius).

Zum Tempelpersonal gehört auch is spadouverig zotor 9 e [ofor], Philistor II p. 238 lin. 13 (siehe o. p. 227), der die Götterbilder putzte und reinigte; ursprünglich ist ein gaudouverig (gaudopoverig) ohne Zweifel ein ziemlich untergeordneter Functionär, doch finden wir unter ein Ehrensessen zwei für Phädynten des Zueu bestämmte. — "Der Priester der Göttinnen" (C. L. n. 715 239 [våov fessée 1]ob \*Počtov, \*) vielleicht [r]otov desors, siehe Bockh C. L. I. p. 109, b) schelnt auch zur eleusinischen Religion zu gehören. — Man kann diesen Priester und den Phädynten etwa dem Eleusinium der Stadt (C. I. N. 71, a 38 und Phälstor, a. O. lin. 11) zweisen.

Den Jacquus und die Elessinien gehen die drei Poll. 1, 25 (G. A. 55, 27) erwähnten Dienstluenden an: ἐακχαγωγός (Ehrensessel im Lenaeon n. 60 bei Vischer a. 0.) γάφ καὶ κουφοτρόφος τις καὶ δαεφίτης καὶ δόα τοιαύτα ίδια τῶν Ἑλευσινίων (s. u. S. 254).

In die Eleusinien gehört noch der ύθρενος ὁ ἀγναστής τών Ελευσινίαν (Hesych.), 6. Α. 55. 27. — Ueber die σπονθοφόροι s. u. S. 243. — Nach einem kleinen Fraguent einer in Eleusis neuerdings gefundenen Inschrift nimmt Lenormant p. 17 Neokorne heim Anaktorna an, indem er ergänzt [ντ] [σ]κορόσιν]. \*\*9 Hesych. erklärt gauθονντής durch νεωχόρος. Indess wird vorläufig der Phädynt (s. ohen) besser nicht mit den Neokoren zusammenzuwerfen sein. Ueber die busiker s. u. S. 268. —

Ek kann wohl sein, dass noch die πανεγείς und der λικνορόφος (Lenorus. p. 220 u. 224) hierhergehören. Der zweite Herold, von dessen Ehrensitz oben S. 234 Note\*\* die Riede war, heisst πανεγείς. Πυρφόφοι aber gab es auch in anderen Culten; Vischer a. O. p. 58. — Vel. Hernauss Bemerkung egeen Ste-Croix in G. A. 55. 25.

Hierophantinn. Ihr Name sollte verschwiegen werden, wie C. I. n. 434, lin. 2 οὖνομα σιγάσθω beweiset; doch finden wir

<sup>\*)</sup> Leocomant Recherches p. 219 bezweifelt Béckhe Egzinung [Igriz], da diese Beitelung zu farklou und allgemein zei. Aber die ponyme Priezein, de diese Beitelung zu farklou und allgemein zei. Aber die ponyme Priezein non fahrt, und warm ihr Tiele vollsteinigt i figest zeig dapprages (und Lenoc-mants Vermuthung p. 133) war, 30 muss anch 6 fapriz role 9 role 34 Pietermannen Vermuthung p. 133) war, 30 muss anch 6 fapriz role 9 role 34 Pietermannen Vermuthung p. 133 war, 30 muss anch 6 fapriz role 9 role 34 Pieterman gangen.

<sup>\*&</sup>quot;) Die erhalteuen Reste sind eher oxoges, doch weiss ich keine bessere Ergänzung.

sie in der nächsten Inschrift N. 435 vollständig genannt, ob deshalb, weil es hier nicht die Hierophantinn der (alten) Demeter, sondern die der jüngeren,  $\tau \bar{\eta}_S$  væ $\sigma t \phi \alpha_S$  d. i. der römischen Kaiserinn Sabina, ist, lässt sich nicht ausmachen.

Welchem Adelsgeschlechte die Ilierophantinnen angehörten, ist nicht sicher bekannt. Die Ilierophantinn der jüngeren Demeter (C. I. n. 435) gehört einer Linie der Iycomidischen Daduchen an (s. Lenormant Rech. p. 185 und p. 156 N. 18).

Für die ältere Zeit dürfte es nur Eine Hierophantinn zur Zeit gegeben haben. Als Hadrians Gemahlinn Sabina, C. I. N. 1073 να Δημήτρο genannt, eine Hierophantinn erhielt (C. I. N. 1035), gab es mindestens zwei Hierophantinnen, weil man darum der eigentlichen Demeter ihre Hierophantinnen, weil man darum der eigentnichen Demeter ihre Hierophantinnen gelangen oder schon gelangt sein. Die Existeuz mehrerer gehthervor aus Schol. Soph. O. C. 653, weil hier Hierophant nand Daduch im Singular neben phuralischen Hierophantinnen stehen: zeit του ἐεροφάντην δὶ καὶ τὰς ἱεροφάντοξος καὶ τον δαθούνον καὶ τὰς ἐδιλία, ἐεροβάν υμορόνες ἔτμεν στέφενον.

Ein keuscher Wandel war ohne Zweifel auch der Hierophantinn vorgeschrieben und wenn Kinder der Hierophantinn (Lenormant p. 182) erwähnt werden, so folgt daraus noch nicht, dass sie während ihres heiligen Standes Umgang mit einem Manne hatte.

[Daduchinn]. Eline degloorg/ieatat kommt auf der arcadischen Inschrift C. I. N. 1535 vor, die In Verbindung mit Lucian Catapl. 22 7 zu der Vermutbung Anlass geboten hat, dass unter dem Personal der attischen Eleuslnien, Daduchinnen waren: Lenormant p. 186 squ. Diese Vermutbung ist sehr ansprechend.

Priesterin. Auf mehreren laschriften kommt, um die Zeit der Aufstellung eines Monuments anzugeben, die eponyme Priesterin der eleusinischen Gottheiten vor; so wird C. I. n. 386 am Schluss hinzugefügt: £rl. liquias, Dikovoïas Anodanias 178 Kletcov Dikvoros Oftyvaros J. vgl. Lenomant p. 134 und 135. Ohne Zweifel ist dies die bei Suidas und Photius erwähnte Priesterinn der Demeter und Kore, ernannt aus dem Geschlechte der Hilliden. Dukteßar: yévog éralt yfbyjvars. & & Ör rootran

<sup>\*)</sup> In den Worten Ierzließig, yne nie Ekrecissen ist nach dem Tauchniter Abdruck [nie Ekrocissen] für unlicht gehalten worden. Doch giebt I. Bekkert p. 385als Inclinalisch: Afri pas, Ierzließig; que de Koricat, nie Ekrocissen, vor Japan volg kraf nie Irvileßig om donel. KTN. vo livies; löde oft nodelgenten debug, odr nodelgenten debug opposite kr. p. f. 1.

ή ίδρεια τῆς Δήμητρος καὶ Κόρης, ή μυούσα τοὺς μύστας ἐν Ἐξευσίνι\*); 'γεl. C. l. Ν.439 ίδρεια τῆς, we entweder Δήμητρος καὶ Κόρης oder wenigstens Δήμητρος (Lenormant p. 140) zu ergänzen ist.

Wöhrend die Hierophantinnen ihren Eigennamen verloren, diente die jedesmalige Priesterinn gerade durch Nennung ihres vollen Namens als eine Art Anno.

Den drei böchsten Functionären (Illerophant, Daduch, Keryx), entsprachen vielleicht drei hole Functionärinnen. — Nach Paus Att. 38, 3 übernahmen die drei Techter des Keleos die heiligen Pflichten in Eleusis, eine Tradition, welche G. Hermann u. A. der des Hymn. V, 108, wo vier Töchter und mit anderen Namen erwähnt sind, vorziehn, und welche rücht mit Baumeister Hymn, Hom. p. 294 für einen Irrthum des Pausanias zu halten ist. Die dreit Töchter des Keleos können einen Anbalt bilden für dreit hobe Functionärinnen, — Es ist möglich, dass die Dreithert) der Eleusinnengötter (Demeter und Kore nebst Bacchus) auch eine Dreizahl der Priesterschaft empfehen half. — Dennoch wird durch diese Vergleichungen mur sehr wenig zu der Wahrscheinlichkeit biuzugelegt, dass es drei hobe Functionärinnen gab.

Könnte man zeigen, dass nicht bloss im Allgemeinen Drelheit und Dreiheit sich entspreche, sondern im Eiuzelnen eine bestimmte der drei Keleostöchter mit einer gewissen Functionärinn zusammenhange, diese wieder einem der drei höchsten Priester entspreche und auch binweise auf eine unter den drei Gottheiten — dann würde die Wahrscheinlichkeit von drei Functionärinnen sehr gross werden.

<sup>\*\*)</sup> Anscheinend ist die Dreihelt ers durch das Zusammentreten von Atlen und Elessis ir Stande gekommen, weil die Ahteure wahrscheinlich den Bachtus zusetsten. Aber vielleicht hat der abenluche lacelus einen früheren Pflegling und Liebling der Erdgottleiten verdrüngt, so dass eine elessinische Trias älter sein hann ist der Aufhahm der Etseusinen in das suttisch Festjahr.

Aber die Entsprechung systematisch durchzuführen\*) ist unmöglich, wenn auch Einzelnes sich eutspricht, z. B. Hierophant und Hierophantinn. Unter den Namen der Keleostöchter ist kelner, der auf eine bestimmte Functionärinn hinwiese.

Der Geweilnete vom Heerde, Knabe oder Madchen, gehört nicht eigentlich zum Personal der Eleusinien, wiewohl er als Geweiheter gewisse Functionen unmittelhar nach der Einsweihung verrichtet haben mag. Die Aeltern führen den ungeweiheten nach Eleusis und seine Thelinahme am Feste besteht wesentlich darin, dass er den ersten Grad der Weihe empfangt, nicht ein zweiten (limer. XII), 7 acig prörpra val žeöxrap sin/ig; Bockh G. I. 1 p. 444. a). Von allen Brüuchen, welch die Epoptie angehen, ist er damit von selbst ausveschlossen.

Das μυηθήναι ἀφ' ἰστίας setzt vollherechtigte athenische Abstammung voraus und zwar vornehme Abstammung (Biekk. An. p. 204 δ ἐκ τῶν προκρίτων ἐθνηνιείων κλήφο λαχών παις δημοσία μυηθιές), vermuthlich eumolpidische, lycomidische oder similich distinguierte (Böckh a. Op. 445 h). Unter den angebotenen entschied das Loos und wen es getroffen, der wurde öffentlich namens aller eingeweihet, um dadurch namens aller anch Elcusis geführten Neulinge die Gnade der Götter zu erlangen und ihren Zora abzuleiten (Porphyr. Astin. IV, 5 ἀντὶ πάντων τῶν μυουμένων ἀπομελίδσσεται τὸ θεῖον, Βόκλι α. O. p. 446). Es ist bos eine mehr passive Function, die der μυηθείς ἀφ' ἰστίας hat.

Die ἐστία, auf welche der Ausdruck sich bezieht, scheint im eleusinischen Heiligftunn gesucht werden zu m
üssen, ein heiliger Heerd der Demeter, in dessen N
ähe der Erw
ählte die Weihen f
ür alle nahm. \*\*) — Die Aeltern hofften ihrem Kinde durch die Weihen

<sup>\*)</sup> Lenormant p. 191 entwirft folgende Vergleichungstafel:

<sup>1.</sup> Hierophant . . . . . Hierophantina.

Daduch . . . . . . Daduchion.
 Hierokeryx (ist oline Correlat).

<sup>4.</sup> Epibomius . . . . . Priesterinn.

Nur die Parallele 1. ist sicher. — Fritzsche hat die priesterliche und die göttliche Trias ao verglichen:

<sup>1.</sup> Hierophant, Demeter-Priester.
2. Keryx, Kore-Priester.
3. Daduch, Jacchus-Priester.

Schr viel Hesse sich dagegen einwenden; vgl. G. A. 55, 24.

<sup>\*\*)</sup> Schömann Alt. II p. 352 ist von Böckhs Erklärung nicht befriedigt und fragt, ob ἀφ' ἐστίας vielleicht "von Staatswegen" bedente. Ich halte (mit

vom Heerd reichen Segen zu gewinnen und legten Gewicht darauf, wie die Stelnschriften bezeugen, auf denen sie ihre so geweiheten Söhne oder Töchter verewigten. Es giebt jetzt dreizehn Inschriften der Art: Lenormant Becherches p. 204.

Der Archon Basileus theilte mit den vier Epimeleten die ausserliche Beuslichtigung des Foetes; es war eine specielle Mysterien-Behörde, die Epimeleten heissen auf Inschriften έπμελεγταί μευτηράσων und zwei gehörten den heiligen Geschlechtern au; Aristot, bei Πατροκ. p. 118 ὁ δὲ βασίλεψε πρώτον μίν τών μυστηρίων έπιμελείται μετά τών επιμελεγτών, οῦ ὁ δὲμος έχεροστώνε: τόσασες δὶ σμονα, ὁνό μιλ τὲ Αθηνιώνον απόντον, αξι δὲ ἐξ Εὐμολπιδών καὶ εἰς ἐκ Κηρύκουν; Pollux VIII, 90 ὁ δὲ βασιλείς μυστηρίων προίστερε μετά τών ἐπιμελητών καὶ ἰπροκοί προίστερε μετά τών ἐπιμελητών καὶ ἰπροκοί μετά ποτοί επιμελητών καὶ ἰπροκοί μετά ποτοί επιμελητών καὶ ἰπροκοί μετά ποτοί επιμελητών καὶ ἐπροκοί συθοκοί διοκοί με διαμελιόν καὶ ἐπροκοί συθοκοί διοκοί μετά πετά του ἐπιμελητών καὶ ἐπροκοί συθοκοί διοκοί διοκοί διαμελιόν καὶ ἐπροκοί συθοκοί διοκοί διοκοί διαμελιόν καὶ ἐπροκοί συθοκοί διοκοί διαμελιόν καὶ ἐπροκοί συθοκοί διοκοί διαμελιόν καὶ ἐπροκοί συθοκοί διοκοί διαμελιόν καὶ ἐπροκοί διαμελιόν κα

Eine kurzlich gefundene Inschrift [Ephtemer. 1860 II.54 n. 3825, jettt auch Lenormant Rech. p. 55, Spricht vom Basileus, dem Pacedros desselben und, den Gentlien des Kerykengeschlechts als von denen, welche für die Mysterien-Angelegenheiten Sorge getragen: δεκαθή Εθθύσμης ο δαξαθορος νοῦ βασιλείας καλάς καὶ φιλοτίμως μετά τοῦ βίασ|λείως καὶ τοῦ γένους τοῦ Κηρίκζιο]ν δεκμελέζιο τάν τεξι τὰ μυστήρια. Es ist unsicher, in welchem Verhaltuiss der Beisitzer zu den 4 erwählten Epimeleten steht, ob er einer der ἐξ 'Αθτγικίον άπάντων gewesen ist, oder ob er als ausserordentliter Beistand vom Basileus ') huzugezogen war. Letzteres ist das Wahrscheinlichste, doch ist der Beisitzer darum nicht ein Epimelet, sondern persönlicher Beistand vom Letzteres ist das Wahrscheinlichste, doch ist der Besitzer darum nicht ein Epimelet, sondern persönlicher Beistand vom Kodig bei [Dem.] 59. SI seinen Schwiegervater zum Paredros. Diesem wird a. O. keine Epimelie beigelegt, sondern der Zweck seiner Ernennung ist Συν δονεκήσει γτη δεγήν.

Die specielle Aufgabe des Basileus [und seines Beisitzers] war

20

Leoormant Recherches p. 204] Böcklus Erklärung für wahr. Bei dem Ceremoilel der Elawerlung mochten Erkeche dieren; die man au der fezier feierlich anzündere. Dieser Brauch kommt in der attisches Religion unde boust vor (berm Apaturierlesse, Mears, fer. Fer. p. 58). Vielleich kann mas auch die Stelle des Hymnus 236—240 beranziehes, wo Demeter an ihrem Pflegling eine Unsterfülleichkunste (r. 422) vollleicht. Sie bedien zich dabei des Herefeurers, es ist offenbar eine mystische Ceremonie, a. Bothe in Baumeisters Commenzier z. d. Hynn. p. 2069

<sup>\*)</sup> Vgl. Harpoer. v. Παφεδφος.

eiue polizeiliche, ὅπως ἀν μηθείς ἀδεκἢ μηθὶ ἀσεβἢ περὶ τὰ ἐρείς Jys. 6, 4. Die Dienste der Keryken (s. 0. die Inschriftenstelle) missen wir uns denen hänlich denken, welche die ἀρθοφορο (με ο το Δεικον (με ο Δει

Der Archon König hatte, anscheinend ohne die 4 Epimetern, Opfer im städischen Eleusinium wie auch in Eleusis darzuhrenen für das Wohl der Athener, ἐπλο ἡμεῶν καὶ ἐντοκέσει καὶ εὐτρὰς εἰξεται κατὰ τὰ πάτημε τὰ μιν ἐν τοἱ ἐνθαδα Ελευσονέρι τὰ ἐν τοὰ Ελευσονίρι τὰ ἐν τοὰ Ελευσονίνο τὰ ἐν τοὰ Ελευσονίνο τὰ ἐν τὸ ἐλευσονίνο ἐκροξί; μ.χ. 8, 4. In demselben Sinne, jedoch so viel τα ersehen ohne den Basileus, opferten die Epimeleten ψ΄ ὑτρείες καὶ σενίγρο] ἐν ἢ ἔρουλῆς καὶ τοῦ ὁῆμοιο καὶ τῶν ἄλλον [δσο] εἰσῶν εὐτονος (ῶτ εὐτνοι, Philemon) καὶ φιλοι τοῦ ὁῆμοιο, Ελτιγρα, ἐν. 1, 3.\*9)

Es scheint, dass nam den Epimeleten eine administrature Thaligheit beilegen muss, Beschauung von Opfern, Einnehmen etwaiger
Gehühren. In der Mysterieninschrift von Andania findet sich ein
Cassenbeamter ἐτιμελίγτος genannt (Sauppe p. 35), und so heisst
auch der Administrator der Zunffeasse Rang. S13. Der Archon
Basileus, sowohl Chef der Mysterien-Polizei als oberster Administrator (In letzterer Eigenschaft als sovorstand der 4 Epimeleten), konnte
durch die Menge von Geschäften sich genötligt sehen, die Administrativgeschäfte thatsächlich den Epimeleten zu überlassen, indem
er selhst von der Mysterien-Polizei völlig in Anspruch genommen
war. So kam es, dass die 4 Epimeleten eine gewisse Selbständigkeit gewannen, und es erklätr sich, dass bed dem Ojfer der Verwaltungsbeaunten (Extyp. div. 1, 3) nichts vom Basileus, und bei dem
bank für den Besitzer des Poliziebaunten (Ephemeris n. SS25)

Mommsen, Heortologie.

<sup>&</sup>quot;) Frisher gianbte ich, das \(\text{Opfer Lys. 6, 4}\) and das \(\text{Exrye. 1, 2}\) s ei ein ind dasselbe, \(\text{offer Manbres as gereches acklein. Der Bailtes opfer in st\(\text{distance Sizensition und da werden wohl anchdie Epitmeleten geopfer taken der Zweck beiter \(\text{Opfer is dis distance wohl Attensition Litzper, and \(\text{Pull timeleten gemeinsamer Thitigkeit der 4 \text{Epitmeleten und den Basiltena. Aber die angeführten luschfries acheiene doch and eine gertement Thitigkeit ein \(\text{Epitmeleten is firmen.}\)
Doch wire es m\(\text{offer in distance in \(\text{In timeleten in timeleten in \text{In timeleten in timeleten in \(\text{Epitmeleten in timeleten in \(\text{In timeleten in timeleten in \text{In timeleten in \(\text{In timeleten in timeleten in \text{In timeleten in \(\text{In ti

nichts von den 4 Epimeleten verlautet. Vielleicht haben sich erst snäter Verwaltung und Polizei so geschieden.

Hieropöen. Das aus zehn Mitgliedern bestehende Hieropöenant verwaltete theils die herkömmlichen Opfer jedes Jahres theils die penteterischen Opfer (θνούας τάς νομέρωμένας έπιτελούα καλ τάς πενταετηρίδας άπάσας διοικούα πλην 'Αθηνιαίον Εξιπιοί, M. p. 468; cf. Meier in A. E. III, 10, p. 293 Note 58, der Παναθηνειώον statt 'Αθηνειών hat). Unter den von ilinen besorgten Penteteriden nennt Pollux VIII, 107 auch die in Eleusis (τ'ην Ελευσύνη, whech viele auf die erossen Mysterien beziehen.

Die Hieropéen werden C. I. n. 71 a lin. 39 erwähnt [rof]; kropoxoo[fazy] · [of ål kropo]roost ragustvel/fazy]; sie sollten Gelder administrieren. Die Inschrift bezieht sich auf Eleusis und die Mysterien, da die eleusnischen Mysten lin. 35 vorkommen, indees ist der Zusammenhang nicht verständlich. Da sich aber n. 71 b auf die jedes Jahr eintretenden Mysterien bezieht, so list zu vermuthen, auch n. 71 a betreffe die jährlichen Begehungen in Eleusis, nicht die penteterischen, und das Hieropenant habe jedes Jahr in Eleusis zu thun gehabt.

Auch die Ephemer. 379S vorkommenden Hieropäen scheinen sich auf jährlich gebrachte Opfer zu beziehen, nicht auf penteterische, die wir uns grösser und glänzender denken müssten als die dort verzeichneten.

Wäre freilich mit Lenormant p. 76 in dieser Inschrift lin. 2 rowiş (τροχοιους) 'Ezterutu'ora zal [Δηλέων], die Hieropeen der Eleusinien und des Delienfestes" zu lesen, dann würden sie als Peuteteriden-Behörde auftreten, nach Pollux a. O., der ihnen die delische, Parauronische, herreidesche und eleusinische Penteteris beilegt. Aber wie sollten die jährlichen Hieropoen (Rang. S14, lin. 2 (αροχοιούς κατ' εναιτούς) auch C. 1. n. 147), welche zunächst für die Opferfeste des Jahrs sorgen (Rang. S14 lin. 31 τους δί (εροχοιούς τοὺς διοι/χούντας τ με Πευεδήγεια ατά αττ' εναιτούς), zu einer solchen Tütulstur kommen wie "Hieropõen der Eleusinien und Delien"? Die Delien jedenfalls wären blosser Tittel, du die Inschrift sich auf eleusinische Heortologie bezieht. In dleser Beziehung würde ἀλάιον besser passen. Doch hat es am meisten für sich, "Ελενοτείνα» als Gentitiv τοn "Eλενούνων ausehen und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusehen und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusenten und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusenten und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusenten und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusenten und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusenten und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusenten und zu ergänzen zu! "Δηγομέων.") Bann liaben wir eleusenten zu ergänzen zu! "Δηγομέων." Bann haben wir eleusenten zu ergänzen zu! "Δηγομέων" Bann zu eleusen zu ergänzen zu! "Δηγομέων" Bann zu eleusen zu el

<sup>\*)</sup> Oder acras? Lenormant p. 86 giebt durch 6 Puncte das Fehlen von 6

sinische Hieropöen neben athenischen, was in einem Feste, dessen heiligste Theile die Eleusinier ursprünglich allein beanspruchten (Pausan. Att. 38, 3) und welches in der That ein eleusinisch-athenisches war, nicht auffallend ist; vgl. Einl. S. 63.

Eine penteterische Thätigkeit der Illeropöen finde ich hiernach nich bestätigt für die Eleusinien. Se würde glaublicher sein, wenn sich penteterische Agonen 9 des Eleusinienfestes nachweisen liessen; hierron ist aber gerade das Gegenheit der Fall, a. Stark zu G. A. 55, 39 p. 379. Dazu spricht Pollux a. 0. nicht von den Eleusinien, sondern von einer Penteteris in Eleusis, wohin auch an den Profersien und Haloon Festinge aus Alten gesendet wurden. Diese Feste geringern Ranges passen beseer zu den vor Pollux erwähnten Delien, Brauronien und Heracleen; es sind Feste zweiten Ranges. Die eleusinische Penteteris nennt er zuletzt, um so vermedillicher ist es an die Eleusinien, das berähnnteste Fest des Alterthums, zu denken. So ist mir die Penteteris der Eleusinien durchaus zweifellußt geworden.

## Die Feier.

Die bevorstehende Eleusinienfeier wurde rings umher den Nachbausen angekündigt z. B. den Photeiern. Die zu dem Ende abgesendeten neunt Aeschin 2. 133 Spoudophore: (τος σπουδοφόροις τοίς τὰς μυστηριώτιδας σπουδάς ἐπαγγέλλουσι, und lb. 134 οί τὰ μυστήρια ἀπαγγέλλοντες, dann πάλει μοι τούς σπουδοφόρους.

Buchstaben an. Wenn aber, wie er selbst p. 72 sagt, die Lücken gleich sind und wir nach der letzten Zeile schliessen dürsen, so sehlt ein längeres Wort als Δηλίων ist, also eina wie Αθηναίων.

<sup>\*)</sup> Die Anlaus wien eines sehwer zu finden, z. R. in dem Singe von Salumiu O. 76, 1, zu dem Insechas verhollies hauts, os dass man immer das serie (typn-pindenjahr durch glünzendere Opfer und Agonen ausgezeichnen likter. Et glünzen des Setzt litera Anlang in das crate Jahr des olympischen Quadrienniums. — Auch die Inschrift der neuen Ephameris von 18699, 1760; 1811; 29ww007rgenzer einer zu preigen zu glebt mit den feltheren Glunden nicht wieder. Die Inschrift ist aus später Zeit (H. Hwödige zuförgurs) und beweisten unf ür späte Zeit (Grosse Elementals also namner man die protteferisch mit grünseren Agonen und Opfern gefrietern. Die derig egwöhnlichen Begehängen nannte man kleine Eleminien? Aber ses kommen kleine Eleminien? Aber se kommen kleine Eleminien meinen Wissens nicht vor, und die grossen giebt uur diese späte Inschrift.

Nehmen wir an, dass die vielleicht a. Chr. 445 zu Stande gekommene Festsetzung Corp. Inser. n. 71 äpzzu võt röv zgórov röv στουνδών του Μετεγειτνιώνος μηνός ἀπό διγαρηνίας καl röv Βοηδρομιώνα καl του Πτωνοφαιώνος μηγοί δεκάτης δεταμένου (Suppe de Inser. Elsus, p. 9), auf einer schon vorber bestandenen Sitte beruhe, so werden die Boten des Mysterienfriedens un Vollmonde vor dem Vollmonde des Festmontas ausgegangen sein seit alter Zeit, indem sie auf die Zeit nach dem nächsten Vollmond die Feier verköndigten.

Dies Botenant mochte von den Geschlechtern der Eöddrispon und Kriguzzg verwälte werden oder ursprünglich verwalte in-Intersch. Eöddrispos, σηνελος παρ' Αθηνασίας (Bossler de gent. sererd. p. 38). Auch beweiset die διαθαικούα Εὐδανίμων πολο Κρίμαχας μένη σου κανώς (Sauppe Ur. Alt. II p. 322. b. 10), wie ab die Eudamemen den Herolden in hren Ansprüchen standen. Von dem Geschlechte der Herolde ist kinr, dass ihm die Spondophorie erblich πλοιοπικα honte, was Lobeck aus Alben. VI 234 Ε το γένος τῶν Κριμάνων τῶν τῆς μυστηρισμέντος (διερτ. Agt. p. 213.

Vielleicht ging einst aus Athen ein Keryke, aus Eleusis ein Eudaneme gleichzeitig als Boten des Gottesfriedens aus (vgl. Xen. Itellen. IV. 7, 3) oder mehrere solcher Paare aus den beiden Geschlechtern.

Für die historische Zeit geht aus der Inschrift Ephemeris 1856, 4 n. 3113 so viel hervor, dass Mitglieder jenes geistlichen Adels ausgesendet wurden; lin. 12. [Ε] [ναλοτίδαι καὶ Κήρυκες und af diesen Nominativ bezleht sich herzach factroröv in den Worten lin. 14 ε/ες τοῦ[ε] [ἐππεμπαμένους εξε ἐπυταῦ[ν]; ob dann lin. 15 auf Mitglieder eines besonderen Geschlechtes ξξ ἀν ο σποσθοφορο ἐππεμπανωτ[κα] geht, ist nicht un einscheiden. Nach Nennung der Eumolyiden und keryken scheint eher zu passen "und die anderen Familien, aus denen Spondophoren einstendet werden." Doch ist der Zusammenhang der Inschrift von lin. 12 an nicht klar.

Je näher die Mysterienzeit berankam, desto mehr häuften sich die Geschäfte der Mysterienbeamten. Der einzelne Mysterienbesucher batte seinen nächsten Anbalt nicht an einem Beamten, sondern an einem Privatnano, welcher aller Grade theilhaftig und der Bräuche kundig war, dem Mystagogen. In Andania (Sauppés Mysterien-Inschr. p. 37) werden sie unter Außischt des Staats vorsehriftsmässig gewählt, uud für die eleusinischen Mystagogen wenigstens ist anzunehmen, dass sie dem Basileus und den Epimeleten persönlich oder ihrem Rufe nach bekannt sein, oder aher sich als zuverlässige Leute und auch als Epopten hei der Behörde ausweisen mussten.

Wenn ein Fremder den Mystagogen, unter dessen Leitung er einen oder alle Grade der Weihen erhalten hatt, bei seinem nächsten Besuche in Athen und Eleusis nicht mehr am Lehen fand, so musste er die erhaltenen Weihen einem neuen Mystagogen oder einem Beanten nachweisen. Im Fälle er diesen Nachweis uicht durch persönliche Bekaunte führen konnte, blieb nichts ührig, abe ner Fernden nach Dingen zu fragen, die nur der Eingeweihete wusste, wie nach jenem σύνθημα "Ελευσινίων, Clemens bei Loheck Agl. D. 25 ἐνηστευσα, ἔχουν τον κικεώνα, ἐλαβον ἐκ κίστης, ἐγρασάμενος (Lobeck ἔγγντοάμενος, was auch Schöm. All. II p. 349 blilligt) ἀπεθήμην είς κάλαθον καὶ ἐκ καλάθον είς κίστην.

Bei dem Mystagogen erholte sich der Myste zunschst Rathes, wie er von Sünden sich befreien und vor Demeter Gnade finden möge. In einem sehwierigeren Falle konnte ein Beamter\*) hinzugezogen und eine dem Bekeuntnisse und Gemültssutsande des Mysten entsprechende Reinigungsweise, wie auch das zu entrichtende Opfer bestimmt werden. Die Bedingungen, unter denen die verschiedenen Mysten in Eleusis Einlass fanden, waren zweifelsohne nicht dieselben. So wurde wohl nur nach Umstäuden die Reinigung mit dem Zeuswidderfell auferlegt, auf welches der Daduch den Sünder mit dem linken Fusse treten liese (Preller Polem. p. 140); dass

<sup>\*)</sup> Einer der Eccquetel Nach Petersen im Philol. Suppl. 1809 p. 120 were in Alben der Eccquete, einer aus der Expartichen erwant, ein Emmolpide und ein Kergte. Die Zussummensterung der Eccquetennahmt hitte dunnet her viel Arbeitüchkeil mit der Zussummensterung der Ecquetennahm glebal, welches letterer apseicht für die Mysterien bendimmt war. Die beiden Ebressel von Excqueten Philol. XIX, 208 a. 3. Teologyérere Egyptyreo und p. 360 n. 10 Egyptson ils Enwarqueden zu appropriete wie der öffigen der Geren der State der Sta

die ganze eleusinische Gemeine in dieser Art entsündigt wurde, ist nicht wahrscheinlich (vgl. Rinck, Rel. d. Hell. II p. 355).

Auch nach dem Grade der Weihe und der Bevorzugung Einzelner dabei müssen die Darbringungen abgestuft worden sein. In den Mysterlen von Andania bilden die Protomysten "Erzgeweihtet", eine höhere Classe, sie bezahlen bei ihrem Eintritte nicht bloss eine Summe als "Einstadsgeld" «ποστατικών (suppe p. 20 zu lin. 50), sondern haben auch die Verpflichtung Insbesondere 100 Schafe (in. 70) in der Pompe darzubringen. Ebens haben die Aeltern der μνηθέντες ἀφ' ἰστίας sich für diesen Vorzug besonders feierlicher Einweihung und für die Aufzelbung des Denkmals darüber gewiss erkenntlich bewiesen und höhere Gebühren oder Gescheuke gegeben. In älterer Zeit werden die Gebühren nicht in Geld bestanden haben.

Eine Beaufsichtigung der Unterschlede führte einigermassen zu übersichtlicher Classification der gauzen Festgemeinde. Als zu dem Ende verordnete Außeher können die Epimeleten betrachtet werden. Es mussten wohl die darzubringenden Opfer von Sachkundigen geprüft werden und zwar eine gewisse Zeit vor der Feier z. B. 10 Tage (wie in Andania, Sauppe Myst.-Inschr. lin. 71). Der einzelne Myste hatte von seinem Mystagogen erfahren, welche Opfer er zu bringen habe, damit war nicht ausgeschlossen, dass auch die Aufsichtsbehörde noch von dem Mysten und seinem Opfer Kenntniss nahm, um das von dem Mystagogen (privatim) schon gebilligte Opfer (amtlich) gutzuheissen oder zu verwerfen. Der Basileus und die Epimeleten hatten hierbei Gelegenheit, die Einzuweihenden nach den verschiedenen Graden der Weihe zu überschauen, sie classenweise zu ordnen, vielleicht aus den Händen der Mysten Opfer und Gebühren zu empfangen, um sie den verschiedenen Tempeln zuzuweisen - überliefert ist nichts von alledem, aber eine andere Behörde als die Epimeleten hat man nicht, um ihr die Admluistration beizulegen.

Nach dem Versammlungstage (Boderom. XV) folgte am XVI der Festig βλαθε μύσταν: "ihr Mysten, ans Meer!" der erste, von welchem Gultusaete bekannt sind. Die Abendzeit nach Sonnenuntergang, mit welcher der XVI begann, scheint auch noch von Gultus-Acten frei gewesen und erst, vormittags etwa, am Lichttage des XVI die felerlichen Verbote den Versammelten verkündiget zu sein, durch welche alle Unberechtigten von der Theiluahune ausgeschlossen unden, Mörder, fürsten, Barbaren. Eine solche Bekanntmachung



ging vom Basileus, "J dem obersten Staatsbeamten des Festes aus. Eine abhliche spracheu der Hierophant und der Daduch." in der Stoa Poikile (G. A. 55, 13). Bei der grossen Zahl der Versammelten hing es wesentlich von den Mystagogen ab, ob der Verordnung auch wirklich nachgelebt wurde. Ein gewissenhafter Mystagog hatte in seinem Kreise die Verordnung (Liban, Ör. Corinth. IV p. 356; Lobeck Agl. p. 15) schon in den Tagen vor der formellen Verkündigung gehandhabt, sich vergewissernd, dass die von ihm Eingeführten zulassungsfähle seien.

Die Versammlung vor und in der Stoa musste mit der Aufforderung an die Mysten, sich ans Meer zu begeben, ihren Schluss erreichen.

Es begab sich nun die ganze Gemeine an die Seeksite, um sich selbst und tihre Opferthiere (Schweine) im Meervasser zu reinigen für die bevorstehenden Opferfeste, vermuthlich unter Aufsicht von Functionären, wenigstens wohl von Mystagogen, und vielleicht unter Beistand des öperzoé; s. Selte 236.

Die Wahl des Reinigungsortes hing wahrscheinlich vom Hathe des Mystagogen oder eines höher gestellten Sechkundigen ab. Denn wir finden sowohl Waschungen im Piraeus (Plut. Phoc. 28 μύστην δὶ λούοντα χοιφόλου ἐν Κανθάφο λαμένο κήτος συνέλεβο) als auch an den viel weiter (1/1), Meilen, Schöme. Aht. Il 344) von der Stadt enffernten Petroć, zweien Wasserrinnen, die salzig sind und etren eine der Demeter, die andere der Kore geweibet war (Hesych. v. 'Pstroć bei Preiler de Via Sacra II p. 10; auch Pausan. Att. 38, 1) und deren Fische den Priestern (der Gattinnen) gehörten. Den Alten erschienen diese Salzhäche sehr merkwürdig, da sie dachten, in

Pollux VIII, 90 προαγορεύει δὲ (ὁ βασιλεύς) τοῖς ἐν αἰτία ἀπέχεσθαι μυστηρίων καὶ τῶν ἀλλων νομίμων; Schöm, Alt, II p. 344.

<sup>\*\*)</sup> Dass der Basilees zu einer Classe der Feiernden, der Hirropharts unde Dadeits zu eine nacheres apzeches, sist sicht wahrscheißen. Veilender werde alle der Reinigaug bedürfligen bei derseiben Bose versammelt gewaren und das Verbet von den verschiedenen Bamiene (veileichen ihr fermellen Abweichungen, in der Hauptsache aber gleichertig) wiederholt worden sein. Es ist überfliefen, dass dem Bytese dasselbe wiederhott eigsgeschäft wurden. Nach Bio Ghrys. XVII. p. 6th int dersetler Bennet (der Hierophan) desserbe mehrmals gespren, an, sonders auf der akungsprechenen Xwiderholmung. Die hätze vielerleich ausgest ablee, dieselbe Verschrift seit von mehreren Bennten (aber olicht von jedem nehrmals) gesprechen worden.

ibnen fliesse der Euripus (bei Chalcis) aus der Erde hervor\*) (Paus. a. O.). Sie enthalten nämlich auch aus Ouellen Wasser, die bei Sturm und Gewitter stärker fliessen sollen (Fiedler Reise 1 82). Da nun auch die beilige Strasse über die Petroi geht und nirgends eher an salziges Wasser kommt, so mochte den Bussfertigen das mystische Gewässer dleser Quellen vornehmlich zu Waschungen empfohlen werden; Etyni. M. s. v. lepà όδος, ή είς Έλευσινα άγουσα, ην απίασιν οί μύσται αλαδε, wo Preller αλαδε als mögliche Verderbung aus Elavolvade bezeichnet R. E. III 96. Halten wir uns an den überlieferten Text. Dann gelangten die (am Tage, der αλαδε μύσται hiess) ans Meer befoblenen Mysten auf dem von ihnen betretenen heiligen Wege an Salzwasser zuerst da, wo die Petrol sind, welche beiden irdischen Flüsse eine Vergleichung erlauben mit Platons zwei Höllenflüssen, deren jedem er besondere Gattungen von Sûndern zutheilt (Phaed, p. 114). Es ist wohl möglich, dass, ie nach der Sûnde, die Anzahl der Bäder gesteigert wurde (z. B. auf 7 Bäder in jedem der φειτοί; vgl. Suidas l, 1 p. 598 από δίς έπτα πυμάτων, έχ μεταφοράς των έπι φόνοις χαθαιρομένων, ούτοι γάρ δίς έπτα κύμασι πλύνουσι τα Ιμάτια, und Rinck II 355), dass Waschung und Fasten nach längst vorhergegangener Anfrage den halben Mysterienmonat hindurch vierzehn Tage lang für Einzelne dauerten, oder wie man sich sonst die Verstärkungen der geistlichen Bereitung durch äussere Mittel vorstellen will. - Hierneben können alle Gläubigen der Demeter zu Ehren 9 Tage lang gefastet, d. h. das Essen nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang verlegt haben, indem sie am XIII begannen und im Laufe des XXI aufhörten. Vgl. Preller R. E. III, 99. Dies war keine grosse Kasteiung. da die Lichttage im September und October nicht lang sind. Uebrigens findet sich nirgends das neuntägige Fasten streng vorgeschrieben und nur die Orthodoxen mögen sich genau daran gehunden hahen.

Der XVII Boëdromion war ohne Zweifel der erste städtische Opfertag, an welchem etliche der am XVI in der See abgewaschenen Opferthiere dargebracht werden sollten.

Die Gebräuche des XVII und XVIII, wie auch die des XVI, müssen im Ganzen als vorbereitende gelten, welche keineswegs von allen



<sup>\*)</sup> Pittakis (Ephem. 1857 H. 45 p. 1550) hält dies für wahr und glaubt, dass das Salzwasser sich unter der Erde mit Süsswasser mische und halbsalzig werde. Er sagt die Petrof hiessen jetzt Στεφάνη.

Thethenheren des Festrages mitbegangen zu werden brauchten. Der Privansun, welcher nach C. I. 523 den Göttinnen ein Schwein opferte, blieb auf seinem Landsitze und machte den XVII nicht in Alben mit. Ebenso wenn er am XVIII dem Biomyoso Früchte (Trauben) darbrachte, blieb er in seinem Dorfe. Obligat waren diese Reinigungsopfer wahrscheinlich nur für die, welche noch nicht alle Grade der Welche hatten, und selbst wer den XVII versäumt hatte konnte noch durch Theilushme am Epidaurienopfer des XVIII zu-lassungsfahlig werden, wie das Beisoiel lehrt bei Philostratus.

Auf den XVII kann vermuthungsweise das Soterien-Opfer gestt werden, welches, "die Wayserienbesorger der Demeter und Kore und den anderen Göttern für Rath und Volk und für das Wohl von Welb und Kind" därzubringen flegten, bei dem Mysterien in Eleusis, wie bei denen in Agrae. Ephemeris 1859, H. 52, H. 3651 (auch Ézrayo, éz. n. 3.); Rang, n. 795. Als Ort des Opfers scheint das städische Eleusisino" betrachtet werden zu müssen (Rann. II

<sup>\*)</sup> Für die Loge des städtischen Eleusinions sollen sich nach Fr. Lenormant Recherches p. 401 gar keine positiven Angaben finden. Lenormant sagt, die Kirche der Παναγία Γοργώπικο sei gebauet ans den Trümmern des hadrianischen Gymnasiums und denen des städtischen Eleusinions, welches danach dem Gymnasium nabe gelegen und den Platz um die erwähate kleine Kirche der Paasgia eingenommen habe (Leske giebt Tafel II die Kirche an), auch von Reagabé sei diese Hypothese gebilligt worden. - Es let aber nicht richtig. dass keine Angaben über das städtische Eleusinion vorhanden sind. Clemens Protr. p. 13 Sylburg setzt es vão vý axponóles, chenso Arnobius (Leake Top. p. 214, 4), wonach Leake das Eleusinion dem Ost-Eode des Burghügels zugewiesen hat. Er sagt, dass man sich mit dieser Ansetzung begnügen müsse, weil keins der Zeognisse (s. auch oben S. 190) ihr widerspreche. Neuerdings ist ein Zengniss hinzugekommen, die Inschrift Philistor II p. 239. Das in ihr eathaltene Psephisma bezieht sich auf die Eleusinien, s. o. S. 227, Es soll in drei Exemplaren aufgestellt werden, einmal έν Έλευσεινίω τω ύπο τη πόλει, dann im Diogeneion, drittens im Tempel zu Eleusis vor dem Enleuterion. Hiermit ist bestätigt, was ans Clemens und Arnobins über die Lage bekaout war. Fr. Lenormant's and Rangabé's Hypothese lat also nicht zulässig, da ein bei der Panagia gelegener Tempel nicht vno ry noles ist. Hiernach halte ich Leake's Ansieht feat, obwohl auch sie grossentheils hypothetisch ist. Two rn noles ist ein ziemlich unsicherer Ausdruck (vgl. Schol. II. II. 505. Tnobisas kann die ganze Unterstadt sein), aber wo ύπο τη πόλει als Characteristicum eines Gebaudes zugefügt wird, da muss das vno auch dentlich hervortreten. Wie deutlich denn aber? so deutlich zum Beispiel wie Im lensischen Theater. Dieses neunt Philostrat. V. Apollon. p. 73, 32 ed. Kayser θέατρον τὸ ὑπὸ τἢ ἀκροπόλει. - Kürzlich hat E. Gerhard im Rhein. Mus. XVIII p. 301 sich ebenfalls für Leake's Ansicht entschieden, welche von Rangsbé nicht widerlegt sei Im Bullet-

p. 415). Hier (ἐν τῷ ἐνθαὐὰ Ἑλενσάνερ, Lys. 6, 4) opferte auch in gleichen Sinne (ὁπὰρ ὑμαῖν, Lysias) der Basileus. Vielleicht darf ſūr die ålter en Zeiten das Opfer des Basileus und das Opfer der Epimeleten als ein und dasselbe angesehen werden (siehe oben S. 241).

Das lobende Decret für die Mysterienbesorger, datiert vom Ende Anthesterion, Archon Menekles, latte seinen Platz [4]\* VEActof[svs] (nach Kumanudes in den 'Exryp, dr. a. 0.) So ist das Ebrendecret für den Beistizer des Königs, s. S. 240. in Eleusis aufgestellt gewesen; Fundort des Steins sind die Propylisen der eleusinischen Demeter. Aber die Inschrift 'Exryp, dr. n. 3 lisst auch [4]\* VEActor [6]\* VEACTOR

An den Opfern des XVII Boëdromion scheinen auch Theoren | fremder Städte theilgenommen zu haben, \*\*)

Den XVIII Boëdromion fanden wahrschienlich die Epidaurien statt, als zweites (städtisches) Opfer nach dem ersten Opfer des XVII und als Vorbereitung des Lacchustages. Pausanias Corinth. 26, 8 rechnet die athenischen Epidaurien zu den berühmtesten Asklepiosfesten; die Legende wollte, dass dem von Epidaurus verspatie.

tino dell' Instituto 1850 p. 156 sq.; hier habe Rangubé das Eleusiaion bei der Agen angesett und dasseh Bernien (feogr. 1, 199. Accet), es in N. W., oder S. W., unter der Beng gesucht. Diese Hypothese muss Rangubé jetzt aufgregeben habes, sewe Br. - Leutermant A. O. recto berichtet. Blir grouifet se, dass E. Gerhard die Ansieht Lenke's für zulässig hölt, und dass er von einem in W. zu sucheedes Eleusiaion infelt thereragy worden ist,

<sup>\*)</sup> So ergänzi auch Fr. Lenormant Rech. p. 65; indess wird stati ἐν Ἐλευσινής τῷ ἐν ἄστει (Lenormant) zu schreiben sein ἐν Ἐλευσεινίφ τῷ ὑπὸ τῷ πόλει (Philistor II p. 238 sq. lin, 38).

<sup>\*\*)</sup> Von solchen Theoreus und linera Architherora, die für ihre Vatersauds Milet sowohl, als für Arben Heilsopher gesenche, it side Rede Ephen. 1857 Heft 46 a. 3147. Sie brachten such führen [16.5: l'ébeuar ét aut ræ περί…]. Dass die fremente Theoreu, auchdens sie in Arben am XVII Sotteriengher Erbarcht, anch mit nach Eisusis zogen, versicht sich von selbst. Von fremente Weibern, die is Eisenia angekommen sind, heisset a, as seien mieht als fereinadsechnt dat ra den Vysterfen, Enrip. Suppl. 173: πρεσβεύματ οὐ Δήμητρος le purrefuer ef. Rinkel I p. 332.

kommenden Askleplos zu Gefallen der athenische Epidaurientag gestiffet sei, um den, wenn auch verspäteten Heros noch für die eleusinischen Mysterien zulassungsfähig zu machen; s. auch Philosir. Vit. Apoll. VI Sp. 72 ed. Kayser. (G. A. 55, 18), wo es sich ehenfalls um die apsite, aber doch am Epidaurientag noch mögliche Vorweihe des Apollonius für Eleusis handelt; vgl. Preller R. E. III p. 917-ber sagenhafte Asklepios war vie Apollonius önne Zweifel ganlich Neuling. Ein Neuling hat aber ordnungsmässig zuerst die kleinen Mysterien durchzumachen. Es gab also neben diesem ordentlich zu betretenden Wege der Zulassung noch nebenbei gestattete Zulassungszerien.

Sofern der Epidaurientag auch noch Reinigungsopfer enthielt, hat man wohl Schweine dargebracht, dem Asklepios selbst aber das, was in Epidaurus üblich war (also nicht Ziegen, Pausan. Corinth. 26 extr.).

Welche Oertlichkeiten man am Epidaurientage heutste, ist nicht überliefert. Sie mussten dem Zweck entsprechen, dass des in die Eleusinien hineingezogenen Asklepios gedacht und der Hauptgötter (lacchau, Demeter, Kore) dabei nicht vergessen wurde, wo man vom Piraeus (Pausan, Att. 2, 2) in die Stadt geht, ist ein Demetertempel (b. 2, 4), welcher Biblistinien der Hauptgötter enthält, unter denen lacchaus\*\*9 in len Eschel lählt, nicht weit vom Pompeion; der Asklepiostempel der Stadt\*\*\*1 jag im S. W. der Burg, wie auch er Fundort verschiedeuer Reste mit inschriftlicher Nennung des Asklepios† zeigt. Eine Beziehung zwischen dem laccheum und dem Asklepios† j zeigt. Eine Beziehung zwischen dem laccheum und dem Asklepios† jit glebt das Traumorakel; ein solches fand beim

<sup>\*)</sup> In späten Zeiten hat man den Ausländern (Römern) wohl nur zwei herbstliche Besnehe zugemuthet, nicht auch zwei leuzliche, Vielleicht ist in älteren Zeiten die Erlassung der Frühlingsmysterien seltener gewesen,

<sup>\*\*)</sup> Daher hiess der Demetertempel Ίαπχείον, ein anderes Ίαπχείον hat Athen nieht, Siehe Böckh C. I. I p. 471.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn am Epidaurientage ein städtischer Tempel des lacchus benutzt ist, so müssen wir auch einen städtischen Asklepiostempel wählen, nicht den viel weller entfernten Asklepiostempel im Piraeus, Schol. Ar. Plut. 621; vgl. such Ross Demen p. 62.

<sup>†)</sup> Rang, n. 562; 774; 1047 sqq.; 1052 sq.; 2363; für die westlich vom Theseum gefundene Ausschrift n. 1054 denkt Rangabé freilich an einen besondern Asklepiostempel dieses Orts.

<sup>††)</sup> Nach der Anfachrift eines in Athen gefundenen Piedestats wurde ein Asklepios geweihet κατ' ἐπέταγμα, wonsch der Isechagoge genannt wird Ross Dem. p. 103. Die Priester hatten wohl dem Weibenden seinen Traum so ge-

laccheum statt (Böckh C. I. l p. 471.) und im Asklepioscult sind solche Orakel berkörnmlich.

Die athenischen Mysterienbesorger, welche am XVII opferten, scheinen auch am Epidaurientage [Opfer] am Akkleplostempel ausgerichtet zu lahen. Es ist wenigstens Rang. n. 552 von den Epimeleten [der Mysterlen] die Rede in Verbindung mit dem Heiligthum des Askleplos; lin. δ Κυπιε νον ἐπιμελη[νω]ν noch μυστηρίων (wie Rang. 759, gestanden habet.)

Gewisse heilige Gegenstände, die in Eleusis aufbewahrt wurden und bei der am XIX beginnenden Pompe nicht fehlen durften, werden in den Tagen vor dem XIX nach Athen abgegangen sein. Anfangs von eleusinischem Geleit weiter getragen, wurden sie später wenigstens hei der Echo (einem der Echo\*) geweiheten Orte) vielleicht in der Nähe des Poikilon (s. Pittakis in der Ephemeris 1860 H. 55 p. 2061) von den Ephehen\*\*) in Empfang genommen und auf der heiligen Strasse, die auch hisher henutzt worden, weiter conduciert. Die Verordnung darüber s. o. S. 227. Dicht vor Athen, in Hiera Syke wurde ahermals Halt gemacht und die Heiligtbümer ahgesetzt Philostr. Vit. Sophist. 2, 20, p. 262 Kays.: τὰ δὲ Ἐλευσινόθεν lepà έπειδάν είς ἄστυ ἄγωσιν έκει - in Hiera Syke - άναπαύουσιν; vgl. Preller de Via Sacra I p. 10 sq.), etwa um gewisse Bränche zu vollziehen, oder weil die eleusinischen Geleitsleute erst bier, nicht gleich bei der Echo, nach Eleusis zurückgingen. Von Hiera Syke, welches Philostr. a. O. προάστειον nennt, wurden sie dann zur Stadt gehracht und in das laccheum (d. li, den in der Nähe des piräischen Thors den drei eleusinischen Gottheiten geweiheten Tempel) eingestellt, um am Lichttage des XIX Athen wiederum zu verlassen. Das Eintreffen in Athen fand im Laufe des XVIII oder spätestens im Anfang des XIX (uach Sonnenuntergang statt.

deutet, dass er diese Weihung machen solle und zwar am Epidaurisutage; siehe S. 254, Note.

<sup>\*)</sup> Schol, Nicand. Alexipharm. 130 Υάμβη δὶ δυγάτηο [η̄ν] Ἡχοῦς, hei Baumeister Hymn. Ho.p. 393. Pau und Echo als Aeltern der lambe hal Etymol. Magn. (siehe Stephanus Paris. IV p. 487).

<sup>&</sup>quot;Yphom, a. O. n. 4097, 6 bunnérspaner di uni volg iegote fredore apries principe de la constanta de la cons

Unter den von Eleusis kommenden Izgofg lässt sich aus kostbacken Suffen gearbeitetes Spielzeug") für das lacchuskind (nach-Clemens hel Lobeck Agl. p. 701 dörσφέγαλος, στοβάλος, σφαίρα μβλα, φόμβος, ξοστερον) oder auch eine geweihete Wiege (Δένον) denken, nicht aber das Bild des lacchus selbst, welches vermuthlich zu Athen im Iaccheum" ") aufbewährt und irgendwann" win nach Beendung der Eleusinien wieder nach Athen zurückgebracht wurde.

Eine der Nächte, die XVIII oder XIX des Boëdromion (wonicht gar heide), mag für Incubationen am Inzecheum und am Askiepiostempel hestimmt gewesen sein. Wenn wir die XVIII wählen, so muss Abends ein Voropfer, dann die Incubation und hierauf am Lichttage der Epidaurien nach Massgabe des Traums ein Hauptupfer stattgefunden haben.

Die Procession, welche den lacchus nach Eleusis führte, begann Boëdromion XIX (etwa Vormittags), traf aber erst am XX in Eleusis ein, mehrere Stunden nach Sonnenuntergang.

Bei der grossen Anzahl von Theilnehmern mussten sich die verschiedenen Partien des Festugs an verschiedenen Orten der Stadt sammeln und dann die Agora und den austossenden Theil des Geramicus 11 entlang, eine hinter der andern sich ordnen. War



<sup>\*)</sup> Anseer den Anusleven hingte man, wie O. Jahn ih, d. biese Blick, p. 70. in Ber. d. Siche, Gen. 1855 beneries, nuch bleites Bjedsachen den Kinden, Gen. 1855 beneries, nuch bleites Bjedsachen den Kinden und Unter den Annalesen war der Phallus "cauwieden in der bulls versecht oder und Unter den Gerbalten in den Bapasache. Vielfechts hängt diesen Aberglubte mit dem Gebrauch des Phallus in den Mysteries gassammen, und es ist möglich, dass nach bei den Spielsachens sich mach des errepnnisit Beschi richtens, offern auch das larchunkfund solche gehalt hatte. Doch scheint nature den Spielsachen Phalta. Rud. IV. 4, 110 keiten se sich die den Barchsas anginge.

<sup>\*\*)</sup> Als ordenülichen Sandort des Inschnsbilden muss das Inschem angesehen werden, wir der Name ichten. Die Inschnische Pempe führt der Gött nach Eleusis. Das Inschnsbild also in Eleusis sehend zu denken ist nicht passend. Das von Lenomaust verheinsene Weck über Pleusis wirth hoffentlich über die eleusinischen Oertlichkeiten einiges Licht verbreiten; vorlänfig muss man leugnen, dans ein Eleusis sich Teuzyab vorgab.

oon) War diese Rückkehr festlich? verband man sie vielleicht mit den Haloen? so dass man den siebeumonatlichen Bacchus nach Eleusis am XX Boëdromion brachte und ihn neumonatlich am XX Maemacterion (Halon?) wieder erhielt?

<sup>†)</sup> Preller de Vin Sacra Elens, I. p. 5 sq. giebt die Zeugnisse für die Marktgegend und den Cremieus, suf für das Austimmen des lacches beim Durchschreiten der Marktagegend, weun nicht Schol, Ar. Ran, 423 di. "αγορών von der alten und neuen Agora zu verstehen sein sollte.

dies geschehen, so mochten die für das Jacchuskind bestellten Ministranten das heilige Bild nebst den eleusinischen Monstranzen (den Leporis) aus dem Jaccheum heraustragen und sich an die Spitze der Zuges setzen, der sich mit Jacchus-Ruf nunmehr durch den übrigen Theil des Ceranicus uach dem Dipylon in Bewegung setzte und durch dieses Thor die heilige Strasse zu betreten anfing.

Dem laccluskinde war eine Wärterschaft beigegeben, der es trug hiese ἐαχαγογός, \*) nehen diesem nennt Pollux I, 35 (G. A. 55. 27) noch zwei Functionäre oder Functionärinuen, χουροτρόφος τις καὶ ἀπειφέτης, wenn nicht die Lesart δειρίτες [L. Dindorfsteph. II]. 8-3b) besser ist, da sie statt eines männlichen dærspérngeine weibliche δειρίτες glebt und unter χουροτρόφος doch wold eine Amme (mit Welcker) zu verstehen, also neben dieser eine zweite dienende Frau, wenigstens ebenso passend sein möchte; vgl. Rinck II p. 360. Leber die δειρίτες oder etwa ö[αzjeτες einmal ins Klare zu kommen, ist wenig Aussicht, da schon den Alten die Güttin Δείειρα\*\*) rählsenhaft war und Eluige sie so, Andere anders erkiktren; s. Steph. Parls. s. v. Δείειρα II, S47. Δείστος II, S47.

Bei den Heilightmern am Wege nach Eleusis wurden viele Gebrüuche verrichtet an dem Tage, wo die Procession diesellten herührte, nachdem wold schon einige im Voraus am XVIII bei Einholung der Legér vollungen waren. Im peloponnesischen Kriege hatten diese Gebräuche wegen der Besetung von Deceles eine Zeit lang gerubt (Plut. Alcib. 33 0 vofat: xazl zopetan xal zaolzk rüs poputivou x wo<sup>2</sup> 0 dobr depör, örau Eğekderiyone, vo<sup>2</sup> Tazyov,

<sup>\*)</sup> Bloch C. I. 1 p. 470 n. 481, 9 σταλζοντος Δζαμλου |... κου ([inst] [ἀττ]κου) Μελιτίας, Ιερατ[κύ]ουτος [ακχαγογού Διον[υ]αίου Μαρα-Δουίου, [καφ]ο]ισίουτος ἀγαφόρου Εύκάρτου. Ross Dem. p. 103 n. 189 [ακχα]νωγού Διου [νοίου] Μαραθωνίου], [στο]λίζοντος Δζημλλου Δετικού [Μελιτίαρ, wanch C. 1.481, 10 [ἐττ]κού υπικνάθελη μένα.

<sup>\*\*)</sup> Darch Vergleichung von G. I. 1n. 167, in 7 röv [4p. Hit-pleu]tz] wird ser sweitchaft on ut der Hausquelein-suderit Rang, 248 rg dastelge] (Opfer für Daries) aund. Böcht hat Daries für Peresphone genommen; er erginat: [4r. rig Øww]ige rg [Jajpurpen sat vij Köng rg Jazpurlei], das Upfer besicht er auf die Haloen (Baugabel II p. 502). Dass rg wegs noch darch die Appenition er auf die Haloen (Baugabel II p. 502). Dass rg wegs noch darch die Appenition of Jazpurlei (rei Zepp wal) rg Jazzel(e) und halt Jazpurlei für "die selb Erügöltian werstellein er von der Schalber halben der Vergeblich von der Vergeblich von

ύπ' ἀνάγκης ἐξελείπετο). Sie sind lin. 26 der oben citierten Inschrift (s. o. S. 227) geneint: καὶ θυσιών καὶ σπονδών καὶ παιάνων τώς γυγνομένων καθ') ὁδὸν μεθἔξειν (die Epheben sollen an den Gebräuchen der Processions-Strasse theilnelmen).

Die Menge der im Festzuge Vereinigten lässt annehmen, dass nicht die Gesammtheit an ieder der Opferhandlungen des heiligen Weges theilhatte. Während z. B. Einige sich in das bei Anthemokritos' Bildsäule erbauete und vom Skiros-Bache gespeisete Bad\*) (Preller Via Sacr. 1 p. 7; Sauppe Or. Att. II p. 237) begaben, mochten die Phytaliden dem Phytalos in Lakiadae opfern, die Meisten aber schon am Cephissus sein und theils noch Båder iu demselhen nehmen, theils sich an den Scherzen \*\*) erlustigen, welche hier hergebrachtermassen zum Besten gegeben wurden. Je nachdem das Bedürfniss immer noch zu wiederholender Reinigung vor dem Eintritt in die eleusinische Weihstätte oder der Glaube an einen besondern Heiligen rege und lebendig war, nahm also wohl der Eine hier, der Andere dort Theil, indem immer Einige unter den Tausenden, welche mitzogen, bestimmte Verpflichtung hatten, hier oder da zu opfern, namentlich wohl gewisse priesterliche Geschlechter, wie die Eumolpiden, Krokoniden u. a. m. Die Gebräuche des heiligen Weges standen wahrscheinlich alle in Bezug zu den Eleusinien, bei denen ausser den drei Hauptgottheiten auch noch andere, \*\*\*) dazu Heroen und Heroinen, betheiligt waren; aber je enger irgend ein solcher Gebrauch sieb an die Mysterien anlehnte, desto sorgfältiger schweigt Pausanias.

Ein längeres Verweilen der Gesaumtheit scheint, ausser am attischen Cephissus, bei Krokons Burg stattgefunden zu haben, wo gewisse Cultusbeamte aus den Krokoniden wahrscheinlich den Ein-



<sup>\*)</sup> Ein k\u00fcnstillehes \u00edark\u00e3en\u00e3en \u00e3en \u00e4\u00e3en \u00e3en \u00en

<sup>\*\*)</sup> Sie hiessen Gephyrismen obwohl in älterer Zeit gewiss keine Brücke über den Cephissus «zistierte. Strabo neant eine solche allerdings (s. Lenke Dem. p. 139). Wahrscheinlich hat der Gehrauch des γεφιφίζειν oicht seinen Namen von einer Brücke. Siehe S. 29, Note.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Leuormani Rech, p. 297 glussh, der Agoll, dessen Passas. Att. 37, 4 er-within, na dem Orte der jettigen Klussers deupys, de ist Apollor Patrosa und Bezug auf die ihm vereisige Athena, und als identisch mit Bucchus angesehen worden. Diese Anseits made ich zu der meisigen. Der Hierophanicasier bilden mit dem eines Apollorspriesters einen Doppelthroo. a. S. 223 Note \*\*: ebense der Dunderbestätt.

gewiblen jene brandgelben Fäden 7) um den rechten Arm um den Fuss banden (s. Steph. s. v. zgoxóo: O. Müller A. E. I. 33 p. 273; Schömann Alt. II p. 347). Dies kann eben beim Eintritt ins Eleusinische — Krokons Burg lag an der alten Grenze gegen das altenische Gebiet – gestelhen sein und so lange gedauert haben, dass der Zug erst mit Sonnenuntergang weiterzog, um weiterhin am Källichorosbrunnen bei Fackelschein zu tanzen und zu singen, und zwar dies nicht mehr am XIX, sondern am XX Boödre, dem Inschustage, welcher mit der Sichtbarkeit einiger Fissterne bereits begonnen hatte.

Am XX Boëdr, mochten in den Stunden des heiligen Abends, wo man dem lacchus entgegensah, zu Eleusis kletische Hymnen erschallen.

Du der Zug schwerlich auf die Stunde genau und gewiss mitunter erst spät in der Nacht eintraf, auch die Procession selbst, welche in der Regel zu Fiss\*\* gemacht wurde, eine anstrungende gewesen war, so können in der Ekadem-Nacht selbst nicht füglich heilige Dramen im Telesterion gegeben worden sein, sondern die ührigen Nachtstunden und der Morgen blieben dem Ausruhen gewilmet, nachdem das Isachusbild und die Egze in heiligen Orte (bei der Artemis Propylaca\*) abgestellt waren unter einem Ceremoniell, das wir nicht kennen.

Am Lichtuge des XX, gleich nach Mittag etwa, folgte dann ein Opfer, welches der Demeter und Kore und dem lacchus vornehmüch aglit, danehen auch anderen Gutheiten, die mit den eleusinischen in euger Verbindung standen; Eurip. Suppl. 1 sq. Δήμητερ έστιστος 'Έλευστινος χθονός τῆςδ', ολ τε ναούς έχετε πρόςπολοι δεάς.

<sup>&</sup>quot;), Baute Fådes apielten bei allem Zauberwesen eine grosse Rölle ("Luberien gößugsun", du Sause grigune)" n. Jahn in, d. bisen Rölle ("Luberien gößugen"). d. Jahn in, d. bisen Rölle ("Luberien Brauch aus dem herrschenden Aberginaben selögfte oder der Aberginaben an dem Mystrien. Leitsteres ist aufwircheinlicher. Auch die Awsendaug von obschen Dingen als Gregonzauber ist mit Bränchen in dem Mysterien versundt. Die Wage, unter andere Abergilänsbiet. Eckelen gerindet, mag icht auf das Zeichen der Wage im Thierkreis beziehen; denn wenn die Sonne in das Zeichen der Wage tritt, ist es Mysterinzeit; s. Einl. S. 73 Note.

<sup>\*\*)</sup> Indess wurde doch auch gefahren. In Demosibenes Zeit wurde das Fahren nach Eleusia zu den Mysterien Gegenstand eines gesetzlichen Verbots (Schön, Ah. II p. 345), schwächliche Personen also mussten sich in einer Sänfte tragen Insaen.

Von diesem Opfer gieht uns eine In Eleusls am Zugange ins Megaron gefundene Inschrift Kunde, welche offenhar der åtteren Zeit Athens angehört. Nach derselben sollen die Hieropöen der Eleushier und [Athener] dem Hermes Enagonios und den Chariten eine Ziege, der Artenis eine Eige, endlich einem oder mehreren Heroen gewisse Opfer bringen, dem Telesidromos und Triptolemos. Dies scheinen die Voropfer zu sein. Es folgt die Hauptdarbingung, hestehend in einem Rinde und zwei kleineren Thieren, letztere für die Göttinnen (Demeter und Persephone), ersteres für lacchsus hestimut.

Die Inschrift, Ephemer. 1560, 53. n. 3798, jetzt auch hel Lenormant Rech. p. 70 findet sich auf einer Steinbasis von pentelischem Marmor. In der Mitte der Basis ist eine viereckige Oeffaung, wie um eine Stele aufzunehmen, zu heiden Seiten zwei runde Löcher. Rechts und links fehlt Einiges, jedoch nicht viel. Sie lautet:

## KAI. ΟΙΔΕΜΟΙ : HOΙΕΓΑΚΑΙΒΑΤΕ

d'I ΤΟΣΗΙΕΚΟΡΟΙΟΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΛ : KAI Bei Leuorm, begiunt lin. 2 ELI: ΗΕΚΜΕΙΕΛΑΛΟΛΙΟΙ: ΧΑΡΙΣΙΛ : ΑΙΛΑ mit F, das ist N. Λ': ΑΡΤΕΜΙΔΙ: ΑΙΛΑ : ΤΕΛΕΣΙΔΚΌΜΟΙ: ΤΡΙΓ (Lenormant; ΤΡΙΓ) ΧΟΙ: ΘΕΟΙΛ : ΤΕΙΤΤΟΛΑ : ΒΟΔΑΧΟΛ : ΕΛΙΤΕΙΘΟ

Lin. 2 sinddie Hieropöen der Eleusinler als die Opferer genannt. Wahrscheinlich stand nach καὶ noch 'Αθηναίον, Hieropöen, die sowohl Namens der Eleusinier wie der Athener opfern; siehe oben Seite 242.

Lin. 4 hatte leh  $\tau_0 \gamma \lambda c \nu$  ergänzt und unter  $\tau z \lambda c z \delta \rho \phi \omega$  necte verstander; Loheck Agl. n. 191. Abet Lenormant giebt deutlich  $T R \Pi^*$ , so dass  $T_0 \pi \pi \sigma \lambda \dot{\xi} \mu \phi$  u ergänzen ist.  $T \epsilon \lambda \epsilon \sigma \dot{d} \phi \delta \mu \phi$  hleiht räthselhat. Lenormant erhilekt darin einen heroischen Reschützer der Stadiodromen, der sonst nicht bekannt ist. Es is leichter diese Aussicht zu hestreiten, als eine weniger bypothetische auftrastellen.

Lin. 5 nehme ich BO.4PXON für flotixgoopov, was von der rittys in dem Sinne gehraucht wird, den ich ohen angegehen; s. Nitzsch zur Ohyssee Th. III p. 207 (zu XI 131). Das Rind list dann für den Biouysos  $(kipós \ ydo \ Atovidov \ | flotis|)$ . Schol. Pind. OI XIII 25), welcher hier lacclus hetsk, den XOI kann kamn ander, als  $[Idx]_{XO}$  ergänzt werden. \*) lacclus war also die Hauptgotthelt

Leuormant p. 80 sqq. hat ebeuso ergänzt und erklärt. Da wir beide Mommsen, Heortologie.

unter den dreien, weshalb dies Opfer auf den XX als den lacchustag zu setzen ist.

Vermuthlich bilden die Darbringungen der Inschrift das Hauppopfer, wenn anders ein Hauppofer nicht bestümmt ist Festschmasse hauwerfen, sondern einer jeden Gottheit das zu geben, was ihr zu-kommt. Das hei der Pompe in Andania zu bringende Hauppopfer ist nicht grösser und nicht gilanzender als das unserer Inschrift, aber mit shallicher Sorgfalt abgestuft. je nach den Göttern. Sauppe Mysterien-Inschr. inn. 70 (p. 23) ist de zig zupark deigarge vörv katroxa, rotg di Mrychong brotg dejunkte diezt görv, Equain zugón, Mradkhow Kapprile Sartpore, Vyrgö für.

Die angeführte Stelle der Inschrift von Audania kann nicht veranbassen, das eleusinische Happtopfer auf die späte Stunde zu setzen, wo der Iacchuszug hei den Propyläen der Eleusinier ist, wenn auch in Andania gleich beim Anlangen der zopzarj Bemeter ihre trächtige Sau, die grossen Götter ihr junges (Sauppe a. O. p. 17, lin. 34 zweijähriges Schwein u.s.-w. erhalten. Denn ungeachtet der grossen Abnlichkeit beider Mysterieninstituteritt liter doch ein Unterschied bervor. Der Iacchuszug bringt woll nicht die Trittys oder eines der anderen Hauptopfer nitt, in Eleusis rüstet man die Göttertafel zu und der Gast, welcher an derselben Platz nehmen soll, ist es, welcher von den Albenern im Iacchuszuge herangeführt wird. Auch sind Opfer nicht unabhängig von der Tageszeit, und die Opferstunde der Trittys, abhängig gemacht von dem frühen oder späten Eintreffen des Zuzes, wirde schwanken.

Hieracken mag allerdings auch von Athen im Festzuge noch Opferrich mitgebracht zein, jedoch nicht ab Hauptopfer, sondern als Zugahe, als Geschenk, weltes vom Heighombrauch nicht eigentlich vorgeschrieben war, wenn auch solche Geschenke fast zur Regel wurden. Auf Ephehen-Inschliften (üngener zeit) jet annallte von Rindern die Rede, hei deren Opferung die Ephehen dienstlich waren. So heisst es Ephen-Insch 50. 5n. 4097. 6 vag., dass die Ephehen gewäffnet den Heiligthümer mis Echo entgegenzogen, dassis gleicherwise die Heiligthümer und den lacchus (nach Eleusis) gleitet, dass sie auch beim Opfer in Eleusis die Rinder hinaufhohen und hinaufzogen, Ägastro, auf die Stuten des Opferaltars oder der Propytien.") dass ist eine Phiale zu 100 Drachmen in den Tempel stiften.

unabhängig auf dasselbe Resultat gekommen sind, bleibt mir um so weniger Zweifel, dass wir die Waltrheit gefunden haben.

<sup>\*)</sup> E. Curtius Gott. Auz. 1860 p. 336 dentet ηραστο darauf, dass sie als

ten. — Diese Rinder werden nach dem pflichtmässigen Hauptopfer, unmittelbn artural as Zugabe, geschlachte sein, wie hei den Panathensen die grosse Menge der Rinder, von denen geschmauset wird gewisse kleinere, speciell vorgeschriebene Opfer folgt. — Wir finden auch, dass die Ephehen selber Rinder schlachteten im Heigktum, schwerlich nach alter Sitte (Ephem. 4104, 11 zzl. αὐτο Δθουθύτησαν ἐν τῷ περφίδλη τοῦ ἰκροῦ. Ε six nicht unwahrscheinlich, dass unter den Rindern auch von den Epheben gekanfte γ waren.

Wenn das Pflichlopfer (die Tritusy nebst den Ziegen) nachmitags gebracht wurde und noch ein längerer Ritus hinzukan, dann die Zurichtung der Ochsen für den Schmaus folgte, so wurde es Abend ehe man schmausete. In älterer Zeit ist indess schwerlich das Schmausen sehr üppig gewesen, später allerdings wohl. In Betreff der nach Sonnenuntergang zu setzenden Mahlzeit ist auch zu heachten, dass der Herbst schon die Tage kürtze, also, wenn das Essen sich nicht schweigerisch ausdehnte, immer noch mehrere Stunden nachblichen, um Fackelläufe der Bemeter zu begeben (z. B. von 8 Uhr Abends his in die Nacht hinein).

Boderomion XXI bis XXIII sind oben als Mysterien-Tage aufgestellt, wofür wenigstens eine Analogie spricht, s. o. S. 229. An diesen Tagen fanden überhaupt beilige Vorstellungen statt, am XXI etwa das allgemeine Suchen nach dem entschwundenen Demeterkinde, am XXII und XXIII dögürzer im Telesterion.

Sürckämpfor die Thiere einfangen, bändigsen und unm Opfor herbeitrugen, Gleitrickämpfe nich der Gefüttungen in Erusin gehalten, Lobeck Agl, p. And. Aber es ist wahrscheinlich zur eine gewöhnliche Hisfleistung (Istrovoyste), s. Sauppe Myn. 1. p. 23); rgl. Fahem. 4104, S. root zu zugugoding; fürers vorby önge ig Fäärerde und lätzurörgenar jer von Erug gefürztung. Tempelausfen sind boch und nicht passircher, das schwerfällige Vich musste hinnsigheboen werden zum Theil. Frist die Personsien wird Niemand Steirkämpfe annehmen.

<sup>\*)</sup> Dass nater dieces Rindern auch von den Epheben gekantle waren, geht nas Ephen. 40½ lin. 18=1116, 15 der sweichs Jacch, to Carusia 604. Ann. 1860 Decemb. p. 340 nicht hervor. Curtins a. 0, p. 335 vermuchte es und hat violleicht Recht. Den anf eigenekketten zungegebenen Stier (zufüger βr. πῶν 18/4πν) brancht min zieht auf die Eleminien zu beziehen. Dennech ist es sehr möglich und sogar währetheinlich, dass die Epheben das Gelig geben für Abzul eines Obern zu den Eleuminien oder eines Thell des Geleke. Anzärfeichlich ist von gegebenen Gelde anch Ephen. 4104, 15 zieht die Rede, παφήγαγον δħ καΐ τούς Ektwerksop 60% τραφέρα θέρα.

Noch am facchustageselbst, wo man nach der langen Procession spåt anlangte, das nåchtliche Suchen anzusetzen, ist nicht passend. Wenn an mehreren Stellen im Plural von Fackelnächten (s. Preller a. O. p. 100) die Rede ist, so ist dabei die Processions-Nacht eingsverchent, indem sowol in der Nacht des XX als in der des XX Fackeln gebraucht wurden. Aber der eigenfliche Tag der Fackeln (lampadum dies Fulgent. 1, 10; Preller a. O.) ist der XXI. Ohne Zwelfel trieb man das Suchen und Umberitren nach der verlorenen Kore his zur Erschöpfung, und einige Stunden Rube nach der Procession waren erforderlich, un die Anstrengung zu ertragen.

Es sind dahed Susserliche Unterschiede, nach den Graden der Weihe denkhar. Viele mochten ausserhalb der eleusinischen Einfriedigung umherlaufen, während Andere in dem Susseren, noch Andere in dem inneren Tempelhof von Eleusis die Irren der Demeter nachahmen durften.

Die Scherze der lambe und Bauho kamen bei dieser Begehung vor, im Dogma wurde die trauernde Demeter durch diese, ihre Mägde, erheitert. Dann folgte der Kykeon, welchen auch Demeter sich endlich zu trinken entschloss. Die den Gebräuchen zu Grunde liegende Fabel kannte in historischer Zeit jeder Gehäldete, er brauchte sie nicht durch den Mystagogen zu erfahren. In älterer Zeit wird Manches geheimgehalten worden sein, was späterpopulär war durch den Hymnus.

Insa der Genuss des Kykon, den Preller zu spät (auf Boödromion XXIV) setzt, überhaupt den Uebergang von Trauer zur Freude
auch für die eigendlichen Mysterien des XXII und XXIII bezeichne
(Preller a. O. p. 101), ist sehr unwahrseibenlich. Oh ein Myste trois
liche Anschauungen, Verheissungen der Seilgkeit empfing und aus
dem Telesterion mit nach Hause nahm, hing vom Grade seiner Einweilung ab. Die populären Gehräuche des XX und XXI. werden
am hesten völlig geschieden von denjenigen Auschauungen, die den
Mysterien-Cursus bildeten und nicht populär waren. Der Sinn und
Zweck eines zweiten Besuchs von Lleusis würde verloren gehen,
wenn sehon beim ersten dem Suchen des beilsbedürfligen Mysten
das Finden, dem Schunerze die Linderung, dem Entbehren Genus
und seilige Ausschauung gefolgt wäre, wie es Preller a. O. schildert.

Für die, welche alle Grade hatten, war kein Grund, der Demeter zu condolieren und mit Fackeln umberzuirren, da ihnen Bacchus und Kore nicht mehr im Todtenreich weilten. Doch auch sie, die Epopten, machten den alten populären Gebrauch des Fackeltages mit und stellten sich damit auf die Stufe der Novizen, für welche allein das Suchen nach Kore, und BennetersZorn dogmatische Währheit hatte. Die als Mystagogen fungierenden Höchstgeweibeten konnten nicht anders mit den ihnen befohlenen Jüngern verfahren, so wie Lehrer mit Anfängern die Anfänge selbst wieder durchlernen \*).

Den δρωμένοις im Weihtempel können nicht weniger als 2 Tage angewiesen werden, weil es zwei Mystenclassen giebt und die Vorstellungen für jede Classe verschieden sein mussten. Ohne Zweifel zeigte man heiden Classen nicht dieselben Göttergruppen bei dem Lichte des eleusinischen Feuers, ehensowenig dieselbe irdische Scene. Es wird also nicht in derselben Nacht die Bühne unigebaut und die Zurüstungen für die nächsten Vorstellungen in der Eile gemacht sein. Auch war bei der Menge von Theilnehmern vielleicht eine Wiederholung der δρώμενα nöthig, indem man das Telesterion, wie viele Menschen es auch fasste, sich zweimal füllen liess in derselhen Nacht. - Die hohen Würdenträger und Trägerinnen der eleusinischen Religion (s. o. S. 233 ff.) brachten die heiligen Dramen selbst zur Aufführung. So viel lehrt die Stelle des Euseh, praep. evang. III, 12 (G. A. 55, 28) ἐν δὲ τοῖς κατ' Ἐλευσίνα μυστηρίοις ό μεν Ιεροφάντης είς είχονα του δημιουρνοῦ ἐνσκευάζεται, δαδούγος δὲ είς την Ἡλίου, καὶ ὁ μὲν έπὶ βωμώ είς την Σελήνης, ὁ δὲ Ιεροχήρυξ Έρμου.

Die Anschauungen, welche (nach Ohigem XXII Boddronion) der geringeren Mystenclasse dargeboten wurden, können nicht anders als sehr verschieden von denen gedachtwerden, die die höchste Weithe bildeten. Was die Anfänger (häufig Kinder) zu sehen bekamen, lag theilweise wohl den populären Vorstellungen (Demeters Trauer) nabe. Siehe oben S. 72.

Erst die höchste, nur Erwachsenen ertheilte Weihe (nach Obigem Bödromion XXIII) führte entschiedeu über die populären Vorstellungen hinaus. Dogmatischer Gegenstand der höchsten Weibe scheint der wiedergeborene Barchus (Jacchus) im glückseligeu Verein

<sup>\*)</sup> Zur Theinalme an dem Umberiren mit Fackelo weree also alcht alls vor plic het; um die nach im Traserjahr stehenden Mysten ersten Grades (s. oben, S. 73) m uast en theilselmens, fener line Mystagogen. Alle übrigen können ans freien Stieken des Fackelug, wie ein Erinnerungsfest, begangen können, son ach diejenigen, welche die rweite Welle bei Agrae (aben onde die die zweite Genalische) erhalten und dadurch achon trösdlicher Haffunngen gefasts hatten.

mit seiner Mutter Kore und mit Demeter gewesen zu sein; s. oben in der Einleitung a. O.

Nur für den XXIII Bödromion, den lettzten Mysterientag im engrene Sinne, läst sich der epoptischen Nachliefer im Telesterion eine Cultusiandlung hinzufügen, wenn wir die Wasserspende [Plemochoen] eggen Abend (auf den Schluss des XXIII) ansetzer; s. oben S. 231. Indem man mystische Worte (δήστν μεστικήν, s. oben S. 224. Note \*\*) aussprach, wurden uwei Thongefässe (Plemochoen oder Kotylisken, Athen.), welche man [mit Wasser] gefüllt hatte, nach Aufgang und Niedergang völlig ausgegossen. Dieser Gebrauch hat den Charateter eines Todienamtes (0. Müller A. E. I. 33, p.281). Er bildet den Schluss sämmtlicher Cultuslandlungen, auch der uns nicht bekannten Opfer des XXI und XXII, hat also die Stellung eines sogenannten ½πετελέωμα, wie die ξημέα der Thesmophorien (Preller Zeilschr. f. d. Alk I. 1835 n. 126 p. 1009).

Nach Athen. 2. O. nannte man den letzten Mysterlentig (den XXIII nach obiger Aufstellung) wegen dieses Gebruchtes, Pirocitioen" den Tag des Todtenopfers, was zu der Annahme passt, dass die Nacht des XXIII dazu bestimmt war, den liöchstgeweilheten eine Anschauung vom Jenseits und dem Todtenreiche zu gewähren.

Sollte die hitzugesprochene (pfüsz puorixxi wirklich vil roxive oder nach Lobeck für xiv) geweens esin, so würden wir dennoch um eine Deutung verlegen sein. Rinck II p. 392 erblickt darin die zeugende und emplangende Kraft der Natur und sieht in deen Plemochene nicht ein Todtenannt, sondern ein Gebet um den Segen des Erdenschoosses. Sofern aber dieser Segen ein agrarische rist, in den eleusinischen Proerosien seinen Ausdruck gefunden s. Einleitung S. 75 sq. Den Eleusinien blieb die Aufgabe, den sterbiehen Menschen über Seilgkeit und Verdammiss zu beruhigen und mit ethisch gedachten Gottheiten des Todteureichs auszusohnen.

Unter dem, was hei den Plemochoen hinzugesagt wurde, mag anch ein felerliches zufez an die, gemäss dem Gesetze des Zeus, jährlich in den Hades steigende Kore gewesen sein. Dieser Ritus scheint προχαιργηίρια (nach dem Godex C des Harpocration p. 161.9 ed. 1. Bekker] geheisens zu halen.")



<sup>\*)</sup> Am besten passt der Ritus nach Elensis, wo irgend ein heiliges Geschlecht ihn erblich ausführen konnte. Vgl. S. 44 Note und S. 231. Will man

Auf den Lichttag und zwar den Morgeu des XXIV Boëdromion können die gymnischen Spiele zu Eleusis angesetzt werden.

Sie werden "Łewośwa genant vom Schol. (Aug. B) Pind.

Ol. X. 166 (Scholis Germani ed. T. Mommen, p. 47) & τη" Γλευσύνι τῆς 'Ατιικής ἀγωὶν ἐτελείτο ἀήμητρος καὶ Περακρόνης
τὰ καλούμενα 'Ελευσόνια. Ebenso Schol. Pind. IX 150 (Βόκλh
p. 228) ἀγνει δὶ ἐτότοῦ ἀγωὶν Κάρης καὶ Δήμητρος δὲ καλείται Έλευσόνια, οὐ ἐπαθλον παρθαί. Vielleicht hatte 'Ελευσόνια urspringifich die engere Bedeutum gymnischer Agon zu
Eleuisi", so dass man erst später die Mysterien mit darunter
verstand.

Τὰ Δημήτρια ist eine andere Bereichung des Agons bei den Scholiasten zu Pind. an der betzigedichten Stelle: ἐν Ἐλλευδιν. ἄγεται τὰ Δημήτρια: τοῦτον δὰ προῖτον ἀγώνων ρασῦν εἰναι, μετὰ γὰρ τὸ εἰνρεθηναι τὸν Δημήτριον καρπὸν εἰνραστίας οἱ ἀπθρωποι ἐπλεθιξιν ἐπλεθιέμενοι ἡγονεζοντο u. s. w., woraus man sicht, dass der Scholiast seine Abischt mit dem Namen Δημήτρια (Fest der Demeterfracht) hatte. Oh dieser je fühlte will για (Fest der Demeterfracht) hatte. Oh dieser je fühlte will lässt sich bezweifeln, \*) wiewohl O. Müller A. E. 1, 33 p. 282 ihn annhum!

Bel den Scholisten a. Ο, τον του Έλευσινίων δγώνα λέγει ξααθλου δε αείται αφεθαι΄ αγεται δι εν 'Αθήναις (πιτε) μετά του Δημητριακών παραών συλλογήν τη Δημητριακών παραών συλλογήν τη Δημητριακόν παραών συλλογήν τη Δημητριακόν παραφοτήρια ist der Name ό των Έλευσινίων άγων, und εθπροιότηρια inclu Name, sondern Erläuterung "als Danklest für Demeler.

"Gymnischer Agon der Eleusinien" ist die solenne Bezeichung späterer Inschriften. Ephem. 1860, II. 52 n. 4098 lin. 41 xad deuezelv röv stégavor [év rçi Vettop Atorvot]av ze röv by ästere xavos; zepsydőis xal Ileuvádyvatáv xal Eleusádyvatór; volg ypurvotő gydös; či ilbű n. 4105 lin. 43; ib. 99; a. 4107 lin. 35 u. a. 83. Hiermach ist bei Joseph Ant. Iod. XIV, 16 xad deurichig; čivezezev vó vrő gyavos (vr. 6) zértépp zepsydés.

die Prochäreterien als unabhängige žogerį́ (Harpoer. a. O.) aufrecht erhalten, so muss man sie als Paralleliest der Plemochoen in Athen vollziehen lassen.

a) Auch abgeschen davon, dass der Schollest hernach Abgeschmacktheiten hinaufigt. Als die Athener aus Schmeichteit die (grossen) Dionysten Demerieu nanuten, dem Demetrins (Plusrech cap. 26) zu Ehren, existierte derselbe Name schwerlich schou in anderem Sime Annipapa = Ektwaivac.

τών καινών άγομένων καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων καὶ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγώσιν.\*)

Aehnlich der parische Chronist lin. 30, ep. 17  $\dot{\alpha}\dot{\phi}^{*}$  o $\dot{v}^{*}$   $|\dot{k}^{\dagger}|\nu$   $|\dot{k}^{*}|\nu$   $|\dot{k}^{*}|$ 

Anderswo genügt Ekvotivia, um den Agon zu bezeichnen. In einem Kranze steht Ekvotivia [ $\vec{a}$ ] $\nu \delta \varphi a(\vec{s})$  [ $\vec{x}$ ] $\nu \delta \varphi a(\vec{s})$  [ $\vec{x}$ ] $\nu \delta \varphi a(\vec{s})$  [ $\vec{x}$ ] no ben anderen Kranzen, in denen ein panathenäischer Sieg, ein olympischer u. a. verzeichnet sind, Rang. 965, welche Inschrift der Herausgeber für etwas älter als die römische Zeit bält. (Solche Siegerkränze \*\*) zeigen sich auch Rang. 1079. — Ephemeris n. 3046 [ $\pi a(\vec{s})$ ] gez der [ $\vec{s}$ ] $\vec{v}$ ] $\vec{v}$ ], daneben andere Spiele (die Charlteisen in Ortchmenens.)

Aus später Kalserzeit ist unter anderen Siegen in Delphi, Rom, Puteoli etc, auch genannt Ἐλευσείνια ἐν ᾿Αθήναις γ΄ "dreimal in den Eleusinien in Attica" C. I. I n. 1068.

Ebenfalls aus später Kaiserzeit ist C. I. In. 271. Die attischen Epheben lahen in den gymnischen Spielen von Eleusis (über die fereden, s. Böckh a. O.) gestigt und der Sophronist wellet ein Heraklesbild zu Ehren der siegreichen Epheben; die Bezeichnung des Sieges ist. zür 7t gib V Ekarotru vizug.

Eine schon oben S. 229 erwähnte Inschrift, die in Eleusis gelunden ist und sich auf eleusinische Heiligkünner der Schauspieler-Zunft bezieht, neunt eingangs "Opfer, Mysterien, [Lücke] Wettkämpfe im Stadion und auf der Bühne" Rang S.13. Oliwohl der Zusammenbang dieser Worte nicht zu erschen ist, so wird, auch wenn nicht Athen, sondern die Zunft beschliesst, stadische Agonen zu feiern, dieser Beschlusst den Sinn hahen, dass die Techniten au den allgemeinen Agonen des eleusinischen Stadion theilnehmen wollen. Was also aus der luschrift üher die Gäyörneg zwän Jägenös;\*\*\*) folgt, gilt



<sup>\*\*)</sup> Stark zu G. A. 56, 30 flodes hier eine Rekrisarung des Demertius Planerun an des Eusteller; aber in dem einen der beiden Kränze auf der lieben Seite (Lenormans Recherches p. 6) sieden ineht EckETZINIA, sondern EckETZINIA, sondern sondern der Seite (Lenormans Recherches p. 6) sieden ineht EckETZINIA, sondern Ecker-eitzen im der Bertragen der Bertragen bei der Seite de

<sup>\*\*\*)</sup> Keil p. 48 liest Rang. 813, lin. 5 ΙΚΟΤΣ und erganzt κ[αl αγώνας

durchaus auch für den eleustnischen Agon überhaupt; s. o. S. 299. blie Zuasumenstellung der Wetspiele im Stadion mit den nich zweifel jährlichen Öpfern lässt keine andere Auffassung zu, als dass auch die Wettspiele damals jährliche waren (vgl. Stark zu G. A. 53, 39). Vielleicht sind sie allezeit jährliche gewesen, der Preis besteht in einem Masse Gerste; ") Gerste giebt es jedes Jahr. ") Einige galuben an penteterlsche Öpfer des Eleusinienfestes und dahen penteterische Agonen, aber siehe Stark zu G. A. 55, 39 und oben Seite 243.

Am Nachmittag des XXIV Boederomion kann noch eine, oder die andere Volksebenstigung statigehabt haben, wenn nicht, was bei dem steigenden Umfang des Festes denkhar wäre, eigene Tage dazu anberaumt sind. Es ist erstlich die Rede von einem Regebung Badληττύg senant, welche als eine zeurfyupus (Athen IX. p. 40 El), auch als eine fopri þærichnet wird, sie soll dem Sohne des Keleos, Demophon zu Ehren gefelert seins. Meurs. Gr. Fer. p. 56. Dass die βαλληττύς oder sonst ein Festact der Eleustinien mit der schwierigen Stelle im Hymnus Hom. V. 265 sapt. zmammenhange, ist nicht glaublich, da, wie Baumeister z. d. St. p. 312 bemerkt, die Worte πόλλησον καί φύλοκτων αίντήν nicht auf Spiele gehen kömen. \*\*\*\*) Rinck II p. 335 versteht einen Scheinkampf der Eleusinier und glauht Τύπται, δορτή τις (Hesych.) sel ein anderer Name der βαλλητύς.

θυμελ]εκούς. Aber die Lesart ΑΚΟΤΣ (Pittakis und Rangabé) wird durch Lenormant bestätigt, also zu ergänzen [σταδι]ακούς.

<sup>\*)</sup> Der Getreidescheffel, welcher die Sirger Inhart, scheint abgehältet zu sein an dem merkwindiges Fragment der riesuinischer Propyisien, welchen anch Henzens Restitution folgende Inschrift hat: [Ap. Claudina]. Ap. f. Pulcheffe]. Propyinn. Cere [ri. et. Proserpi]nne. cos. vorift. Imperatofe, probabet, Pulcher Claudinas. et. Arx. Alaricus. Ferpirateji Lenormant Rech. p. 592. Einen symbolischen Sina (a. O. p. 53) in dem Getreidescheffel der Demeter zu nachen, ist kein Anlass.

<sup>\*\*)</sup> Wer an den Zorn der Demeter erinnern möchte, die ein Jahr lang den Erdenschooss unsfruchtbar bieiben liess, würde zu trieterischen Agonen geiangen. Trieterische Agonen sind für alte Zeiten vielleicht nicht unmöglich, aber für historische Zeiten enthehren sie jedes Anhalts.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Muthiae and Bauneister indens durch Emendation, nile Atherest and den Kumpf derseiben mit des Etemiliera in die Stelle hierinametera. In hie hi hich nicht eutschliesen. Bauneister hat 10-profess sunt fo 211/2000; geschrieben v. 207. Dass sich hiergegen, abgeachen von naerer Unbersalen sich mit den Verhättlissen, unter denen der Hymms zu Stande kam, manches einworden läust, hat Bauneister p. 211 eurs, nebtg geseben.

Die Stierkämpfe bei den Güttimen in Eleusis beruhen bisher bloss auf dem spälen Zeugniss des Artemidor, welcher unter Hadrian und den Autoninen lebte (It. E. I S12); das «Izpedbar vois potis auf Inschriften jüngerer Zeit lässt sieh ohne eine Beziehung auf Stierkämpfe erkätenen, «. o. S256 Note und die Annahme dass elensinische Stiergefechte eine Neuerung spätester Zeit sind, ist wenigstens nicht widerleghar. Erk halte diese Annahme für die richtigste.

Am XXV Bočdromion vermuthlich seenisehe Agonen (Rang. 813. lin. 5 [ἀγοῦνας σταθ.]ακούς τε καὶ σκυμικούς) als Schluss der Eleusinien, ausgeführt durch die Schauspielergilde (lin. 6 [ἡ σῦ]ν οδος τῶν κερὶ τὸν Διόνυσον τεγνιτῶν).

Schauspiele aufführen, galt für Gottesdienst und die Schauspieler späterer Zeit bilderen eine gottesdienstliche Kaste, welche gleiche Stellung laste wie die aus alter Zeit herstammenden Priestergeschlechter. So hat der Διόννοος μελπόμενος nicht hloss einen Priester ξε Εύνεμόδη, sondern ebenfalls einen Er rezperafür; von beiden sind die Ehrensessel erhalten, Philol. XIX p. 362 n. 17 und p. 363 n. 23. Auch der Zerxfroog gogetoge, eine Art Baechns (s. unt. Städtische Dionysien, Festbeamte, Epimeleten), hat einen Priester aus den Teclniten, wie der Ehrensessel Philol. a. O. p. 362 n. 19 beweiset, Vgl. W. Visieher im N. Schwiez. Mus. III, p. 57.

Bei der öffentlichen Stellung, welche die Schauspielerzunft halte, wird es schwierig zu entscheiden, was von dem Rang, 813 Cherhriferten bloss die Zunft angeht und was Threil des öffentlichen und allgemeinen Eleusinienfestes ist, bei welchem die Künstler in der Art mitwirken konnten, dass die eleusinische Gemeine ihmen zuschautet oder zuhörte. Es ist im Allgemeinen wahrscheinlich, dass die Begehungen der Schauspieler eutweder schou bei ihrer ersten Einrichtung auf ein Publicum berechnet waren oder doch später einen berkömmlichen Theil des grossen Eleusinienfestes bildeten.

Die Künstlergilde lat in Eleusis ein Grundstück mit Altar erworben, um daselbst in den Tagen der Mysterien Demeter und Kore dureh Opfer und Weiliguss zu feiern, auch dureh heilige Gesänge (Päane); lin. 8—10. %) Dies ist formell eine mit den Mysterientagen



coincidente Zunftfeier, die aber im Einverständniss mit den leitenden Behürden des Freiste so angesetzt gewessen sein wird, das auch das Publicum Zutritt hatte; während die Mysterien auf Naehtstunden kamen, konnten die Degehungen der Künstler auf Tagesstunden Einert sein. Die seenischen Agonen im. 5 basen sich, obwohl die Stelle der Inschrift fragmentiert ist, nur als der ganzen Eleusiniengemeinde geöfintet denken.

Der Epimelet') Philemon ist ein Beamter der Zunft, Admistrato der Zunftesse, durch deren gute Verwälung er Mittel geschaft hatte zu weiteren zwei Zunftelertagen; im. 17: [προς]εμέστεν δλ καὶ δι καὶ στι κοινών εἰς Ξάλες στίμεςος όδο καὶ lin. 18: [πάσα]ες \*\*\*) καλλιερήσεις καὶς ἡμίσραις καὶς ἐψηφεστάνεις ἐκαὶ στὰν κατέ im. 19: [ρων] σπονδέις καὶ ἐπιχθοτείς καὶ παιὰνες καὶς ὁπείς ἐπετέλεσεν (καὶ). Wenn die Zunft au diesen ihren Feiertagen im Theater spielte, um nach der Vorstellung us schmausen, so konnte die Erweiterung des Zonfflestes zu einer Erweiterung des Eleusinienfestes führen, so dass jetzt nicht nur am XXV. sondern auch am XXVI um XXVI Theater war, s. o. S. 232.

Das Theater der Eleusinier kommt Ephemeris 1860 II. 55. n. 4052 vor; ein Thebauer erhält durt Proedrie und Atelie wie die Eleusinier selbst, die Stale mit diesem Beschluss soll man ins Theater stellen ( $\sigma\tau ijota$   $si_S$   $\tau i$   $\partial \theta [\pi\tau goo \tau \tau i \sigma ' Elevosir ][dov)$ . Pittakis a. O. sagt, dass man westlich von Eleusis Spuren eines Theaters und eines Stadions bemerke. Vor der Benutzung des Theaters mochten (Erbrauche gottesdemstlicher Reinigung bergeben, sowie

hindarch gehindet und unterhlichen wasen). Fr. Leaomant Recherches p. 96 liest lin. 9 fögröur (a zei], indem er vermuthlich bei seiner Revision des Steins das T bewährt innd. Aber seine Leastr lin. 10 farztaluör falfog[wo]er "zu hegehen forfuhr" (a Rech. p. 125) ist namöglich, da das Suhjeet η σύνοδος das Femilia farztaluör verlaget.

\*) Bangabé hatte v. 813, 12 (11), 437) Arazkartés raféj fiquer juringprog gesettu mod eine Intendanten des eleusiniekent Empjeh angenomen. Aber schun Keil schrich richtig Östüğusv Erapzkartig raf (rajlirus yrsvijurus, chesan Loncomant p. 96. Dennoch wiedenbols Saktu ni C. A. 55, 55 den fiqued) Erapzkarteg and settler ihn su den Mysterienbesongern (navtragiev Arazkarte Dennoch 1, 1171; Rang. - 175), wechte von dem Zanüthenmen geschlieden werden missen. Nur ant einen solchen passt lin. 38 Bazzagirus de archive rütz grizvisus rafütz ein fürageres örapzirus franzlartes, wongen die Mysterienbesonger zum Valk erwihlt werden, Henpert, p. 118. — Anch Lenormant p. 12 kh. Rangabés Anchit sarickgerbeit.

\*\*) Lennrmant glebt lin, 18 ΔΙΣ nud ergünst ἐμπ[αλιν](?) δίς. Ich zweiße nicht, dass Keil recht gesehen; ΔΙΣ wird ΔΙΣ sein.



im Theater von Andania die Reinigung mit drei Ferkelopfern vollzogen wird, Sauppe Myst.-luschr. p. 23 lin. 70 καὶ ὅταν ἐν τῷ Θτάτρω καθαίρει (scil. ὁ ἰερεύς), τοιρίσκους τρεῖς.

Bas Hinzukommen von Schauspielen zu den Eleuslnien gehört pjäteren Zeiten an. Für die ältere und bessere Zeit bleifu wahr, was Böckh Len. p. 75 bemerkt, dass in Eleusis keine Schauspiele nachweisbar sind. Die Abfassuugszeit der Inschrift Rang. S.13 ist jederfalls ein eijnagere, übrigens sehr unsdehrer. \*)

Längst aber wird Musik und Gesang\*\*) zu den Cultushandlungen der Eleusinien erforderlich gewesen sein (Schöm. Alt. II p.342) und man mag sich deswegen an die Euniden und an die Sänger der Bühne gewendet haben.

## Uebersicht.

Boëdr.

XIV Der Vollmond giebt das Signal f

ür Attica, dass es Zeit sei nach Athen zu gelien.

XV Die Gemeinde sammelt sich (ἀγυρμός).

XVI abends Weinvertheilung des Chabrias.

Lichttag: πρόςρησις. "Αλαδε μύσται.

XVII leφεία. Vermuthlich Soterienopfer (Επιγφ. ἀν. n. 3). Höherer städtischer Opfertag.

XVIII abends

nachts Incubationen? (morgens wurde mitunter decretiert) dann die Opfer der Επιδαύοια.

Städtische Feiertage.

<sup>\*)</sup> Wenn die Rang. 813 genannten Arrhanten Aeschracus und Selencus atheniache Arrhanten sind und nicht Arrhanten der Schauspielermuft, so getabt die Inschrift in die Zeiten, deren Arrhontermeit unbehannt ist. Est saber nicht so ganz sicher, dass Aeschracus und Seleucus atheniache Statubeiden sind auf Verenuche, eine Zeitsbestümmug ans der auspir zugelerausge lin. 12 zu finden, buben zu sehr abweichenden Ergebnissen geführt; die gemeinen Calantika, welche die Heitigübniemer der zupräfenz unssätzte, sesti Keil p. 51 in das Jahr 150 a. Chr. ungefähr, Rangabe über 100 Jahr häher, Lenomant p. 110 daggen 100 Abst eiter als Keil. Diese Ausätze sehwusken in einem Zeitzumu van 200 Jahren. Lenarmante Beweise ans der Sprache bedürfen aber tellwiese der Präfungs, a. S. 206 Nate.

<sup>\*\*)</sup> Lenormant Rech. p. 226 vermuthet, dass der εεραύλης (z. B. C. I. n. 184. C, lin. 18) Chef der eleusinischen υμνηθοί und υμνήτρια: (Poll. 1, 35) war.

XIX abends nachts == == (morgens wurde mitunter decretiert). Vormittags: der Jacchuszug geht aus Athen ab, Gebräuche am heiligen Wege. XX Hochfest. abends wurde vielleicht in Eleusis der kommende lacchus angerufen, auch rüstete man in Eleusis das Pflichtopfer. nachts - Der Jacchuszug trifft aus Athen : in Eleusis ein. — Ausrulien. — Am Lichttage fand das feierliche Pflichtopfer (Trittys) statt. XXI Lampadum dies. (nachts) MYΣ Kykeon. THR XXH - Einweihung derer, die im Frühling vorher ΙΩΤ zuerst an den Mysterien bei Agrae theil-IΔE genommen hatten (nachts). NXIII Ertheilung der höchsten und letzten ΣΗΜ Weihen (nachts). - Nachmittags oder ERA gegen Sonnenuntergang die Schlussceremonie: Plemochoen. abends XXIV nachts == == Lichttag: [άγωνες σταδι]ακοί.

## Theseus-Feste.

XXV abends nachts == == Lichttag: (ἀγώνες) σκηνικοί.

Die Kybernesien gehören in den Zusammenhang der theseischen Heimkehr.\*) und können den Theseusfesten nur zu Anfang an-

<sup>\*)</sup> Rinck II p. 425 setzt sie auf den Delphinientag (VI Manychion), den Ausfahrtstag des Thesens. Die Stiftung passt aber nur nach der Heimkehr nnd, weil die Sage nicht zögert, namittelbar mit dem Anlanden am Helmatsgestade in Phaleron. - Dasa Plutarch der Kybernesien vor dem Delphinientage (Thes, cap.

gelehnt werden. Ein Steuermannsfest hat seinen natürlichen Platz dann im Jabre, wenn die Steuermannskunst sich bewährt hat. Nach der Sage, die Plutarch Thes. XVII aus Philochorus gieht, empfangt Theseus seinen xuβερυγίτης und seinen αρωρεύς von dem Salaminier Skiros; als der Steuermann und Untersteuermann sich bewährt Inben und Theseus glücklich wieder im Hafen ist mit den 14 kindern, unter denen sich ein Enkel des Salaminiers Skiros befindet, bauet er in Phaleron die Steuermanus-Capellen am Heiligthum des Salaminiers Skiros (πρὸς τὸς τοῦ Σκέρου (μερῦ Plut. a. O, wo man indess πρὸς τὸ τῆς Σκέροῦς («Δυγα»ς (έρος tewarten möchte)

Der Ort der Kybernesien ist Phaleron, wo sich die Steinemannscapellen (γρός» Νανούθούν καὶ Φαίακος<sup>6</sup>) εἰσαμένου Θήσασς Philochor. bei Phut. a. O.) befanden. Nach Phaleron gebört auch theilweise die Oschophorienfeier, der die Kybernesien unmittelbar vormordene sind.

Gfeichzeitig lässt die Sage den Tod des Aegeus eintreten. Theseus war nicht eingedenk der Verabredung, im Falle des Gelingens das schwarze Segel mit einem von glücklicherer Farbe zu vertauschen, und Aegeus, der von der Burg bei der NikeApteros das Schiff mit dem traurigen Segel herankommen sab, stürzte sich herab und versetzte die Stadt Athen in Trauer um den Tod ihres Königs. Setzen wir den Selbstmord des Aegeus auf Sonnenuntergang oder gleich nach Sonnenuntergang, so ist das erste volle vergbiµeqov, welches Theseus und die Seinen auf dem Boden ihrer Heimat zubringen, ein Tag der Todentrauer.

Pyanepsien am VII Pyanepsion; Harpocration: 'Δπολλάνος καὶ σχάδιο πάντες οί περί ποῦν 'Αθηνήσια' όροσόν γεγαφότες Πυανεψεώνος έβδόμη τὰ Πυανέψια 'Δπόλλωνι ἄγεσθαί φασιν, Εν war Sitte am VII Pyanepsion Linsen, Bohnen und dergleichen zu kochen.

Diese ἔψησις τῶν ὀσπρίων (Plut. XXII) wurde von den Meisten aus der Theseus-Sage erklärt. Die Gefährten des Theseus sollten

XVIII) Erwähnung thut, beweiset nichts. Auch wenn wir mit Rinek das Syberneinefrats auf VI Manychion setzen, bleibt Pluttensch Benzeitung desalsorisch, da es jedenfalls meh dem Bittgang am städtischen Delphinium gestiftet sein misste, als die Fährtgenossen sehen am platerischen Sumode sind. Pluterrh kann und raberberfung uicht durch tealentische Sihle der Sybersesien und Delphinien, sondern dudurch, dass er auf Philocherus' Behsuptsungen einginge.

<sup>\*)</sup> lu dieseu phäakischeu Namen (Odyss. VII, 56) liegt Rivalität gegeu Coreyra (Thucyd. I, 25).

die Überbleibsel ihres Provinuts zusammengemischt und so die Sitte, ein Tongfericht zu bereiten, aufgebracht laben. Die Bereitung der Prauepsia geschieht offenbar während der Landung oder gleich nachher, ehe die Ankommenden in der Stadt Athen sind; an dem Abende also, mit welchem Pranepsion VII beginnt, fangen die Gefährten des Theseus (und nach ihrem Vorgang die Athener) an, Hülssenfrichte in Topfen zu kochen, da das Hingehen der Geretteten zur Stadt am selben VII Pranepsion (Plut. a. O.) — im Laufe des Lichttages — erfolgt.

Das Topfgericht, aus Resten der Schiffskost zussummengerühr, ist ein bescheidenes Mahl. Glänzende Schmäuse würden zu der Trauer um Aegens nicht gepasst haben; die pyanepsische  $\chi \dot{\nu} \tau \rho \alpha$  (Plut. a. 0.) kann mit der am chytrischen Todteufeste (Anthesterion XIII) herkömmlichen Topfspeise verglichen werden.

Die Pyanensien wurden dem Apoll begangen, nach Harnocr., s.vor. Seite. Auch Plutarch XXII scheint anzudeuten, Thesens habe theils durch die Pyauepsien-Speise theils durch die Eiresione sein Gelübde gelöset; τω 'Απύλλωνι την εύχην απεδίδου wird durch ή μέν ούν ξύησις των όσποίων und την δε είσεσίωνην detailliert. In welcher Weise die χύτρα des Pyanepsientages an den Apoll herankam, ist nicht bekannt. Die Beziehung zum Apoll ist vermuthlich durch jüngere Bräuche zurückgedrängt worden; wir wissen weiter nichts, als dass es in Athen an diesem Tage herkömmlich war, Hülsenfrüchte zu kochen. Vielleicht hat man, ehe Bacchus eindrang, der athenischen Jugend, welche Eiresionen an die Thüren des Apollontempels hängte, solche Topfspeisen vertheilt. Wenn die Eiresione einst Hauptsache und die Eiresionen-Träger Haupttheilnehmer des Festes waren, so fand diese Deipnophorie im Dienste des Apoll statt, man beging die Pyanepsia dem Apoll, welcher spåter nebensächlich wurde.

Die Oschophorien gehören chenfalls auf VII Pyanepsion. Nach Plutarch XXII upfert der gelandete Held in Plaleron den Göttern, gemäss einen Gelöbnissen, und sendet einen Herold nach Athen. Dieser kehrt mit der Trauerhotschaft von Aegeus' Tode zurück und, da Thesens bei seiner Rickkehr noch mit den Spendopfern beschäftigt ist, wartet er draussen; er ist unbekränzten Hauptes als Trauerhote, aber auf seinem Stabe trägt er Kränze; die Athener, denen er die glickliche Heimicher gemeldet, laben sie ihm umgehängt. Erst als die Spendopfer volkogen sind, tritt er bei Theseus ein, und jetzt ziehen alle nitt lauter Wehklage zur Stadt hinsuf, am

VII Pranepsion.\*) Die erwähnten Zäge der Theseussage aber waren in den Oschophorien bewahrt, wie Plutarch hervorheht: δθεν και νῦν ἐν τοῖς ὁσχοφορίος κ. τ. λ. Die grundleglichen Thatsackeu des Oschophorienfestes gehören also dem Morgen oder Vormittage des VII Pyanepsion an, che "?" Theseus und die Gereitteten zur Stadt ziehen, und wir können nicht zweifeln, auch das Oschophorienfest selbts so anzustren.

Der oschophorische Festzug bestand wesentlich aus jungen Leuten, die von Athen bis ans Meer liefen. Das Ziel war Phalerou; hier war nur Getränk vorbereitet, die Esslust der feieruden Jugend

<sup>\*)</sup> Für das XXII Capitel in Platarcha Theocus gilt durchaus nur die in diecem Capitel sichs verfiellich engage des VII Pjansprine. Ollen eine Datum zu nennen aus Platarch zerent of die eine zienwöpig ein 3 doeigig gestrelberste eine zien zu die zien zweige Zeilen spieler, vorür gir jühöge gestrelberste zien zweige Zeilen spieler, vorür gir jühöge gestrelberste zu die zweige Zeilen spieler, vorür gir jühöge gestrelberste, mit im Widerspreich ehnist en am Ende der Biographie eep. XXXVI 1 öpfög Platarzepinen, g. für ja zeit nich giböser ke Agging frampfalber. Der VIII der thesiechen Brinnichte befassen mehrer Tage. So kum Platarch zu seiner flüchtigen Behauptung cap. XXXVI. Greisis ist cap. XXII nicht nach cap. XXXVI zu cornigieren, was Einige wellten z. skiente z. d. St.

<sup>\*\*)</sup> Liest man freilich nun im Plutarch weiter, so wird man an der gefassten Meinung wieder irre. Erst hernach tritt die normbildende Feier, der erste Oschophorienzug des Thesens hervor. Cap. XXIII heisst es, Thesens habe das Oschaphorienfest gestiftet (Onsews καταστήσαντος), auf ihn gehe der Brauch zurück, zwei weiblich gekleidete Epheben mit im Zuge zu führen, unch seiner Heimkehr (fart de fauvilder) habe er und jene die Pompe gehalten. Plutarch geräth hier unvermerkt in einen ganz anderen Erklärungsversuch der Oschophorien hinein. Nach cap. XXII hat der attische Held Theseus durch seine glückliche Heimkehr, in die das schmerzliche Klagen um Aegens sich einmischte, durch seinen mit guter Botschaft nach Athen eilenden Herold, der ihm kranzlos als schlimmer Bote zurückkam, Aulass gegeben zu den Oschophorienbräuchen, in denen Jubel und Wehernf sich vereinigte, seine Thaten und Leiden haben die Grundlage eines Festes gebildet; er selbst hat es nicht gestiftet. soudern die Nachwelt hat das heortologisch ausgebeutet, was für Theseus Ereigniss und Schicksal war. Der mit Bezug auf Aegeus' Tod der Freude sich einmischende Ruf schmerzlichen Stannens, welcher bei dem (oschophorischen) Trankopfer (in Phaleron) gehürt wird (Plat, XXII έπιφωνείν δε έν ταζς σπονδαίς έλελευ low low), passt nur schr bald nach Aegeus' Tud, welcher mit dem Aufahren des Theseusschiffes enincidiert, ehe noch Theseus Musse und Lust hat Festzüge zu arrangieren, ehe er noch in der Stadt ist. Hiernach ist Plutarchs Behauptung, Theseus habe nach seiner Heimkehr das Fest der Oschophorien zuerst gefeiert, zu verwerfen, - Mit enel de enavilder wird nieht gemeint sein "ein Jahr oder einige Jahre nach der Heimkehr."

wurde befriedigt durch Frauen, welche Speisen trugen (af  $\theta s x \pi v \sigma - \phi \phi o v$ ). Auch  $(\pi a t \delta s_s)$   $\theta s t x \pi v \sigma \phi \phi o v$  werden erwähnt, vermuthlich Kuaben, welche  $\theta s t x \tau v \sigma$  aus der Hand der Speisebringerinnen erhalten hatten und mit den Speise-Gelssen in der Hand beim Oschopborienfeste gesehen wurden. \*) Die verahreichten Speisen können nur die herkömmlichen des Pyanepsientages gewesen sein.

Aus jeder Phyle (G. A. 56, 11) wurden zwei Rebenträger (δσχοφόροι) unter den Söbnen reicher und vornehmer Familien erwählt (Hyperid, Frem. XIV, 1 Saup.), im Ganzen also 20. Es ist auch von der jetzt üblichen Erwählung deipnophorischer Frauen die Rede (Hyperid. ib. 2). Die Rebenträger haben die Rolle der mit Theseus scheidenden, jetzt aus Creta glücklich erretteten Kinder, die Deipnophoren aber die der Mütter dieser Kinder, \*\*) Wahrscheinlich waren beide durch dieselbe Wahl bestimmt. Die erkorenen Epheben mussten nämlich nicht bloss aus guten Ständen sein, sondern auch noch lebende Aeltern haben (augustalsig sein, Schol, Nicand. Alexiph. 109). Mit jedem Epheben, den man auserkor, hatte man also auch seine reiche Mutter zur Deipnophore bestimmt. Die wohlhabenden Matrouen, deren Söhne Haupttheilnelimer des Oschophorienzugs waren, fanden sich mit Mägden und Speisekörben ein, um ihren Kindern und auch der übrigen an dem Dauerlauf theilnehmenden Jugend Essen mitzugeben nach Phaleron, so wie bei unseren Waldfesten die Frauen, welche ihre Kinder mit darunter haben, am bereitwilligsten sind alle zu bewirtben.

Mommsen, Heortologie.

<sup>\*)</sup> Huydu, zugå köpyunise, usöferavrat ir nji nir derpopojen fogrij of damropigos, wo Mours, Gr. Pr., 2.20 of verdang, Unter damyopogen zaadchaf Prawen zu versiehen, berechtiget ihre Deutung and die Miller der 14, die Plausert Thez. XXIII n. A. ansistellien. Indess finden wir Kanben in gleicht Eigenschaft, Bekk. An. 289. — Dass die Deiposphorie den Cercopsiédieren nauen an ihrer statt den Errepheren gegelich nabe, dass die dieposphoriecher nauen Mitter der fungierenden Errephore met Arbeit eigenschaft der fungierenden Errephore met Arbeit gewesen seine (O. Miller Ab. von Hermann G. A. 56, 11 zurückgewiesen, Die Cercopstichter und die Ersephore der der hensen nichts an. — Ob es eine mutel Deiposphorie im Die Deutsche Bruggstütun gab (Bekk. An. 289, lin. 7) ist sehr zweifelhalt; für das Oscho-pherienfest damgesen abehen die Deutschperen sehren die Deutschperen der Arbeit gegene sehren die Deutschperen der Arbeit gegene in der Deutsche der der Deutsche nichts an. — Ob es eine mutel Deutschperinder in der gegene sehren die Deutschperen deutsche Zeugelisse fest.

<sup>\*\*)</sup> Danzelt mössen es 11 desponphorische Frauen sein für die 2β. erræ mætigs., eine auch ausst in der attischen Reitigen belleite Zahl (G. A. 58, 12; aben S. 174 Note). Aber der Figlieben, welche doch die mætiger vorstellen nöllen, sind nicht vierzelt, soedern 90 landen aus mid 10 wender weiseger. Es ist also die Zahl der Delpapsphoren nicht den vierzeln Kindern Sege annapsasva, sooders die zummig Rebeträtigern des Orbesphorieriseter.

Von dem Tempel des Dionysos in Limnae, dem lenáischen. \*) bewegte sich, vermuthlich morgeus, der Festzug aus \*\*) und durchschritt uuter oschophorischen Gesängen einen Theil der Stadt Athen. Die einherziehenden jungen Leute waren begleitet von deipnophorischen Frauer.

Nach dem Umzuge durch die Stadt, begals sich der rebentragende Zug vor die Thore, jetzt begannen die erwählten Epheben liren Wettlanf. Viele andere junge Leute liefen ohne Zweifel nit, ohne eine Function zu haben. Einige unter den freistilligen Läufern scheinen ( $\pi \alpha z d s j$  dezerogodog enannt worden zu sein, weil sie die pyanepsischen Speisen trugen, welche nach dem Wettlauf in Pahelern verzeht werden sollten. Die Speisbringerinnen, welche nicht ganz bis Phaleron mitgingen, \*\*\*) hatten ste an die ( $\pi \alpha t \delta s j$   $\delta s s s v p \alpha s \delta c s d s s v c s c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s v c s$ 

In Phaleron angelangt, erfüllten die erwählten Oschophoren ihre festliche Aufgabe. Die tranbentrageuden Weinranken, mit

<sup>\*)</sup> Τὸ Διονυσιακὸν Γερόν (Proeli Chrestom, bei Phot. bibl. c. 239 p. 322; G. A. 56, 10) uod τὸ Γερόν τοῦ Διονύσου (Athen. XI p. 195) kann our das Lenacon selo. Unter den Gemäldeo des jüngereo Tempels hefand sich eins, welches den Cretazug angiug, Pansan, Att. 20, 3.

<sup>\*\*)</sup> Proclus a, O. ην δε ή παραπομπή έκ του Διονυσιακού ίερου είς τὸ τῆς Αθηνᾶς τῆς Σκιράδος τέμενος. Von dem Festzuge (πομπεύσαι) spricht auch Plutarch Thes. XXIII. Athenaeus a. O. sagt τρέχουσι δ' έκ τοῦ ίεροῦ τοῦ Διονύσου, woonch es scheloen konnte, als habe der Lanf bei dem Dioovsostempel angefangen. Aber Athenaeus übergeht die Pompe völlig, an deren Existenz doch kein Zweifel ist. Statt zu sagen: "von dem Tempel wird ausgezogen und hiernach gelaufen," meldet er flüchtig: "von dem Tempel wird ausgelaufeo." - Schömago Alt. II p. 431 urtheilt freiligh auders. Er fasst den Athenaeos beim Worte und lehrt, das Fest habe begonnee mit Wettlaufen von einem Bacchustempel bis Phaleroo ond erst in Phaleron habe sich auf dem Platze Oschophorion eiu Festzug geordnet, om sur Stadt zurückzukehren. Aber voo einer aus dem Oschophorioo der Skiras ausgeheodeo Pompe ist nichts überliefert, wohl aber erwähnt Proches die Pompe aus dem Bacchustempel. Da ferner, wie ich mit Schömaon aunehme, die Weinrankeo mit Traubeo der Athena Skiras von den Jünglingeo dargebracht werden, so haben diese bei ihrer Rückkehr keige ögzes mehr. Wie sollte aber der oschophorische Festzug vielmehr ein ojeht-oschophorischer, eie ohoe ooyor augestellter, gewesco seio?

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht Most das Mitschmussen der Deipropheren (s. unen S. 277) geseichte in der Stadt, sondern auch ilt Teinlanime der Fenner am Geschopernage beschrächt sicht wesseulich und das Weichhild der Studt. So wird bei Alzigher, 1,4 einer Fischerfrau, welche Scholdame sein mellen, die Frange sich werten der Studt vertragen mellen, die Frange gericht vertragen der der Vertragen der vertragen der vertragen der der Vertragen der

welchen sie liefen, lieferten sie, als ein Geschenk des Weingottes für die Olivengöttinn (Athena Skiras), im Heiligtbum derselben ab; vgl. Schöm. Alt. II p. 432. Das phalerische rifuevog der Athena Skiras enthielt einen Ort, Oschophoriou genannt. Hierher trugen sie die örgov und liessen sie dasselbst.

An diesem ihrem Ziele lohnte den Sieger die Pentaploa, er durfte den Fünftrank kosten. Von den fünf Bestaduleilen nennt Proclus das Oct zuerst, die chab der Skiras, hei Althenaeus aber steht das Geschenk des Dlonysos, der Wein, voran. Seinen legendarischen Ursprung hatte dieser Mischwein in den σπονθαίς (Plut. Thea XXII), dem Trankopfer" des Theseus.

Von der Art, wie die Jünglinge zur Stadt zurückkehrten, erfahren wir nur ein wenig aus Athen. a. O., woes heisst: ὁ νιχήσας... χωμάζει μετὰ χοροῦ. Man zog zwanglos, wohl wieder unter Musik und Liedern, zur Stadt hinauf.

Vielleicht haben die Heimziehenden vom Tempel der Skiras Etreisonen migenommen, Skiras ist die Götün des Ölivenhodens und die Eiresione ein Ölivenzweig, zɨdöŋc jɨzadag Plut. Thes. XXI. (vgl. Schol. zu Chemens p. 9, 35 Pott.: ȳν θὲ zɨdöŋc gɨn ȳŋ. Μοράŋc jɨzadag, die Freilich nicht in Phaleron war). \*\*) Die ein παιξdagɨðudɨg die Eiresione trɨgu und an Apolls Tempelpforten haige bei den Pyangelsen (Eustah. ad. Il. XXII 405; G. 4. 36, I) d. i. am Öschophorientage, so hat einer oder mehrere der erwählten Rebentráger, nach Athen rückherbend, die Eiresione dargebracht; denn die Rebentráger sind alle παίδης dapyðuðuðafs. Dass sich eln hachtskeher Rebentráger in einen apollinischen Eiresionebringer

<sup>\*)</sup> Nur dies Trankopfer ist für die Oschophorien wesenlich. Auf sich beruhen muss was Plutarch Thes. XXII sagt: παταπλεύσας δὸ ὁ Θησεὺς ἴθυε μὸν αὐτὸς ᾶς ἐππλέων θυσίας εὐξατο τοῖς θεοῖς Φαληροῖ.

am selben Feste umwandelt, ist nicht auffallend bei den intimen Beziehungen dieser beiden Gotthelten. Bet der Eiresione wurde ein hekanntes Volkslied gesungen.\*)

Das Hingehen der Oschophoren nach Phaleron sollte an den Auszug des Theseus, das Zurückgehen an seine Heimkehr erinnern.

Den nach Creta hestimmten Kindern hatten ihre Mütter einst Speisen zugetragen und sich deshallt nach Phaleron lægeben, wo die Kinder im Tempel der Athena Skiras eingeschlossen waren (G. A. 56, 12). Darum begleiteten deipnophorische Frauen die jungen Rebenträger und brachten sie eine Strecke weit auf den Weg nach Phaleron.

Die mit Theseus Heingekehrten hrachten dem Apold Eirestone dar. Als der Held auszog, legte er, ein Zeichen des erfleheten Schutzes, den heiligen Oetzweig umwunden mit Wolle vor Apoll meder im Delphinium (τψι Σεττρφίαν, Pht. Thes. XVIII). Einen Zweig desselhen heiligen Baumes empfing der Gott auch von den Geretteten, jedoch reich anfgeziert mit den Geschenken der Opora (weil jetzt die Zeit der Unfrachtharkeit aufhärter, fing Phutarh Thes. XXIII himm. δεχαφ τότα τήν Γεκτρφίαν, παυτοδαπάν δι ἀναλου παυσφημένων διά το Αβμα την ἀνορομάν. Darum die die oschophorischen Jünglünge, nachdem sie ihre öσχοι abgegehen, um Stadt übende die Eiresione getragen und dem Apol dargebracht (gemäss der oben empfohlenen Anschliessung der Eiresione an das Zurückgehne der Felernden nach Athen).

Es ist bei den Bräuchen des VII Pyrampsion nicht überall zu entscheiden, oh die Bräuche aus der Theseus-Sage oder diese aus jenen entstand; nur so viel ist sicher, dass in den jüngeren Zeiten, denen der Aufschwung des Thescus-Dienstes angebört, eine Conformität zwischen den Ueberlieferungen von dem attischen Helden und den Festacten erstreht wurde.

Die 20 Oschophoren hatten ühren Grund in den 10 klisthenischen Phylen; die Sage gah nur obje ἐππὰ παίθες. — Es scheint, dass immer xwei mit einander im Laufe wetteiferten, so dass zehn Sleger wurden und zehnnal aus der Pentaploa geschenkt ward. Der in G. A. 56, 11 angeführter Proclus sagt: ἐἐ κάστης δὰ φυλῆς



<sup>\*)</sup> Die morgens Ausziehenden singen oschophorische Lieder. Es ist besser das Singen der Eiresione gans zu urennen wod auf des Heimzug zu setzen, damit die verschiedenen Lieder einander nicht stören.

έφηδιο ἀημαλλάθντο πρός ἀλλήδους δρόμη, καὶ τούταν ὁ πρός τρος (der Sieger under xwe ἀραμλληθεία deselben Phyle) έχειτος ἀχ τῆς πενταπλῆς λεγομένης φιάλης. Ob die zelm Sieger, jeder mit einem besondern Chor, heimzogen, oder der erstangekommene unter den zelm Sieger ineme Ehrenplatz bekam, wenn im κώμος zurückgekehrt wurde (Athen. p. 495 F ὁ νικήσας ... χωμαζει μέτα ζορογίο λει in icht zu erschaft.

Dass zehn Oschophoren Sieger wurden, lässt sich am Pittarch vermuthen, welcher aus den Ueherlieferungen oder Aussehmückungen der Theseus-Sage 10 Bollen ermittelt, vermuthlich um zehn Sieger des Oschophorenlaufs dogmatisch zu belegen. Die 20 Ausslaufenden waren auf keine Weise mit der Tredition austusöhnen, und auch die zehn siegreich Heinächerenden durch die Sage zu vertreten, hat einige Mihle gekosten.

Die 10 Rollen sind: die des Herolds, deu sein bekränter, laubumwundener Stab den anderen weinunwundene Stabe Tragengenden nahe bringt, so dass man ihn mit unter die Wettläuferzählen muss. Phitarch lässt ihn zum Traukopfer des Theseus kommen, dieses ist aber die dogmatische Grundlage der πανεπαχία. In der Rolle des oschophorischen Herolds konnte also einer der Jünglinge Sieger werden.

Ferner gieht uns Phitarch zwei Verkleidete, cap. XXIII: Thesens iabe zwei tapfere Jünglinge als Mädehen contimiert, und zu den 7 nach Creta mitgenommen; Niemand habe diese List bemerkt. — Es ist vielmehr eine List des Plutarch, der die 10 Phylen betheiligen will.

Endlich folgen ἢτθεοι ἐπτά; so sind es 10 in Allem. Diese 10 Rollen konnten bei der Pompe doppelt besetzt werden, etwa in zwel Zügen einhergehen.

In der Sage ziehen jett die Helmgekehrten mit lauter Klage nach Athen, wo Theseus seinem Vater die letzte Ehre erweiset. Am Vormittage konnten die Oschophorien beendet sein und Nachmittags die Todtengebräuche für Argeus stattfinden. Abends mit Anbruch des VIII Pyanepsion folgt der von den Phytaliden ausgerichtete grosse Theseeuschmaus.\*] von welchem die Deipnophoren linen An-



a) Schöm. Alt. II p. 431 behanptet, der aus Phaleron zurückkehrende Festzug asi (abermals) zum Dionysos-Tempel gelangt, wo die Physalden ein Opferbereit gehabt hätten. Das ist unhaltbar. Nach dem Wettlauf fand keine Pompe autt, sondern das von Schömann übergangene xupufers perä zogoö. Plutarch,

theil erhalten (Plut. Thes. extr. θυσίαν δε ποιούσιν αὐτῷ τὴν μεγίστην ὀγδόη Πυανεψιῶνος, ἐν ἦ μετὰ τῶν ἡἰθέων ἐχ Κρήτης ἐπανῆλθεν), eine Art περίδειπνον.

Epitaphien, am Vii Pyanepsion Naciumitags; späterhin ward vernithlich der ganze Vii Pyanepsion für die Epitaphien in Auspruch genommen, indem die übrigen Bräuche dieses Tages erloschen, oder in die Epitaphien aufgeaommen wurden.

Eine Verhindung der Epitaphien mit den Theseusfesten beweisen die Epichebuisschriften. in denselben werden "Thesen und Epitaphien" fast immer zusammen genannt. Hier seheinen die Theseen das Gazze, die Epitaphien der Theil. Einnaf ündet sich das Epitaphienfest voran genannt, doch folgt nieht das blosse Theseenfest, sondern "Theseen und Epitaphien" Ephemer. n. 4098 lin. 21 sq.

Der glünzende Theseus-Diesst, welcher erst nach den Persperten außen, nunfpt sies bellet runkeits au Todienbrüuche. Der delphische Apoll batte den Altienern befohlen, die Gebeim ührer betres aufmusstene, und es gelang dem Cimon is auf Skyroz urent-decken, ein Adler zeigte ihm den Ort. Gimon brachte die Reliquien des Theseus auf sein Schiff, die Athener eupfingen sie glänzend (Plut Thes. extr. nopurafig va. Auptragig va. Dvofate) und setzten sie im theseisehen régavog bei. Eine Beisetzung von Ueberresten des Todten hegerindete diesen Gottesdienst. 9

\*) Sofern die Seefahrt im Pyanepsion zu coden pflegt, lässt sich aufstellen, Cimoos Triere sel zu Aofaog Pyaoepsion heimgekehrt, die Grabiegung der Gebeine habe am VIII, das Todieumahl oach Souoenuntergang am VIII stattgefundeo,

In gleicher Art gelangten die Ueberreste der in fernen Landen gefallenen athenischen Krieger meistens nach der Mutterstadt, und den im Kriege gefallenen galten eben die Epitaphien. \*\*) Dass das Theseion auch für militärische Zwecke diente Thuepdides VI, 61. Kurztűegőpo vir Orgater pri für volkat sie ördakoj; Andoedi I, 45. heweiset freilich wenig oder nichts für militärische Todenbräuche. Doch ist beachtenwerth, dass der Anonymus Viennensis, der älteste Beschreiber Athens im Mittelalter, von dem Tempel, welcher insgemein für das Theseion gilt, behauptet, hier seien die epitaphischen Reiche gehalten worden (fört Bauch et graph; deziortena of zapygortusoral zal ölüpanos 'év på poströvres of fytropes roulg Zartagóorg Schyong Englishoron, Ross Theseion p. 1).

Die epitaphische Lobrede, einer der merkwärdigsten Gebrüuch einesse Festes, wurde von den attischen Trauerspieldiehten an Thesens und die von linn begrabenen geknipft; Dionys. Hal. V. 17 (α 'Αθήγησι τραγράσκασοι) έπὶ τοῖς ἀτό Θηφέας, Ͽαπτομένοις καὶ οτότο (τό Εέγεσθα επάτους) ξιάθνασα».

Die Epitaphien sind also den Festen des Theseus irgendwie anzuschliessen. Wie man sie anzuschliessen habe, dazu ist der Weg gewiesen.

Aegeus' Tod und der Klageruf, mit welchem Theseus und seine

<sup>\*)</sup> Die Sitte, im Kriege Gefalieneo eine Todtenfeier zu veranstalteo, ist so sich seibst älter als Cimons Eioholung der Gebeice des Thesens (Ol. 77, 4 == a, Chr. 469/8, Archon Apsephiou) and hat school existiert che unter Cimons Einfluss das städtische Theseion ond der städtische Theseusdienst gegründet wurde. Diodor XI, 33 sagt, nuch der Schlacht hei Plataese habe das Volk die Gräber derer geschmückt, die im persischen Kriege gefallen, ond zuerst den epitaphisehen Agoo angestelit, such eio Gesetz gegeben, dass gewählte Redner sie loben soilteo. Letzteren Punct, die schon von s. Chr. 479 datierenden Grabreden, hat mao bezweifelt (Poppo Thucyd. 111, 2 p. 129), aber eine Todteofeier für die aus deo Perserkriegen ist gewiss so alt wie a. Chr. 479, wo sie olcht gar bis zum Jahre der Marathonsschiacht hinanreicht (Dioo, Hal. V, 17). Aber diese Epitaphien der ersten Perserzeiten waren nicht städtisch; die Todten von Plataese ruheteo bei Piataese, die von Marsthon bei Marsthon; und eine Todtonfeier muss man de halten, wo die Todteo ruhen. - Eine städtische Todtenfeier wurde erst möglich, als man den äusseren Ceramicus regelmässig benutzte, um die Gefallenen zu bestatten und in der Stadt selbst das Theseion hatte, einen legeodarischen Mittelpunct für nile pstriotischen und erhebeoden Empfindungen, die des Krieger edie Aufopferung Ichren können. Der Anfschwung des Thescusdienstes crklart sich eben durch die epitaphische Teodeog desselben ood die in späteren Zeiten our immer stärker hervortretende Neigung, sich in die Eriooerungen alter Siege zu versenken,

Schützlinge am VII Pyanepsion zur Stadt ziehen (Plut. Thes. XXII), empfühlt die Annahme, einen Theil des VII, den Nachmittag, für Todtiengebräuche anzusetzen. In der Tradition scheint die Bestattung des Aegeus (Plut. s. 0.) sogleich stattzufinden, als erste Handlung des nach Athen gekommenne Aegeus-Sohness.

Wo ohne nahere Bestimmung von Thescen die Rede ist, muss wo möglich Pyanepsion Vili (Plutarch Thes, XXXVI) verstanden werden. Wenn also Plutarch a. O. cap, IV sagt, dass die Athener noch jetzt μιζ πρότερον ήμέρς τῶν Θησείων dem Lehrer des Heroen, Connidas, Todienopfer bringen, so erhalten wir den VII als Tag dieses Todienopfers. 91

Das Todlenopfer für die Amazonen wird πρὸ τῶν Θησείων Plut. a. O. XXVII gehracht, vielleicht unmittelbar vor den Theseen des VIII, also am VII Pyanepsion. \*\*)

Vereinigen str also sämmtliche Todtenopfer, das für Aegeus, das für Theseus selbst, das für Connidas, das für die Amazonen, mit den im peloponnesischen Kriege ausgebildeten Epitaphien der gefallenen Krieger. Diese Annahme ist einer Zerspititerung und Anlehnung der mythischen Todtenhräuche an die einzelnen Monatsbegehungen \*\*\*) des VIII vorzuziehen.

Die von Thucydides II, 34 geschilderten Bränche können öfters am VII Pyanepsion stattgefunden hahen. Als Athen keine Kriege mehr führte und die Leichenreden ein Festact†) wurden, hat man

<sup>2)</sup> Corsioi setzt es dem VIII Hecatombacco vor; am VIII Hecatombacco betrat Theseus als Jüngling zuerst aus der Fremde kommend die Stadt, Docb ist eige grössere Theseusfeier für deo Tag wenigstens oicht nachweisbar. Vgt. Stark in G. A. 62, 27,

<sup>\*\*)</sup> Diese Ansetzung ist dedurch erselveert, dass wegen der Amazonen-schlacht die Seidermien, ein Fest des osch them besonates Monas, gestiftet sein soller, Pleat Thes. XXVII. Vielleicht lat man aber das Fest der Schlecht, d. b. das Siegafest, im Beiderminn, von dem Todtenopfer im Pramepsion zu schießen. – Denken wir uns einmal, dass früher das amazonische Todtecopfer wirklicht auf V Beiderminn (General) gezett, also dem VI Beiderminn (Bag-derminn) general, ander mit V Beiderminn (Bag-deging, Marsthonsfest für Artemia Agrotern) angesel-linesen war, so hat es oltkat gegen sich anzunnahmen, die platjer erfoschence Genenies seise beerku worden von den Epitaphien, das Epitaphienfest habe den amazonischen Todtienbrauch anchmals an icht gerissen.

<sup>\*\*\*)</sup> Manche davon mag ihre Speciallegende gebaht habeo, wie der VIII Hecatombaeoo. Doch was Plutarch von diesem Tage meldet (s. obeo Note \*) hat keinen Bezug zu einem Todtenopfer.

<sup>†)</sup> Eio ausdrückliches Zenguiss, dass auch ohoe Schiachteo und wirkliche Bestattung von Todten die Leichenrede j\u00e4hrlich gehalten wurde, habe ich nicht

ohne Zweifel den Epitaphientag für die jährliche Leichenrede bestimmt.

Bei den Epitaphien war der Polemarch thälig. Er stellte den epitaphischen Agon an und das Todtenopfer für Harmodios, welches in den Theseusdienst gut hineinpasste, weil Theseus als ein Ideal democratischen Freiheitssinnes gedacht wurde. Hinnerius Or. II pp. 369 hat eine epitaphische Prunkrede, zodsgangzuzós betitelt; vgl. Poppo Thuc. III. 2 p. 133. Ob der Polemarch an diesem Feste auch dem Engalisch 9 opferte, ist zwelfelhaft.

An die eigentlicher Todtengebräuche (τὰ νομιζόμενα) schlosen sich Agoneu; Plat. Menex. p. 219 αὐτοὶς δὲ τοὺς τελευτήσαντης τιμοῦσα σὐθέποτε έκεἰεπει (ἡ πόλις), καθ 'ἐκσοτον ἐνκαυτον αὐτὴ τὰ νομιζόμενα ποιοῦσα κοισῆ πάσιὰ, ἄπερ δὲὰ εἰκότερ ἰδια γένριται, ποὸς δὲ τοὐτοκος ἀγώνης γυμηνικοὺς καὶ ἐππικοὺς τοθείσα καὶ μουσικῆς πάσης. Hiernach hàtten Agonen jeder Art statt gedunden, doch die ἀγώνες μουσικῆς πάσης sind nicht durch Inschriften oder sonst zu belegen.

Von Opfern und Agonen ist am Schluss des [demosthenischen] Epitaphios die Rede und [Lysias] 2 extrem. kommen ἀγώνες ὁώμης και σοφίας και πλούτου νοτ. Die ἀγώνες ὁώμης sind gym-

gefunden. Aber die unter Demostheues' und Anderer Namen anf uns gekommenen Egitaphien sind hiosse Prunkreden und verdanken ihre Entst-hung offenbar der jährlich auch ohne Kampf und Tod wiederkehrenden Verpflichtung, einen öffentlichen Epitaphios vorzuntragen.

<sup>\*)</sup> Pollux III, 91 o de noliucoros dues per Aprinide (beim Marathonsfest am VI Boëdr.) nat to Evvalio, diarionoi de tov enitapios ayava των έν πολέμω αποθανόντων και τοις περι Αρμόδιον έναγίζει. Was Poilux nater uév aufführt scheiot den VI Boedromion, was er unter de aufführt den VII Pyanepsion und die Epitaphien anzugehen; das Opfer für Envalios, den Gott stürmischen Angriffs, passt zum Feste der Marathonsschlacht, bei welcher zuerst ein Feind im Lanf angegriffen sein sollte, Herod. VI 112. Dennoch lesen wir Bekk. An. p. 290 πολέμαρτος . . τω Ένναλίω διατίθησι τὸν αγώνα τον έπιτάφιον. Diese Glosse ist vielleicht zusammengezogen aus: [θύει μέν] Evvalla, diariongi [de], indem der Poiemarch an beiden Festen thatig war und der Glossator dachte, es sei nur von einem einzigen Feste die Rede, Petersen Geburtstagsfeier p. 303 bezieht das Opfer für Envalios (Pollux) und die Glossen des Hesychius évvalifie, footh tou Evvallov. évvalifeir, the Evualiou footily ayers auf die Epitaphien. Aber bei Pollux gehört das Buerv utv Aortuide jedenfalls dem Marathonsfeste an, well dieser Schlacht das Gelübde an Artemia Agrotera zukommt; nomittelbar damit verbanden ist bei Pollux xal zo Evvallo. Und wie konnte der epitaphische Agon dem Enyalion gelten? er galt den Manen gestorbener Helden z. B. des Theseus. Euvalios konnte nur nebenher ein Opfer dabei erhalten.

oische und hippische; ob  $\sigma og d \alpha_S$  auf einen Wettelfer epitaphischer Rechurg ehe, ist eben so unsicher wie die Beutung von  $\pi \lambda oiron$  Recichtum konnte bei den Epitaphien theils so hervortreten, dass der Privatmann seinen Angehörigen kostbare Todtengaben brachte (Thueyd, II. 34 auß ziezpéges rig artor öx ziezos gör vz fjorkiytzu) theils aber auch durch prächtige Herstellung alles dessen, was von staatswegen für die Epitaphien zugeristet wart.

Nach Gellius XV, 20 hat schon in Euripides' Zeit an den Theseen ein Agon stattgefunden.

Auf Inschriften sind Fackellanf, Wassenlauf und militärische Paraden überliefert: Ephemeris 4097, S (οἱ ἔφηβοι) ἔδ[ο] αμον δε καὶ τὴν λαμπάδα τοξ; Απιταφίοις ποὸς τοὺς [ξ]ἐνονς (ἐνονς Philistor) ἐφηβους οῦς καὶ ἐνίκων; 4098, 21 ἐπουφάσιτο δὲ καὶ τοῦς Επιταφίοις ὁρόμου ἐν ὅπλους τοὺ τε ἀπὸ τοῦ Πολιναν-δρείου καὶ τοὺς ἐκλὶνος τοὺς καθόχουτας καὶ ἐπαδεξεκτιν οῦς ὅπλους τοὺς τε θυρείοις καὶ Ἐπιταφίοις; τί. Βι. Πίπ. 76; n. 4104, 19 πουησάμενοι δὶ καὶ μελέτην ἐν τοῖς ὅπλους ἐπεδείξεκτιν τοῦς τε θυρείοις καὶ ἐπιταφίοις; τὰ]. n. 4107, 15φε; π. 4041, 13τ. Α-402, 11 nud 21; Philistor II p. 157 ries Siegeria-schrift aus dem Fackellaufe lin. 2 sq. ἐπιτάφια λαμπάδα νεεκήσες κ. τ. λ.

Auch Bangabé n. 788 ist wohl aus einer Ephebeninschrift und lin. 3 ἔν τε τοῖς Θησε[ίοις καὶ τοῖς Ἐπιταφίοις] zu ergänzen.

Es kann schon des wiederholten roßę τέ θηβείους καl 'Extraγίοις wegen kein Zwelfel sein, dass beide Feste zusammengehören, einander mindestens sehr nahe lagen im Kalender. Die nun die Theseen bedeutende Fackelspiele enthielten, in derselben Kalendererti aber verschiedene Fackelsbehende unwahrscheinlich sind, so mässen wir die vier Fackelsüde der Theseen für epitaphische nehmen, und in der Formel roß; τε θημείους και 70 ξεπτασμότες είν σχήμα καθ' όλον και μέρος erblicken, in dem Sinne: "an den Theseen, insonderheit demjenigen Theseentage, welcher Epitaphia heisst und welcher die epheische Jugend vornehnlich angelit."

Was uns also die grosse Theseen-Inschrift, Philistor II II. 15 p. 132 sqq., bis zu den Fackelläufen verzeichnet, ist eine Beschreibung der Spiele des Epitaphientages.

Die erstaufgeführten Preise gelten Trompetern und Herolden, dann kommen sechs abwechselnd in der Euandrie und Euoplie vertheilte Preise. Erstlich siegt die Phyle Attalis in der Euandrie, die Aegeis in der Euoplie; hier sind die Wettkämpfenden eine attisebe Elite, Åπέλεντοι. Dann siegt ein τάγμα in der Eunndrie, ein anderes in der Eunplie; die Kämpfenden sind of åν τοις έθνεσειν, Ausländer. Endlich attische litter; in der Eunndrie siegt die Phyle Leontis, in der Eunplie die Aeantis. Das letzte Spiel ist ein tarautinisches, vielleicht auf Totlendenst bezöglichenst

Es folgen 4 Fackelläufe mit Einzelsiegern und zwar der Kuahen, der alten Epheben, der Fremden (τῶν ἐ[θνι] κῶν ἐγλ[εκτῶν]), der Reiter. — Die Fackel zeigt uns, dass es Abend ist, der Abend, welcher dem VIII Pyanepsion angehört. Die Wettkämpfe der Euandrie und Euoplie fanden am VII statt und ersetzten die erloschenen Oschouhorien.

Am VIII Morgens begann der gynuische, am IX der hippische Agon. Beide Agonen sind alter als die Euandrie; denn wenn im Menexenus von gynnischen und hippischen Agonen zu Ebren der im Kriege Gefallenen die Rede ist, ao kann man darunter nur diejenigen verstehen, welche an den Theseusfeste vorkannen. Die epitaphische Tendenz der Theseusfeste ist oben nachgewiesen.

Liu, 4 sqq. der Theseeninschrift wird Festzug, Opfer und Opferschmaus dem Fackelspiel vorangestellt, diese Festacte also wohl auf den Lichttag des VII und den angeschlossenen Vorabend des VIII in ununterbrochener Reihe zu setzen sein \*)

Selzen wir morgens den VII Pyanepsion die Trompeter und Herolde nebst den Euandrien — alles certierende Vorbereitungen einer Pompe — so muss mittags die Pompe, nachmittags das Opfer stättgehabt haben.

Mit Sonnenuntergang, wenn der VII sieh vom VIII scheidet, beginnt dann der grosse Theseenschnauss, an dem die Deipnophoren theilhaben. Da es schon spät im Jahr ist, so wird der Schmaus bei Lieht vor sich gegangen sein, ähnlich der apaturischen Dorpia. Die langen Abende der Jahrzeit würden sogar gestatten, auch noch

<sup>\*)</sup> Die lin. 4 suprührter Festacte ind. zwapzi, 9-worfe, Papzuke, ympavike ympavike vom hierard Preise erwihnt sind, weiche der Phylen und Zügen (réżynatew) in der Enandie und Enoplie angesetzt wurden, so schrist dies nut verstehen, als od die Enandrie nach dem gymnischen Agon wirden, der ih bernach, suf der lanchrift, folgt, sondern os final wohl die Verkindigung der Bisgert und die Preiseverhellung am gymnischen Pape aktu, wu, bekannten Analogien nofolge, gar nicht naders eich konnte. — Dennoch kann man die thereichen Agnema mit in, 4 spq. diertleigen sicht vollating kennen lemen, so ersichen Agnema mit in, 4 spq. diertleigen sicht vollating kennen lemen, so ersichen Agnema in, die Preiseverhellung sicht vollating kennen lemen, so ersichen Agnema in, die Preiseverhellung sicht vollating kennen lemen, so ersichen der in der Spreverseichtigen sicht vollation im Sürgerverseichtigen sicht vollation in das Spreverseichtigen sicht vollation.

einen Theil des Opfers bis nach Sounenuntergang d. h. bis in den VIII binein zu verspäten. \*)

Wenn der Schmaus zum Beispiel von Abends 7 Uhr bis 10 Uhr währte, so konnten um 10 Uhr die Fackelläufe eintreten.

Der Theseus-Tempel hatte Vermögen, Rangabé n. 2253, lin. 15. Frad sog grosse Theseusopfer waren besondere Familien steuer-pflichtig (Putarch Thes. XXIII); die Phytalidien besorgten es  $(\ell \pi e + \nu \ell \lambda \sigma) r \sigma$ ). Boch sind nehen ihnen oder au Ihrer Statt nachmals die Hieropben, vermutlich beim Opfer, thätig gewessen; semachen Rang. 1050 dem Theseus eine Dedication. Der Theseuspriester (Sessel-Inschrift Philol. XIX, 361) muss am Grabe seines Heros in Theseion ein Opfer gebracht laben.

Dass wir den am VIII Abends stattfindenden Opferschmaus als ein Leichennahl aufzufassen laben, folgt aus der epitaphischen Bedeutung der Theseufseite. Ausserdem giebt es gewissermassen ein Zeugniss dafür, Schol. Ar. Ach. 961 kareskeire ob (v) fopray röw Xooiv) Hvarveswisvos obydog, of ob / Arbestropsinos obszatz. Wie konnte der Scholiast die Choën, eine bacchische Begehung im Frühjahr, mit dem Hauptopfertage der Thesene im Spätherbste verwechselt? offenbar druum, weil der XIII Pyanejson choën-artige, mit Choën verbundene Gebräuche enthielt (Schol. a. 0. p. 26. A. lin. 7 erklart; yods ôb ösertugs, krytóstes, virayfopæra kri varyotg, y growofóg, x. r. l.), eben Gebräuche eines Leichemmähls.

Am Lichttage des VIII Pyanepsion folgt der gymnische Agon. Die Freeeninschrift gieht uns 27 Preise, die etwa so vertheitt waren, dass nach den ersten 13, in Dolichos, Studion und Diaulos vertheilten, eine Pause eintrat, worauf dann die anderen drei Gattungen Pale, Pygme, Pankration mit noch 14 Preisen absoliert wurden. Die Folge der Gattungen ist dieselbe, welche die Kämpfe

<sup>\*)</sup> Indeas mêchte sich Plut, Ties, extr. Owder 50 noorders erferg eigenpriver, priefolg Inwerpariery to khincichend dauben cheidigen, weem nur der Schmans, nicht nuch das Abachheiten der Viehs, auf den VIII komant. — In G. A. 62, 24 wild, wohl am Mersen, für err. p. 166, A. 76 men. 384, If wild field im Kallenderstit der Theseen beautst. Aber an der Stelle, wo Bisteins aus Tryvforg (codd.) auf Orgaricas richt, liet um Mingat Expryvious (codd.) auf Orgaricas richt, liet um Mingat Expryvious).

er) Wenn wir darauter unsächst Berechnung der Einkünfte des Theseion verstehen, was in den Zusammenhang bei Plutarch z. 0. passt, so läsat sich die administrative Thänigkeit eines physulidischen Epimeleten mit der der Hieropõen vereinbaren. — Uebrigens mag später der Gentildienst der Phytaliden auch geradezo abgegeben sein an den Stant.

der Knahen z. B. Rang. 963 einhalten, s. Panathen. Taf. III S. 141, jede Gattung ist durch gewisse Stufen durchgeführt (drei ήλελεια, γελεύτων, Manner s. Panathen. a. O.) mit Ausnahme des Dolichos, wo nur drei und des Ringens, wo nur 4 Stufen und Prrèse sind, so dass nicht volle fünfund-sechs Preise verteilt werden, sondern nur 27. — Hier endet vielleicht der gymnische Tag, ohvold die folgenden Infanterie-Stücke als Erweiterung des uuzweifelhaft gymschen öpsiehen gerechnet werden könnten. Aber 27 Preise sind genug für zwei Ahheltungen, sogar reichtlich, Panathten. oh. S. 159) dazu entspricht das letzte Infanterie-Stück (B lin. 77 ἀχοντίζον ἐκτῶν Τίξητ βλογ) den letzten Cavalerie-Stück (B lin. 77 ἀχοντίζον ἐκτῶν Τίξητ βλογ) den letzten Cavalerie-Stück (B lin. 30 ἀξο γελοντίζον ψελοντίζον und es ist nicht unpsseud, den im Gathen doch auch militärischen Cavalerie-Spielen die rein militärischen Infanterie-Spielen die rein militärischen Infante

Der dritte Tag, Γγαιερsion IX, beginne uus mit den soldatischen Paraden der Jugend; erstlich aus dem ersten Lehensalter δεκλομές zow ἐν ἀσπιδιός καὶ δόξατι und ἐν θνορεῦ καὶ μαχαίρς; ihn-liche zwei aus dem sweiten (ἐν ἀσπιδίρα καὶ δοξοίατι] und ἐν οριορῶ καὶ μαχαίρς); caus dem dritten hloss ἐν [εδ]σταλοίος καὶ δίξοκτις]; endlich aus den Epheben das sechste und letzte Infauterie-Stück hat der ἀσκοντάζου.

Den Schluss bilden zehn Cavalerie-Stücke, so stark ungefähr sind auch sonst die continuierlichen Ritterspiele (s. Panathen, oh, S. 159); zuerst B lin 79 ἔππω λαμπρώ; dann lin. 81 .. YΓΕΙ. I ..... vermuthlich [ζε] ύγει und vielleicht der Name [E][χ] έδημος; darauf lin. 82 unleserlich; viertens [ακάμ]πιον, fünstens [εππ]ω πολεμιστή δίαυλου; sechstens δίαυλου (nicht mit dem Kriegsross); siebentens ἀχάμπιον - letztere drei Kämpfe έχ των ίππέων; die vier ersteu scheinen hürgerliche (ἐχ τῶν πολιτικῶν), worauf auch [ξε]ύγει lin. 81 deutet (vgl. Peyssonels Inschr. lin. 60 und Ross n. 23 A. lin. 24). Der achte und neunte Kampf, δίαυλον und ἀχόντιον, sind έχ πάντων. Endlich der zehnte, ohne nähere Bezeichnung, ein Speerwurf zu Pferde (ἀφ' εππου ακοντίζων, lin. 95). Dies ist eine aus dem Panathenäenbrauch herühergenommene Gattung, denn auf der ältesten Panathenäen - Inschrift Rang, 960, B. 18 wird, ebenfalls am Schlusse des Agons, dem αφ' ῖππου ἀκουτίζουτι der (neunte und) letzte Preis gegeben.

Auch Rang. u. 964 ist wahrscheinlich auf die Theseen zu beziehen, da für die Panathenäen noch keine tarantinischen (Ritter-)

Uebrigens ist die Aufeinanderfolge der grossen Inschrift nicht ganz gleich mit der von Rang. 964, wo dem Dolichos der dritten Altersclasse die Tarantiene voraufgehen, während Philistor a. 0. p. 136 lin. 67 die letzte  $\lambda \alpha \mu \pi \alpha g$  voraufgeht.

Die Agonen der Thescusseste geht auch Ἐπιγρ, ἀν. n. 14 an. ἐγωνοθετή ἰδας Θησ[είων ἐν τῷ ἐπὶ Ἰτ]ο ¡σόσω ἄρχ[οντος ἐνιαν]τῷ Ἐρμή. Hermes gehört als Todtenführer eben so sehr wie als Enagonios zu den Thessen und Epitaphien.

#### Uebersicht.

Pyanepsion V, öffentliche Ausstellung der Trdischen Ueberreste, τὰ μὲν ὀστά προτίθενται τῶν ἀπογενρμένων πρότριτα σκηνήν ποιήσαντές καλ ἐπιφέρει τὰ σίντης Ενιστοριών τι Βούλικο

σχηνήν ποιήσαντες καὶ έπιφέρει τῷ αὐτοῦ ἔκαστος ἥν τι βούληgewesen und wirklich Todte zu ται, Thuc. II, 34. Letzteres dauert begraben waren.

Pyanepsion VI, die Ueberreste stehen noch aus, man bringtihnen Gaben.

<sup>\*)</sup> Sa accentiert Rangubé. Es ist aber Tagerribus (cine Species vun lippromisture Suidas v. Iranzi, 1. 2, p. 1058 bench), und Tagerribus (der Name der Einwihner von Tarent) ein und dasseibe Wort, obne Zweifel weil diese Art des Speies von Reitern mit bleien Specero, stwa auch in besondern Gostina, aus Terest stammt. Dass nicht jeder der Innou dasseiten strendisch Reitender ist, jehrt die grosser Einsternischnich seltat, was der Higgscentie ils, 55 anch seben der Terestissen verknammt. Im Philities wiel nech rechnischen blut Tarentini selter Terestissen verknammt. Im Philities wiel nech rechnischen blut Tarentini seltat, van einstelle halt Species der Terestissen verknammt. Im Philities wiel nech rechnischen blut Tarentini selter Terestis, do sie Verwandschaft haben mit dem Reiterspiel der Theseculisnebit und diessen Ursprungsonte Tarent in Indiant. Die handschriftlich bessere Lesert (d. Abn zu Terestist, XVII p. 45, 71) in Ta-

Kybernesien in Phaleron.

Pyanepsion VII. Den ganzen Tag über wird Pyanepsienkost gegessen uud vertheilt.

Oschophorien. Mittags: Todten- wurde der Morgen mit epitaphibräuche für Aegeus, Theseus, u. A. schen Agonen hingebracht, unter Epitaphlen für die Todten aus den denen tarantinische Ritterspiele Kriegen (Rede). Theseusopfer.

In späterer Zeit waren die Oscho-Morgenstunden: phorien erloschen und statt ihrer sind. Es folgt Festzug und Opfer.

Pyanension VIII Abends: Theseen-Onferschmans, Fackelspiele, Am Tage: gymnischer Agon.

Pvanepsion IX: Hippischer Agon.

Pyanepsion X beginnen die Thesmophorien der Weiber mit den Stenien. Ohwohl diese deukbar sind neben einem von deu Männern gefeierten Agon, ist es doch besser eine Collision zweier Feste zu vermeiden, welche durch Ausdelmung der Theseen auf den X Pyanepsion entstehen würde

# Thesmophorien.

# Thesmophorische Skira.

Eine Specialuntersuchung der Skira möge der Erörterung des Thesmophorienfestes vorangehen, um die Skira dem Thesmophorienfeste zu vindicieren und zu zeigen, dass sie das Oschophorienfest nichts angehen.

Bei Athen. XI p. 495F heisst es; 'Αριστόδημος έν τρίτω περί Πινδάρου, τοις Σκείρροις φησίν 'Αθήναζε αγώνα επιτελείσθαι των έφήβων δρόμον (δρόμου Schweigh.), τρέγειν δ'αὐτοὺς έγοντας άμπέλου κλάδον κατάκαρπον τον καλούμενον όσχον, τρέ-

rentini, obwohl der Ort der Sacularspiele (Festus p. 351 ed. O. Müller) nicht a. sondern e hat. Der unzweifelhaften Tendenz der attischen Theseen. Todte zu feiern, scheint sich anznnübern, was wir von den ludi Tarentini der Römer erfahren. Die Quindecimviru sagten nach den sibyllinischen Büchern aus: Diti patri et Proserpinae tudi Tarentini in campo Martio fierent tribus noctibus et hostiae furvae immolurentur cet. (Censoria n. O.).

χουτά δ' ἐκ τοῦ ἐεροῦ τοῦ Διοντόσιο μέχρι τοῦ τῆς Σκιρράδος. 'Αθηνῶς x. τ. λ. Die bekannten Feierlichkeiten der Oschophorien wurden an den Σκιέρροις (Σκίροις) begangen. Die Oschophoria also werden hier "geradem Σκίρο genannt" G. A.56, 11? nun freilich, wenn die ame@führte Stelle unverdorben wäre.

Corsini wollte den annhiguis verbis dieser Stelle keine Autorität zugestehen, F. A. II p. 355. Unter Anderem hielt er es für möglich, τοῖς Σκείρροις auf den Ort zu beziehen. Vom Orte Skiron in der Nähe des heiligen Weges bei Athen verstand auch Casaubonus τοίς Σχείρροις. Beide übersetzen in Sciris prope Athenas. 'Αθήναζε heisst aher "nach Athen", nicht "hei Athen." Schweighäuser also und Andere meinten, unter τοῖς Σχίροις sei das Fest zu verstehen, das ehen beschriebene Oschophorienfest. Aber was sagt die Beschreibung? sie gieht nus einen Agon, der von Athen, aus dem Dionysostempel (dem lenäischen) nach Phaleron (zum dortigen Tempel der Skiras) geht. Iliermit stimmt das 'Αθήναζε nicht. Es hilft nichts zu sagen, dass hei den Oschophorien ein solenner Einzug nach Athen, 'Αθήναζε, stattfand, indem die Sieger und alle übrigen aus Phaleron zurückkehrten. Dieser Einzug war der Agon nicht, Αθήναζε αγώνα επιτελείσθαι ist also falsch\*) und überhaupt muss die Stelle zunächst aus dem erklärt werden, was sie selber giebt. Sie giebt aber eine Richtung von Athen, nicht nach Athen. Hiernach ist zu vermuthen, dass die Worte τοις Σχείρορις αποίν 'Αθήναζε ανώνα επιτελείσθαι verdorhen sind. Corsini proponiert τοίς της Σχιράδος. Die ohgedachten Zweifel machen besonders 'Αθήναζε verdachtig. Vielleicht hat da gestanden: τη Σκιράδι φησιν' Αθηνά, obwohl Herodot VIII 94 das Beiwort (Σκιράδος) nachsetzt. Die Späteren, auf deren Sprachgehrauch es hier alleinankommt, setzten Σκιράς dem Hauptnamen voran; Paus. Att. 36, 4 και της Σκιράδος ίδούσατο 'Αθηνάς έπὶ Φαλήρω το αρχαΐον ίερον; 1, 4 Σχιράδος 'Αθηνάς; auch Pollux IX, 96; Schol. Ar. Eccl. 18: Bekker Anecdota p. 300, 35; ibid. p. 304, 8, we freilich Σκειράς als Glosse voransteben mag; Suidas 11, 2 p. 796, 14 (ihid. 795, 18, wo Σχιράδα nachsteht, ist die Meinung "Die Alhena als Skiras verebrt man in Athen").



<sup>\*)</sup> Auch nach Schömann Alt, II p. 431 hat an den Oschophorien kein Wettlauf nach Athen stattgefunden, sondern, was in der Richtung nach Athen erfolgte, war nach ihm die Pompe. Selbst wenn letzleres wahr wäre, würde die Stelle des Athenseus immer Falsches enthalten.

C. Fr. Hermann lässt die angezweifelte Stelle gelten. Er zieht Deipnophorie und Weiberfest zusammen und macht das Weiberfest der Deipnophorenzu einem Nebenact des Oschopborieufestes. Skira hat nach ihm zwel Bedeutungen, im weiteren Sinne sind es dio Oschophorien (G. A. 56, 7), im engeren die Geremonien des Weiberfestes (§ 56, Text "vorzugsweise Σκίρα, heissen" die Branche der Weiber). Nach Hermann waren am Oschopborientage Mütter und Kinder im phalerischen Athenatempel eingeschlossen und die Weiber verrichteten Gebräuche für ihre Fruchtbarkeit; diese Einschliessung geschah zum Gedächtniss des von Theseus abgelöseten Menschentributs; die Vierzehn waren im (phalerischen) Tempel eingeschlossen worden und hatten Besuch von ihren Müttern erhalten, die ihnen Speise zutrugen (Deipnophorie). Da nun die Deipnophorie ein Oschophorienbrauch ist, so nimmt Hermann iene Mütter der eingeschlossenen Söhne und Töchter für die Skiraweiber (56, 12). Diese Annahme ist nicht haltbar. Die Skira sind eine Begehung, wobei die Fraueu geheime Beschlüsse fassen (Ar. Eccl. 18), sie setzen ein längeres Zusammensein voraus und ein geordnetes, es ist von dem Vorsitz an den (Stenien und) Skiren die Rede (Ar. Thesm. 834). Hiermit hat es keine Verwandtschaft, wenn die Mütter kommen, um ihre Kinder zu trösten. Auch waren die Kinder, welche Thesens entführte, schon grösser (ήτθέους έπτα καὶ παρθένους τοσαύτας Plut, Thes. 15), die Oschophoren sind Jünglinge. Wie passt nun das zur Geheimsitzung an den Exipois? - Die verborgene Session der Weiber nach bestimmter Form ist nicht vergleichbar mit den zwanglosen Besuchen der Mütter (დοιτάν Bekk, An. p. 235 : ἐπεφοίτων Plut. Thes. 23: συνήεσαν ασπασόμεναι Harpocr. nach Sauppes Lesart Or. Att. II p. 289 statt συνήσαν).

Gegen oschophorische Zxíox spricht auch noch die (vahrscheinlich) schon rom Anfang des Pranspison begunnen Paraskreedes Thesmophorieufestes. In dieser der Enthaltsankeit gewidmeten Vorbereitungszeit standen die Weiber schon unter dem Gesetz der Thesmophoros. Es ist abe unpassend, venn sie sich an einem Tage der Paraskeve im Athenatempel einschliessen, da all ihr Denken darauf gerichtet ist, den Zorn der Demeter zu versöhnen.

## Thesmophorische Skira.

An Skira als einen Act des Thesmophorienfestes hat Niemand gedacht ausser Rinck II p. 319. Rincks Ansichten sind oft ver-Mommsen, Heotologie. kehrt und diese erscheint bei ihm als flüchtig hingestellte Berichtigung einer eben so flüchtig hingeworfenen Behauptung. Von dieser Selte her sind also thesmophorische Skira wenig empfolhen; ja in Rincks Darstellung sind sie gar nicht annehmbar, weil er sie mit einem Irrthume verbindet. Die Thesmophorizausen sollen nach Eleusis ziehend an den vorstädischen Ort Skiron gedangt sein und dort die Skira begangen haben; sie zogen aber nicht nach Eleusis. Sehen wir also von Rinck ah und befragend de Alten selbst.

Beide Stellen des Aristophanes sprechen für thesmophorische Skira; Thesm. S34 werden sie zusammengestellt mit den Stenlen, welche einen Act des Thesmophorienfestes bilden. Es ist von einer Proodrie an beiden Festlichkeiten die Rede und der Gedanke liegt nahe, dass auch die Skira ein Theil des vielgegliederten Thesmophorienfestes sind, wenn auch v. 835 unter rafs ählaus ioprat; nicht lanter thesmophorische Acte verstanden sein mögen. Ebenso passen Ecc. 18 für die geheimen an den Zuchous gefasten Beschlüsse thesmophorische  $\Sigma k (pa, d$  die Weiber als Thesmophoriazusen azur unter sich sind.

Auf thesmophorische Skira hat auch der Ravennatische Erklärer iene erste Stelle bezogen, was man übersah. Zu den Worten προεδρίαν τ' αὐτη δίδοσθαι Στηνίοισι καὶ Σκίροις (v. 834) bemerkt er: άμφότεραι έορταὶ γυναιχών, τὰ μὲν Στήνια πρόδυείν των Θεσμοφορίων Πυανεψιώνος θ΄, τὰ δὲ Σκίρα λέγεσθαίφασί τινες τὰ γινόμενα ίερὰ έν τῆ έορτῆ ταύτη Δήμητρι καὶ Koon, of de ou enioxvoa (enl Exlow Fritzsche) Sverau τη 'Αθηνά, Hier kann έν τη έορτη ταύτη nur das Thesmonhorienfest sein oder die Stenien, ein Theil desselben. Denn die (erste) Interpretation will sagen: "Weiberfeste sind heide, die Stenlen am IX Pyanepsion, zwei Tage vor den Thesmophorien; die Skiren sollen nach Einigen eine an diesem Feste stattfindende heilige Handlung sein für Demeter und Kore". Jene werden als eine vor dem Feste, diese als eine an dem Feste begangene bezeichnet; denn am nächsten liegt für έορτή doch wohl die Bedeutung: das Thesmophorienfest selbst (weniger das Stenjenfest), ungeachtet "selbst" nicht dasteht, auch nicht durch Conjectur (ἐν αὐτῆ τῆ . .) hinelngebracht zu werden braucht. O. Müller A. E. III. 10 p. 88 citiert die Worte ohne ταύτη, und schreibt τὰ γενόμενα ίερὰ ἐν τῆ ἐορτῆ Δήμητοι καὶ Κόρη, wodurch die Beziehung auf das "obgenannte Fest, ή έορτη αυτη" verdunkelt wird. In der Parallelstelle des Stephanus von Byz. sind die Worte εν τῆ έορτῆ ταύτη ganz weggelassen.



Nachdem er die andere auf Althena gehende Erklärung verzeichnet hat, fügt er hinzu: ἄλλος δὲ ἀπὸ τῶν γυγνομένων ἰξαῶν Δημήτερ καὶ Κόρη (Bühner adnot. ad Schol. Ar. Thesm. 534). Hier stehen also die Σκίρα als eine der Demeter geltende Opferhandlung da, ganz abgeblasst und unkenntlich, weil Stephanus von Bly. sich nicht die Mühe gab den, im Zusammeuhange des Schol. Ar. a. O. deutlichen Zusatz ehenso deutlich in dem seinigen durch ἐν τοῖς Θερμογορίος wiederzugeben.

### Kalendertage.

Die Thesmophorien flelen in den Pyanepsion nach übereinstimmender Angabe unseret Quellen. Auf einen dem Spätjahr angebörigen Monat führt auch der Orakelspruch: "Die Weiber auf Colias d. h. die Thesmophorizussen werden mit Rudern Feuer machen und sich Speise hereiten" (Herod. VIII 96). Der Spruch erfällte sich durch die in den Herbstmonat Bodefromion zu setzende Salamisschlacht, von der die bei Gollas angetriehenn Schilfstrümmer bald danach \*) im Pyanepsion den Weihern als Scheitte dienen konnten.

Aher üher die Monatstage selhst sind die Angahen widersprechend, in dem Grade, dass nicht weniger als dreif Hypothesen, jede auf Zeugnisse gestüxt, hervorgetreten sind, denn die Zeugnisse gehen dreifach auseinander. Wehr als drei Hypothesen brauchen wenigstens nicht behandelt zu werden, die die früheren, von Meursius und Wellauer, ohne Rücksicht auf die erst später entdeckten Ravennatischen Scholien aufgestellt sind.)

Die erste unter den zu hesprechenden Ansichten ist die von Rinck (Rel. d. Hell. Il. p. 124 sog.), der mit Meursius den XVI Pyanepsion für den Tag der vp@rs.ce(Plutarech) hält und die städlischen Thesinophorien auf XIV his XVII ansetzt. So ist ihm der XVI (vp@rs.ce) der dritte Thesinophorientag, was er auch Aristoph. Thesia. SO sein soll, so wie Rinck nämlich die Stelle versteht. Aber Aristophanes nennt denselben Tag auch zie/v. Diesem Ausdrucke wird Rinck nicht gerecht, da der dritte Tag unter vieren nicht passend upfon genannt wird. Rinck, dem die Unangemessenhelt dieses Aus-

<sup>\*)</sup> Die Zeitbestimmung wird nicht alteriert durch die Lesart, φρίζουσι (codd.) oder φρίζουσι (emend.), da man unter Καλιάδες γυναίκες doch auch bei der Lesart φρίζουσι cher an das bekannte Francufest dieses Ortes als an Bewohnerinnen von Colias denken wird (Preller Zuschr f. d. Ali, 1886 p. 789).

druckes nicht entging, sagt, die städtischen Thesmophorien zerfleten in der i Acte, einen ersten zweitsigien (Wallahrt nach Eleusis und zurück), einen zweiten eintägigen (Pasten), einen dritten eintägigen (Pasten), einen dritten eintägigen (Pasten), einen dritten eintägigen (Ralligeneis); und der dritte Tag bilde in der That den mittigenen Festact. Dagegen ist zu erwidern, dass Aristophanes wie bei rpfry so ebenfalls bei µé0ŋ nicht an einen Act, sondern einfach an einen fuµf0ŋ einen und einen der gent genem unterflend µf0ŋ heissen würde. Zudem war der Fastlag kein Diercreientag. Vom XVI Pannepsion aber haben wir das Decret Ephemeris n. 4097; mithin ist Pyanepsion XVI nicht der Fastlag, an welchem keine Stitung stattfand (Aristoph. Thesm. a. O.) — Die Angaben der Ravennatischen Scholien benutzt Rinck zu einer gaaz neuen Vermuthung. Was sie lehren, soll sich nicht auf die städtischen, sondern auf läudliche Thesmophorien berächen, welche ebenfalls 4 Tage dauerten Pyanension X bis XIII. a. O. II p. 129.

Aber Aristophanes redet a. O. von dem städtischen Feste und eine antiken Erklärer durften auch zunächst nur vondiesem reden. Rinck lässt sie den sehr grossen Felher machen, zur Erklärung des städtischen Thesmophorientages bei Aristophanes ausschliesslich ländliche Thesmophorientage bereherizhringen. Die ganze Parallele ländlicher und städtischer Thesmophorien von gleicher Länge ist eine Phantasie. Rincks Ausicht enthält Willkührlicheiten und kann dennoch weder Aristophanes' zerfeyn und µzőn noch die Ausichten der Schollen leidlich unterbringen. Wir werden uns nach elner besseren umsehen missen.

Die Schollasten des Aristophanes stellen auf, dass am IX Pyanepsion Στήντα, am X ἐν ἀλιμούντι Θεσμοφόρια, am Mi ἀνσόος, am Xil νηστεία, am Xil i Καλλιγίνεια begangen wurden. In diesen Angaben ist System und Ordnung, sie haben daber, seit Preller zuerst a. O. auf sie hinvies, fast allgemeine Billigung gefunden. Wenn ich dennoch das System der Scholiasten in einer gewissen Beziehung für unrichtig halte, so ist es gar sehr nödnig Rechenschaft zu geben, wie ich dazu gekommen, anderer Meinung als Preller, C. Fr. Ilermann und Schönann zu sein. Freilich ganz allein stehe ich nicht gegen diese, deen auch Fritzsche zu Aristoph. Hems. Sö ist anderer Meinung als der Scholiast und mit mit theilweise derselben Meinung. Er war anfangs fiherzeugt, das System der Scholien sei das wahre, es liegt seiner Erörterung de Thesmoph. secundis zu Grunde. Ilernach sah er, dass die Worte des Aristophaues (τρίτη) sich nach den Scholiasten nicht erklären lassen und dass ihr System einen Felder



enthalte, welcher Einen Tag beträgt. So erging es auch mir. Fritzsche und ich haben däbel nicht dem Vorwurf zu tragen, neben alten und neuen Hypothesen noch eine neueste aufzustellen, soudern berufen uns auf die polemische Wendung des Scholiasten d\lambda\lambda\cdot\text{ord}\text{\psi}\text{\psi}\text{vigeviceOut} urg.x.r.\lambda, \lambda, wanch uusere Aussicht schon den antiken Erklärern hekannt war.

Die dritte Ansicht also ist die vom Schol. Ar. Thesm. 50 zurückgewiesene, dass  $\tau \rho \ell \tau p$  bei Artspohanes nicht den dritten Feugle bezeichne, sondern einen lil der betreffenden Decade, und dass folglich das System des Scholissten um Einen Tag himmtergesechoben werden muss. Denn Artspohanes ist Zeuge ersten Hangee, der Scholistet kaum zweiten Ranges. Plutarch also (Dem. 30) schrieb . .  $\delta^2$   $\tau \epsilon \chi \tau r \rho$ , der wenn er  $E \pi \tau \rho$  schrich, versäh er sich.

Der Schollast lässt den Aristophanes sagen: "es finden keine Gerichte statt, auch keine Ratusstrang, weil es, das Fest von Hallmus eingerechnet, der dritte, aber die Thesmophorien im engeren Sinne genommen, der mittlere Thesmophorientag ist." Lömnöglich, dass der Spectende in Einem Albem der Thesmophorien zugleich als siertägiger und als dreitägiger gedenke. Die erste Bestimmung ziet i gyfür grit scheint blos dazusein, um den Hörer zu verwirren, da sie auf einem Terminus bernht, der auf der Stelle mit einem anderen verlausschi wird, ow welchem aus ju £409, gesegt ist.

Es fordert diese Auffassung die Ahtheilung: έπεὶ τρίτη 'στὶ Θεσμοφορίων, ή μέση: "weil es dritter Festiag der Thesmophorien ist, der mittlere." Da aber τοίτη keinen Artikel hat, so denkt man vielmehr bei τρίτη an einen Kalendertag, und zieht Θεσμοφορίων ή μέση zusammen, so wie Ar. Thesin. 375 und Im Sprichworte bei Athen, VII p. 307F. Fritzsche a. O. p. 23 lehrt auch, dass es metrisch besser sei έπει τοίτη 'στι für sich zu lassen. Nun kann aber in der täglichen Umgangssprache έπὶ δέκα recht wohl ergänzt werden; denn τρέτη ή μέση "dreizehnter Monatstag" zusammenzuzichen würde eher für Hesiod (Eov. 782, 794, 805, 810, 820) als für Aristophanes passen, auch den sogar sprichwörtlichen Zusammenhang von Θεσμοφορίων ή μέση zerstören. Φθίνοντος wird von selbst ergänzt in den Wolken 1128, da πέμπτη, τετράς κ. τ. λ. keinen anderen Sinn zulässt. Demosthenes 19, 59 will sagen, dass vom XVI bis XX Skirophorion füuf Tage sind, unterdrückt aber bei XVI die Zehn: ἀπὸ γὰρ ἔκτης είς ταύτην (την είκάδα) πέμπτη γίγνεται, im vorigen S hiess es vollständig: ή δ' έχχλησία μετά ταύτα . , τη έκτη επὶ δέκα έγίγνετο Σκιροφοριώνος. Wenn hier der Zusammenhang erlauhte izt δέχα ohue Schaden wegzulassen, so müssen wir diese Weglassung der Sprache der Gegenwart und des stiglichen Umgangs, wo wieles sich von selbst verstelt, in ehen deu oder noch weiterem Umfange beilegen und können den aristophauischen Muesilochos sagen lassen: "weit τρέτη; si", da der gegenwärtige Hörer weiss, in welcher Decade des Monats, vorausgesetzt, dass es auf die Decade überhaupt aukam und τρέτη allein nicht genügte, um einen für öffentliche Geschäfte wenig gegeignete Tag (s. S. 9.4) auzudeuten.

Gehen wir also vom Aristophanes aus in dieser Frage und lasen in beglaubigen, dass der mittlerer Thesmophorientag der III einer attischen Woche, in diesem Fall der XIII des Monats sei, so ist es willkommen, dass wir den besten Zeugen für uus haben; aber geben wir Imn Gehör, so müssen wir die Augaben der Scholien sowol wie den Plutarch eines Irrthums zeihen, was uicht willkommen, jedoch unter mehreren Üebeln das kleiver ist. Durch Interpretation nämlich die Scholien und den Aristophanes dasselhe sagen zu lassen ist nmöglich, was ich hervorhebe, da Fritzsche einen Versuch dazu gemacht lat. Der Versuch ist folgender. Vielleicht, heisst es p. 24. lassen sich dezeig und xXXII als dritte Tage der entsprechenden Decaden nehmen. Wer das zulässt, lässt die heilloseste Verwirrung zu. Es ist nicht nöthig, darauf einzugeben, um so weniger als Fritzsche selbst p. 23 sagt. dass er diesen Weg weniger probat finde L<sub>cini</sub>nus probo<sup>c</sup>).

Gegen das System der Scholien lassen sich noch andere Einwendungen machen. Erslich: wenn die ἀγνεία ἀπ' ἀνδρός, welche den Thesmophorien voranging, in Athen neun Nächte dauerte, so werden diese aus einer Boëdromion. Nacht und 8 Pyanepsion-Nächten bestehen. Man erwartet aber einfach die ersten 9 Nächte des Pyanepsion. Es lässt sich nicht entgegnen, nach vollen 8 νυχθημέροις and einer dzau verbrauchten Nacht sei noch die Tageschelle des IX Pjanepsion übrig. Denn die Στήνας sind seldst nächtlich (λίοιδοροϊντο δ' ἐν αὐτῆ νεντός Photius), so dass jedenfalls die (das griechische νειχθήμεφον beginnende) Nacht des X Pjanepsion für die Στήνας mit in Anspruch genommen werden müsste, ausser der Tageshelle des IX. Sollen also die Frauen ihre Γερομηνία mit Neumond beginnen, so folgt, dass die ἐγνεθες, ihre Neuntsgigkeit vorausgesetzt, noch den IX Pyanepsion dauert, also die Στήνας erst nitt Sonnenuntergang dieses Tages d. b. mit Beginn des X Pjanepsion alnbehen können. — Diese Einwendung ist nur secundâr, weil sie auf der nicht ganz sicheren Aunahme beruht, dass Orlds novem noctes (Metan. X, 434) für Athen galteu.

Die zweite, aber chenfalls nur secundare, Elnwendung gegen die Daten des Scholiasten 1st folgende: der XII 1st nach den Scholien Trauertrag, der XIII Freudentag, Hiermit stimmt die Analogie des attischen Kalenders nicht überein, der XII ist in den attischen Monaten niemals traurig, der XIII niemals helter. Das Fest des XII Skirophorlon ist allerdings ernst, aher nicht finster, am XII Hecatomhaeon, XII Boëdromiou, XII Anthesterion sind heitere Feste. Dagegen ist XIII Anthesterion das Chytrenfest, ein Tag der Trauer, der XIII Skirophorion war vielleicht für Hinabtragung von Todtengaben (Arrhephorie) bestimmt, anschelnend ist er überschlagen zwischen Skirophorien und Buphonien. Am XIII Boëdromion soll nach C. I. I n. 523 Nephthys und Osiris einen Halm als Opfer erhalten, ein Opfer wie es scheint von chthonischem Character. Am XIII Gemelion ist (wenn Scaliger Canon Isag. p. 58 recht berichtet) Agameunon ermordet worden. Vom XIII scheint es keine Staatsdecrete zu geben, s. S. 94.

Alle diese Bedenken sind gehoben, wenn wir den Scholiasten eines Fehlers zeihen, eines nicht grossen aber durchgehenden. Er fing seine Thesmophorientage friher zu zählen an, als er gesollt hätte. Statt die éyyetze  $\delta x^{i}$  érz $\theta_{\phi\phi}$ , welche bis zum TX Pyanepslon dauert, am Ende des IX enden zu lassen, rechnete er sie bis zum IX exclusive, so kam die gauze Rethe um eine Stelle zu hoch.

Nach der berichtigten Ansicht wird XIV Kalligenlentag. Diese Benutung der Tetrade lässt sich aus Hesiods Hemerologium empfehlen. Nach Hesiod ist die Tetras passend zur Heirath; τgl. auch τετράδι κούρος έγειτο καὶ οῦποτε πάγκακος ἔσται Im Schol. Hes. έργ. 772 Volib.

Da die Thesmophorien bis in römische Zeiten fortbestanden, so misseu die Theseen in ihrer späteren, mehrere Tage umfassenden Gestalt neben den Thesmophorien untergebracht werden. Dies wird erleichtert, wenn Pyanepsion IX nicht von den Thesmophorien occupiert gewesn ist; s. S. 287.

### Die Feier.

Der abendlich nach dem Interlunium zuerst erhlichte Neumond des I Pyanegsion (s. o. S. 293) zur den Weihern das Zeichen der beginnenden Paraskere, welche Keuschheit und Enthaltsamkeit für 9 Nächte (Drid. Metam. X., 434) auferlegte. Diese Paraskere war eine hausliche, die Frau enthelte isch ihres Mannes und legte Büsche von Aguus castus in das Ehebett. Eben jetzt war man mit der Wintersatt beschäftigt, der Pyanegsion ist der Saatmonat. Um nut das Gedelinen dieser Arbeit des Mannes, wie das Wohl des ganzen Hauses zu fordern, um den Segen künftiger Ernte wie auch die Segnung der Eheleute selbst mit Kindern zu siehern, mithete sich die Hausfrau rein und heltig vor das Antlitz der Demeter zu treten, deren Bochfest gegen den Vollmond herannshete. Nachdem die neunte Nacht verstrichen war, dachten die Weiher an den Aufbruch und zoen dem ublaefrischen Ilden zu.

Mit Sonnenuntergang, wenn 1X Pyanepsion endete und X begann, trafen die Weiher einander zum Beginn der Stenien. Da am folgenden Tage die Thesmophorien von Halimus statthatten, so mochten die heranziehenden Matronen theils gleich nach Halimus gehen, theils vorher sich in Athen treffen, um von Athen nach Halimus zu wandern. Gegen Preller hemerkt Rinck p. 128, dass die Procession von Athen nach Haimus auf einer blossen Erdichtung beruhe. Allerdings werden die Stenieu besser nicht als "Tag der Festprocession", Schömann Ait, II p. 427, zu betrachten, vielmehr eine Anzahl kleiner Processionen anzunehmen sein, so dass die Stenia überall da stattfinden, wo sich feiern wollende Trupps von Thesmophoriazusen treffen. Die Nächtlichkeit der Stenia ist überliefert, sie hegannen also nach Sonnenuntergang und die begegnenden, wie Nachtpatrouillen im Felde, verlangten sich die Parole ab und gaben scherzend das Erkennungszeichen. Streichen wir also die förjuliche Festprocession und setzen zwanglose Weiherzüge an die Stelle, die weder in vorgeschriebener Zahl noch an vorgeschriebenem Orte stattfanden. Rinck entfernt sich Indess weiter von der Ueberlieferung als seine Gegner; mit Urrecht sucht er das halimusische Fest zu localisieren und den Zusammenhang mit dem städtischen zu zerstören. Der erste Tag (Zriprec) betraf alle Thesmo-phorizausen, am zweiten folgt das halimusische Fest, der dritte und die folgenden gehen wieder alle Thesmo-phorizausen an—welcher Schluss war da treffender als der von Preller, dass auch der halimusische Tag einen Tbeil des Thesmo-phoriagetes hilde?

Die Scherze traßen verwiegend die Weiber, indem zweißchnaren in spütischen Verkehr geriethen (ἐλουδοροῦντο ἀλάγἷας Photius); vgl. Herod. V, S.3. Gerieth ihnen ein Mann in den Wurf, so bekam er indess ohne Zweifel reichlich Schelte ab. Bei Aristophanes beisst, dass sich einer nichts hätte Schimpfliches gefallen, selbst der Achaja (der Demeter) nichts hätneghen lassen, Acharn. 70S. Unter der Achaja wird am besten die Göttinn der Stenien und Thesmophorien verstanden.

Das privilegierte Spotten an den Demeterfesten hat sich auch in der Literatur ausgeprägt. Eine bechberühmte Cultusstätte der Thesmophoros ist Paros, und der Parier Archilochus ist Schöpfer des jambischen Spottgedichts, Müller Ltg. I. 235. Malice, die verwunden will, muss Dinge, die wabr sind, zu elnem Bilde zu vereinigen wissen, welches beleidigt, weil es trifft im Einzelnen, im Ganzen aber doch an Carricatur streift, muss also nicht ideal noch schöpferisch sein. So vermögen Frauen aus kleinen Zügen eine Schilderung zu gestalten, die bis zur Grausamkeit genau ist, und den Gegner mit Nadelstichen tödtet, ohne, in ihrer Gereiztheit ein Maass zu kennen. Solch ein Element ist auch im Archilochus. - Der platte jedoch nicht untressende Spott des Simonides περί γυναικών passt in den Mund von Thesmophoriazusen. Merkwürdig erinnert die beste Sorte der Weiber (v. 83 την δ' έκ μελίσσης) an die Melissen der Demeter (Lobeck Agl. 817) und von Eheweibern, Ihrem Werthe oder Unwerthe für Mann und Haus, ist überhaupt nur die Rede; dies liegt eben im Bereich der Thesmophorien (Frau und Kinder, und Gedeihen des Korns, das Haus und Kinder ernährt).

Die halimusischen Mysterien folgten am XI Pranepsion, vom Abend an. Ueberliefert ist, dass sie den Tag vor der städtischen Feier begangen sind; nimmt man noch die nächste Nacht linzu (Schömann a. 0.), so dauern sie 36 Stunden etwa, zwei Nächte und die zwischenliegende Tagesbelle. Die mystischen Gebräuche werden nächtlich im Thesmophorion der Halimusier (G. A. 56, 15) vollzogen sein, whreud der Tag in Sjiel und Tauz an der gauzen Köste bis Golias (Plutarch Solou S) hingebracht wurde, es scheint auch, dass um Ufer gekocht ward (Herod. VIII 96). Ein Theil der Feier in Halimus mag auch der Aphrodite auf Colias gegolien haben; Preller Zischr. f., d. M. 1 535 p. 791 und gr. Mvth. J. 451.

Der Tag in Halimas war ein wesentlicher Theil des athenischen Ibesmophorienfestes, nicht wie die Stenien mehr nebensächlich, noch weniger Mittelpunct einer von der städtischen unabhänglgen ländlichen Feier. Die nabe Meerlinth diente ohne Zweifel zu Reinigungen, "ibe an dem äλαδα μέσται genannien Tage der Eleusinien. Doch ist dieser Vergleich für Halimusschwerlicherschöpfend. Denn der Austruck "Mysterien in Halimus" (Alimonia mysteria, Arnob. V, 28; G. A. 56, 15), das dem städtischen vergleichbare Thesmophorion daseltist, deuteu auf grössere Sebständigkeit und eigenthümlichen Inhalt des halimusischen Festes. Ein blosser Rüstag kann nicht is Αλιμούντι Θεσμοφόμα heissen (Schol. Ar. Thesm. 50).

Am folgenden Tage, Xll Pyanepsion (ἄνοδος), zogen die Frauen in grosser Procession von Halimus zur Stadt. Wenn sie morgens auf-

<sup>\*)</sup> Die Badesitteu lu der Türkei haben mit den Brüuchen der beiden ersten Thesmonhorientage (Stenia, Alimontia mysteria) Achulichkeit. Der Besuch der Badehäuser ist eine der beliebtesten Vergnügungen in der Türkei, nicht bloss bei den Türkinnen, sondern ebenfalls den dort lebenden Griechinnen. Armenierinnen und Jüdinnen. Die Nacht vorher, ehe die badende Damengesellschaft ausfährt, lat unruhig, sie wird grossentheils auf Zubereitung von Leckerbissen verwendet, die jede Dame mitnimmt, Morgeus werden die Wagen bestiegen, einer nimmt die Gesellschaft auf, ein zweiter das Gepäck. Unterwegs wird gefrühstückt, geraucht, geschwatzt, gelacht, uuch wohl gestritten und geschrieen. Im Badehaus angelsugt, wirft jede Dame sich in das Badecostüm, worauf wieder geruht und gegessen wird. Endlich folgt das Baden selbst, jedoch vielfach unterbrochen durch Rauchen, Essen, Kaffeetrinken, Spielen und Necken. Bei den Neckereien nehmen die Muhamedanerinnen gewöhnlich die Andersgläubigen znm Stichblatt, und zwar in einer Weise wie unartige Kinder dergleichen thnn. Auf das Baden mit Nebeugenüssen, verwenden sie 3 bis 4 Stuudeu. Dann schlaseu sie ans. Beim Erwachen folgt eine lange und lebhaste Bersthung über die Vergnügungen, mit denen der köstliche Tag schliesacu soll. Gewöhnlich entscheidet man sich für den Besuch einer der Promennden, wo die Badegeselischaft lustwandelt und über die Vorbeigänger medisiert. Eudlich werden unter elnem Baume die Teppiche ausgebreitet und geruitt, während die in Körben mitgebrachte Mahlzeit gewarmt wird. Erst, wenn es spat geworden, entschliessen sich die Damen zur Heimkehr, (Nach der Mittheilung eines Unterhaltungsblattes.)

braeben, so konnten sie, im städlischen Thesmophoriou augelangt, um die Mittagszeit  $^{4}$ ) umgefahr, die Gehräuche vollziehen, welche  $\Sigma \lambda i g \alpha \omega$  belssen; fur die  $\Sigma \lambda i g \alpha$  und die dann gefassten heimlichen Beschlüsse (Ar. Eecl. 18) ist eine Räumlichkelt erforderlich, die völlige Absonderung gestattete. Eine solehe bot ohne Zweifel das städlische Thesmophorion dar.

Der Ort der städtischen Feier scheint am Osthang der Acropolls gewesen zu seln, Im Umfange des "Eleuslnion unter der Burg (πόλις)", (s. oben Note S. 249), sei es nun, dass das städtische Eleusinion mlt älterem Namen Thesmophorion geheissen hahe, sei es, dass ein Theil des Eleusinlon den Namen Thesmophorion führte. so wie ein Ort im τέμενος der Athena Skiras den Namen Osehophorion hatte; Sehol. Ar. Thesm. 585 έπει και ανοδον την είς τὸ θεσμοφόριον αφιξιν λέγουσιν· ἐπὶ ὑψηλώ (am Burghügel) γάρ κείται το θεσμοφόριον. Auch Fritzsche (z. d. Stelle) sucht das Thesmophorlon hel der Burg, spricht sieh aber leider nieht näher darüber aus. Die Geheimdienste der Demeter Thesmophoros fordern einen versehliessbaren Raum, diese Eigensehaft hatte das Eleusinion (Thuc, II, 17). Es ist durchaus kein anderer städtischer Ort für die Thesmophorien auszumittelu als dieser, und so lange nicht diejenigen, welche sich das Thesmophorion anderswo denken (C. Fr. Hermann In G. A. 56, 20), damit hervortreten, wo sie sich das Thesmophorion denken, ist eine unsiehere Ansicht besser als gar keine. Es empflehlt sieh historisch gar sehr, dass die eleusinische Demeter da eiugewiesen wurde, wo die thesmophorische längst gewohnt hatte; denn in der Stadt ist die eleusinische nieht alt.

In der grossen Procession von Halimus his ins Centrum der Hauptstadt, wurden die θεσμοί (Gesetze) der Denneter feierlich einhergetragen. Heilige Frauen trugen die herkömmlichen Schriftrollen (In Capsein) auf dem Haupte (Schol. Theore. IV, 25; Fritzsch p. 579 sq.; ef Ar. Ecel. v. 222-sq. kl. r) sg. segukäp gelpoteter,

<sup>&</sup>quot;) Die Setung der Siter ist unscher. Aus der Anfeinanderloge Zrayfon, wer Ze/gorg (Ar. Thems. 831) folgt biehebrus, dass en Stenia, dam Siterbengers nich. Nach Obigem lagen und die Infilmusischen Nysserien darwischen. Dies verringerd in Einzimmung mit der Anfeinanderlogie bei Artsplütze die Lief und eine die Einzimmung mit der Anfeinanderlogie bei Artsplütze die Lief und eine der Anfeinanderlogie bei Artsplütze die Lief und einzu die Anfeinanderlogie bei Artsplütze darwischen. Die von wen wir unter der De/Loque die Ringsverzammlung für zu fasacelde Be-totte versichen, so pass eine solche besser in die städische, an den Bespürzetagen beutute Ortellsbeit als nach kläffung.

ώχατος καί πρό τοῦ - τὰ Θεσμοφόρι ἔςνονοιν, ὅχατος καί πρό τοῦ - τὰ Θεσμοφόρι ἔςνονοιν, Ϭατερ καί πρό τοῦς Felika Indit nach Elensis. \*) Dieser Act ist der Grand des Festnamens, Thesmophorien hedeutet Gesetzestragung. Aus der Bezeichnung des Festgebrauchs scheint der Name der Göttlin Θεσφοφόρο, \*91 erst entstanden, Indiem Θεσμοφόρος ursprünglich eine im Dienste der Demeter jenen Brauch vollziehende Frau bedeuten dürfte, so viel wie Θεσμοφοφόζοντοκ.

Die proteke folgte am XIII, der mittlere Tag des städischen Thesmophorienfestes (XII, XIII und XIV), dessen Dreitägigkeit übereinstimut mit den ehenfalls dreitägigen Thesmophorien von Milet, Abdera und Sparta [Fritzehe p. 578; Wekker G. L. II p. 300). Finster Todlentrauer (zeuz-Oparozéra\*p Hut. Dem. 30) war der Character dieses Tages, die Weiher sassen auf der Erde und fasteten (propretivotrav zugen kroßijzuren Plutarch de Iside et Os. c. 69), wie David fastete und über Nacht auf der Erde lag 2 Samuelis 12, 16. Die Bräuche waren so streng und eigenthümlich, dass sie in die gewöhnliche Rede übergingen. Mit Thesmophorienfasten verhand man die Vorstellung der strengsten Euthaltsamkeit und Speischosig-ekt Ar. Av. 1519; Athen. VII p. 307 Fr. vgl. Stool. Av. Thesm. 375.

Für das religiões Bewustsein war die νηστεία offenhar die Spitze des gazone Fests., bestimmt den Gritmm der chthonischen Gotthelten zu besänftigen. Ausser dem Fasten und Auf-der-Erdesitzen fanden wohl auch zoupud zed Θρήνου statt, die den Erdgüttern gebürren: Welcker G. L. 1, 360. Es lag das Diegma zu Grunde, dass im Herbste, wenn alles Grün und jede Schönheit des Jahrs sehvindelt, auch Kore in den Ilades gehe und die darum be-

<sup>9)</sup> Die irrithinliche Erwälnung von Eleuis erklärt sich leichter, wenn uir das Eleuniun als Ziel der Processon nas-hen. Allerdings konnte eine Verwechstelng zwischen der Demeterfesten meh allein sehon zu irriger Nennung von Eleuis führer, (Pritzscher, 2689). Die Verwechselung von Hallmen der Eleuis (G. A. 56, 20) ist vielleicht manhähnige entstanden; das bei Plut, Solon 8 Erzühle gebrie Grieben warb Blaimus.

<sup>\*\*)</sup> So setzt der Baprayoğoç Gwiljor, harer, XI, 6 Bergh den Uchranch des Zaprayoçogir vorans. Wedeler G. L. II, 600 will Bergh den Compositum and das Genetz der Ehr besichen; Tengde hiests aber überhaupt Satung und andres Satungen differa wir nicht ansechlissen. Was die Weiber trugen, waren wold zunleist die Blusi-Vorschriften ihrer Themophorefielese, über Opfer, Procession a ofg. Geriss bereng sich ande beinge derin auf die Sast, Geris der Saturd auf der Saturd der

trübte Demeter Beileid verlange, und dass sie die strafen und heimsuchen werde, welche ihr das Beileid versageu. Die Thesmophoriengöttinn ist eine attische Achaja, d. b. die Klagende. Mit dem Feste der Demeter Achaja in Böotlen stefft daher Phitarch a. O. die Thesmophorientrauer zusammen, weilt die Göttinn um der Kore willen 2 fr gize ist.

Die den Mächten der Unterwelt in ihre liefen Wohnungen hinabsendeten Schweinsopfer (Welcker G. L. II. 500) werfen keine Opferschmäuse ab, denn bei dem μεγαφίζειν wurde das gauze Thier versenkt.

Die leidenschaftlichen Trauergebräuche gehören gewiss einer sehr alten Zeit an und reichen weit über Solons und Epinemitles' Reformation hinauf. Vgl. Welcker G. L. I, 360. Hier, im Begehen der vrgörzia, ist ohne Zweifel etwas von dem öxzlygöv xaz flægifagrazóv (Plut. Solon 12) in den Trauergebräuchen der Weiber bewahrt, das jeue Reformatoren beschränkten. Das Attien alterer Zeit
trauerte ebenso orientalisch betüg wie Lacedaeum, Rendo VI, 58,
Diese von den Alten selbst abgregebenen Urtheile verdienen Beachtunge. An sich folgt aus dem Nichtgebrauch des Sessels und dem
Fasten noch indet eine Beeindissung durch Orientalen: dergleichen
konnte auch ohne orientalischen Einfluss ähnlich in Gebrauch kommen, aber viellerbit doch nicht in solcher Massologiskeit. Ex können
also aslatische Einwirkungen diese schon bei den Griechen selbst
entstandene Sitte gesteigert und gegipfelt und gottesdienstlich\*) verwendet laben.

Der letzte Festiag, XIV Pyanepsion, hiess Κελλιγέντειε und bezog sich auf die Geburt schoiner Kinder. Der Name scheint urspränglich die jetzt versähnte Deutseter zu bedeuten, als die da mit den Matronen den schönsten Segen der Familie nicht versagen werde. Aristophanes in den zweiten Thesmophoriazmen hatte die Kalligeneia als eine elgene Figur abgesondert; halligeneia ist die Vorrednerin des erwähuten Lusstspiels. Wie die (ersten) Thesmophoriazusen am Tage der νηθτεία spielen, so die zweiten am Kalligmeintage. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bei Homer zeigen sich ähnliche Züge an trauernden Personen, freiwilliger Verzicht auf die gewohnten Bequemfleihkeiten, auf Speise; aber nur als menschliche Schwäche, nicht als gottesdienstliche Sitte. Homer Odyss. IV, 717, 788; XI, 199; Hymo. IV, 193.

<sup>\*)</sup> Dieser Meinung sind Fritzsche p. 585 und Bergk Frgm, Ar. 187. Welcker G. L. II p. 505 behauptet, die zweiten Thesmophoriazusen wären erst

Auf alles, was an heiteren Gebräuchen überliefert ist, hat der Kaleineinering die nächsten Ansprüche, übrigens nicht die alleinigen, denn auch in Ilalinus wurde gespleit und getanzt. Schömann p. 428 setzt verschiedene scherzlaße Bräuche (κινομός Reiz und Linternheit, δελασμα Tam mit Niederkauern, χαλαιδικών δίωρμα\*) chalcidisches Greifspiel) auf dieseu Tag, was im Allgemehnen das Wahrscheinlichste ist, obwohl wir uns von den Bräuchen keine deutliche Vorstellung machen können.

Am wenigsten zweifelhaft ist, dass ein Opfer ξημία genannt den letzten Tage angehörte; denn es wurde als Zugabe, mit Rücksicht auf möglicherweise begangene Feblgriffe in den Thesmophiorlen, dargebracht. — G. A. 56, 19.

## Apaturien und Chalkeen. Kalendertage.

Die Zeit des Festes war der Monat Pyanepsion; üle Tage sind nicht überliefert, sie müssen nach Vermuthung angesetzt werden. Ein bewegliches Fest waren die Apatarien schwerlich, wenn auch die beiden öffentlichen Ferientage, die man dem festlichen Triduum anlegte, und dem Ermessen der Geschmackherren (προσεύφελα) verschiedene Stellung hatten (π. B. als zwei Vortage, ein andermal als ein Vortag und ein Nachtag des Triduums), die uns gesammt 5 Tage betragenden apaturischen Ferien also allerdings da Im Kalen-



nach vollendetem Feste begangen worden, Demetrius der Trüsertier annute eines Sülch Oppopoporateran. Die Geneterstrangun und der Transtrug, also die Haupuncte der Thesmophorien, sind am Kalligenlentsge vorbel, öllerer ist ein Tag des Aufahmens von des strengen Standen der Truncer, ein durch die themophorischen Kasteinungen errungenes fabiliehes Finale, kurs eine Nachber, 
eine verspeler zur forpt. So konntes die Feierunden Organopoputaeran heissen. Dass für eine konnische Handlung neben den Opfern and Festivitätzen kein Plats soll gewesse sein, ist ein sehr sehwarder Grund. Ein Sülck, in welchem Kalligenin vorkommt, wird and den Kalligenientag gehören. Hiernach scheinen mit Früssben and Bergt recht zu urthellen.

<sup>\*)</sup> Rinck II p. 126 setzt das Sloppæ auf seinen ersten Festfag und erblickt darin eine Erinnerung an ein historisches Factum, indem durch das Gebet der Frauen die Feinde nach Clasfes gescheucht seien. Wenn der Gebrauch Andentungen jenes Factums entlicht, so braucht er nicht spasshaft gewesen zu sein rgd, Lobech Agl. p. 680.

der begannen, wo die προτέρθατ den Anfang setzten (Athen, IV pp. 171 Ε. ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἡς οΙ προτένθατ Εγουσεπέντε ἡμέρας, G. A. 56, 30). So hat Weihnscht seine feste Stelle im Jahr, aber die schulfreien Tage um Weihnachten herum, werden jedes Jahr nach Gutachten hestimmt, und Anfang und Ende derselben sind conceptiv.

Hiermit istzugleich die Möglichkeit entzogen, aus dem fünftägigen Senatsferien, die das zöpigung icht Kupptondösop vi Bogoog vorschrieh (Athen. a. O.), die Kalenderzeit der Apaturien zu finden. Da nämlich die einzigen von Decreten nicht unterbrochenen 5 Tage Pyranepison 1 bis V sind, so könnte es stricinen, dass hier und nur hier jene fünftägigen im Psephisma verlangten Senatsferien ihre Stelle hatten.

Auch andere Einwendungen\*\*) lassen sich gegen den Schluss machen, dass die Apaturien in eln decretenfreies Penthemeron gesefzt werden müssen, gemäss dem Psephisma.

Betrachten wir also die heiden decretenfreien tridna des Pyanepsion(MX bis XXI, sofern der XXI Pyanepsion der doppelt datierten Inschrift bei Böckh Monde. p. 57 nicht antliches Datum ist;\*\*\*! dazu die drei vorletzten Monatstage) als eben so gut und ebenso geeignet für einen Apaturien-Ansatz wie Pyanepsion I bis V; siehe die Uebersicht Tafel I zu. S. 94.

Wenn sich auch Einzelnes für das Penthemeron (Pyanepsion I his V) sagen lässt, †) so überwiegen doch die Gründe, welche einen späteren Ansatz im Pyanepsion empfehlen.

<sup>\*)</sup> Archouten des Nameus erwähnt C. Fr. Hermann (Antiq. 1 p. 444) drei aus den Zeiten des Demosthenes (a. Chr. 366, 358, 323).

<sup>\*\*\*)</sup> S. m. Belträge z. gr. Zeitr. p. 55 und Böckh Stud. p. 166 sqq.

<sup>†)</sup> Zum Beispiel, dass dem Apatarienschmans der Besitzenden, der Familienväter, sich ein fröhlicher Tag der Jugend (Oschophorien), ferner eine Speisevertheilung an die Armuth recht gut mischliesse.

Auch diejenigen, welche die Apaturienzeit näher bestimmten, Böckh C. I. Ip. 221 und lünck Rel. d. Hell. II p. 424, sind zu dem Ergebniss gelangt, sie nach Vollmond zu setzen. \*) Einen Ansatz vor Vollmond zu wählen wurden jewielleicht schon dadurch abgehalten, dass ein Grmiliches Gedrange von Festen zwischen Böddromion XVI und Pyanepsion XIV eutstände; es ist nämlich nur Platz für die Apaturein in den ersten Monststagen. Diese bleiben besser unbesetzt, damit eine Pause sei zwischen den vielen Festen des öffentlichen Gotteselienstes.

Die Apaturien fordern eine Zeit im Jahre, wo die Schifffahrt beendet ist. Die Familienmitglieder müssen möglichst alle zur Stelle, Niemand mehr auf See sein. Da nun am VII Pranepsion Theseus' Seefahrt endet, der VII also als Seefahrtsabschluss anzusehen ist, so werden die Apaturien nach dem VII us zetzen sein, mithin, wegen der nahe folgenden Theseen und Thesmophorien, nach Vollmond.

Schwerer ist die Wahl zwischen den belden decretenfreien triduis, s. S. 303. Das eine (MX bis XII)rapenpsion) ist unsieher. Wenn Böckh Studien p. 168 mit Becht den XM Pyanepsion des doppelt datierten bererts [6/26/2fry jørfega] sis öffentlich geltendes Datum ansieht, so existiert kein deeretenfreise triduum hier, sondern mre ein bidnum. Ee existiert nur nach mehner Behauptung, dass das andere Datum [rg/rfy µe/r²/z/kzdeg) das geltende war, welche mir im vorliegenden Falle hinderlich ist, da ich für die Apaturien das lette triduum vor der ésp µe/s few rousethagen beabsichtige. Lassen sich also, unabhängig von der schwierigen, and alle Falle lippothetischen Eutscheidung über jene Doppelden empfelhende Gründe für die verkörgt, refry und devrige q-Ørovrogs beihringen, um die Apaturien dasselbst annustezen?

Die Apaturien und litre Schmäuse, Ende Pyanepsion angesetzt, erhalten eine den Pannthenien verwandte Monatsatellung und werden den Claikeen ( $E\nu\eta$  xai V fet des Pyanepsion) eng angeschlossen. Beides scheint mir günstig. Altena und lieplatst werden an den Apaturien gefeiert, denselhen Güttern gelten die Claikeen (6. A. 56, 32 und 33); Athena und lieplatst, die llauptpersonen im Dogma des persöhlichen Erechtheus, lassen in den Apaturien ein dem Erech-



<sup>\*)</sup> Böckh sett sie nach dem XVII Pyanepsion; Rinck auf XX bis XXIII. Gegen Rinck kann man einige Psephismen benutzen, doch giebt kein einziges völlig sieheren Anlaht, theils wegen l'uächtheit (Demosthen, 18, 118), theils wegen fragmentarischer Ueberlieferung (Ephemeris n. 4044, lin. 5; Rangabè n. 395).

theuskreis angehöriges Fest erkennen, welches mithin Bezug zu den Panathenäen hat,

Wählt man die Tage um dem XX Pynepsion, so wird der XX dzwigquetys, die zwoiarewis Ararovofave juston, sein. Der XX dzwigquetys, die zwoiarewis Ararovofave juston, sein. Der XX telm im Bacrimsentl sehr berühmter, im Alhenaeutl aber gar nicht vorkommender Mouastag. Die Bendideen des XIX und XX Thargelion gingen indirect den Erzethleus vielleicht au, ihre Stiftung ist aber sehr spåt (in Socrates' Zeit) und von den älteren Festen der Athena hat keins einen Festlichen XX, so weit die Ueberlieferung reicht.

#### Ort.

Wenn der Abendschmans nicht im selben Saal statfand, somen "eider Theinlehmer in sein ihratrion oder in das Blaus eines reichen Genossen der Phratrie" ging, um mit den zur selben Phratrie Gehörigen zu essen (B. E. I. p. 593), so waren es in der That viele Abendschmänse. Auf eine Vielheit führt  $\hat{\eta}$   $\delta opxia$ , ein sicherer Singular,") wenigstens nicht. Eintheilung nach Szerionen (Phratrieu) und örfliche Sonderung ist augennessen für den Tag oder die Tage, wo jede Phratrie ihre Geschältssachen erledigt; an die Sections-Stungen konnten sich Sections-Schmänse schliessen, bei denn jede Phratrie "4") für sich war. Aber die  $\delta opxia$  ist ursprünglich ein gemeinsames Mahl gewessen, das ist die aufärlichste Annahme; selbst für spätere Zeiten und vergrösserte Zahl der Apaturientheilnenen Einst sich eins Schmans denken, an welchen die 12 Phratrie durch Vertreter theilnehmen, während die Uchrigen nach Belieben sich zum Sexe uverfnigen.

Eine gemeinsame Oertliehkeit muss das Fest gehabt haben, wahrscheinlich das (alte) Prytaneum, später die θόλος; denn hier war der Staatsheerd. Die vom atheuischen Prytaneum, der Sage



n°) Stephan. Paris. s. v. sagt, an 2 Stellen des Suidas stehe δόρπετα quasi pin in δόρπετας subst. neutr. δόρπεταν. Suidas 1, 1, 1439 Berni, steht allerdings δόρπετα; abre p. 532 καιδούα δι την με προϋπγ δόρπεταν, wo Paralleistellen der Grummaniker (s. Bernh.) δόρπαν haben. Also nur Eine Stelle hat diese üble Form.

<sup>\*\*)</sup> Vielleicht war der samische Phratoreuschmans ein solcher; in Westermann Biogr. Min. p. 15, 466 ist unt von einer Phratrie und dem Haus, wo sie assen, die Reder, ih. 392 of geptroges of rigatiegue die sämmlichen Phratrien der Suaht? soften die Einhadung der einzelnen Phratrie von allen anerkannt wird, dier Einhadung aller gleichaomnt?

nach, ausgegangenen Jonier (Herod. I., 146) hatten vom attischen Staatsheerde Feuer mitgenommen, im sich den neuen Staatsheerd davon anzunänden. Da mun Zeichen ihrer alten Verwardtschaft von allen aus Athen gezogenen mit Ausnahme zweier Städte (b. 147) Apaturien gefeiert wurden, so war den rauftriche Festett ehen jener Staatsheerd des Prytaneums, welcher das Feuerfünkehen der Metropolis bewahrte. Eben denselben Festort missen wir für Athen selbst annehmen. Einstmals mochten hier alle Phratoren Platz finden, später wenigstens die durch eine gewisse Zahl (30) repräsentierten Phratrien. \*)

Der Heerd, von welchem die Apsturiengemeinde Athens ihre Fackeln anz\u00e4ndet, um den Heph\u00e4st, den Stammgott der Erechthiden zu feiern (nach Istros bei Harpotr. p. 118, Meurs. Gr. Fer. p. 36), ist ohne Zweifel der Staatsheerd in einem der beiden Prytaneen. \*\*9! Hier war das religi\u00e5se dentrim des Festes, muthmassilch auch das materielle, wo die Pbratrien, vertreten durch erw\u00e4hlte Aussch\u00f6sse. Schmaussten.

Nichts hindert, neben dem öffentlichen Schmause auch noch gleichzeitige Abendessen in Privathäusern anzunehmen. Aber nicht von diesen, sondern von dem öffentlichen Schmause hatte der Apaturlentag  $\delta o \rho \pi \ell \alpha$  seinen Namen.

#### Die Feier.

Für Speisen und Wein war theilweise durch die Opfergebühren gesorgt, doch forderte die δοφπία, da sie vor Einlieferung der Gebühren gehalten wurde, besondere Zurüstungen. Wenn der Staat

<sup>&</sup>quot;) Multmassibel hasen sieb zwei oder der Clussen in der Apaturiergemenhoe festsetzen: 1) Pantilmwatier, webei Kinder annelhen, 30 yertemassmänner, die über die Anneldungen richten, und vielleicht. 3) die Unbetheilignen. Er richten doch wohl nar gewählt Ansachäuse, z. B. 30 in jeder Phratier, so dass alle mitlenander darch 12  $\times$  30 = 350 Personen verereten seln konnten beim Abendehmass im Prytaneum.

<sup>\*\*)</sup> Da kommt and dere Diphebeniuschriften vor. Ephemeris al:101, 5 0 662p.rs; for vatig 1-yapoquaris for via preserve for int; que sovrig festrage void over, et. a. Ebenso im Eliagang tibid. n. 4097 und 4098. Bliernach ist E. Cardins's Meisung, dass dieses geneinsame Bered von dem im Prytaneum verschen sei (GGB. Neder. 1860 p. 382) und dass in dem n. 0. behandeten Pragment of Nederstraf [for gl'qvoog/ flat rig; savarig fortera cod flator ergitum werden münse, nicht mehr hallbar. — Die Iyyanpaf selbst gehören nicht in die Absturien.

Geld hergab, \*) so mochte davon vornehmlich die  $\delta o \rho \pi i \alpha$ , nebenher auch der übrige Verlauf des Festes unterstützt werden.

Die δοραία wird erster Tag genannt (Suidas I, 1 p. 1439 ŷ πραίτη ἡμέρε [τ̄] τοῦν Απετονρίων), obwohl sie eigentlich ein Vorahend war. Herod. Il, 48 spricht vom Vorahend eines Festes als τῆς δρτῆς τῷ δοραίῃ. Hies war ohne Zweifel die ursprüng-liche Stellung der δοραία und sie wird ihre ursprüngliche Stellung immer bewahrt haben. Im Pyanepsion geht die Soune früh unter, und wenn auch einige religiöse Bräuche dem endenden Tage angehörten, so setzte man sich doch schwerlich viel cher zu Tisch als Licht angezündet war. Die Weimyarte (σὐνῶταει) sorgten auch für Frieuchung, und die ganze δοραία verlied wohl hei Licht, faud also, abgesehen von Eügangsgeheten und Spenden (die man annehmen unse), am beginnenden Kalendertage statt. Hiernach ist die δοραία ursprünglich Nehensache, und dies bestätigt Schol. Ar. Pax S90 (Meurs. Gr. Fer. p. 34). Da wird der folgende Festact, die πέργοργοίε als die zυράα τῶν "Απετουράον μίμερε beziehene. \*\*

Der für Wein und Beleuchtung verordneten Oenopten waren drei (aus jeder Phratrie vermuthlich, im Gauzen 36). Sie wurden erwählt, Athen. X p. 425 A. B. Pollux VI, 3, und bildeten eine Be-

9) Die Apsturien werden ein Fest, aus Statiskosten\* önguerzig genantstate, Studias I, p. 52; bendalls die augseichlessenen Chalkeen ilterer Zeit fogrig eggeta önguerzig; bedenste II. 552 (ch. 56, 52). Anguerzig bedenste ausei öffentlich. Indees ist eine Geldetheillie des States des absteukelsen Sitten gans augemessen, da auch die Oesopsen und Protenthen wehl in öffentlichen Anfrage thätig weren. Oh die Diebelle von Ol. 92, 3, seht Talente, in der 4. Pryxiaie gerahlt, den Apaurien bestimmt war (Böckh C. 1 p. 221), lasse ich dehingestell.

\*\*) Froclas neant die arwoperate als zagierg unter den der! Tagen, Meura, fer, Fer, p. 37. Dies is falsch. Proclas sprichts echst von drei Apaturientagen, die nar bernaskommen, wenn wir die Dorpia zum ersten machen. Die arwogen aus war nicht die zagier, sondern die zugier. Dass der zweite oder mitteren Apaturientag Hangfatstur war, folgt auch durch Combination von Schol. Ar. Pax 899 und 901, wonsch die zagier jußger die örziger, Tag nach dem Hochfeste, ist.

hörde (ἐπμεληταί, curstores). Pholius: ἐπμεληταί τοῦ τοὺς φράτορας ἡδὲν οἰνον ἔχειν. — Steph. s. v. Wiewohl sie nicht ausdrücklich auf die Apsturien bezogen werden, so genügt doch die Nennung der Phratoren und die Sachgemässheit (s. unten von der ἐπίδοτελ; uns die diesem Peste anzueignen.

Vielleicht war die ursprüngliche Veranlassung, die Committeen zu ernennen, nicht der Abendschmaus; sondern sie sollten die Qualification der Opfergaben prüfen, welche von den Våtern einkamen. Es waren theils Thieropfer, für Kinder in zartem Alter ein Schaaf, eine Ziege, ein kleineres Opfer, ein µείον, \*) so genannt mit Bezng auf grössere Opfer. So hiess mit Bezug auf das grössere Opfer (βούς) das kleinere ἐπίβοιον, ein Schaaf; s. Einleitung S. 17. Grössere Opfer fehlten bei dem herrlichen Schmause gewiss nicht. Sie konnten von freigehigen reichen Vätern eingehen, nicht hloss wenn ein Fürst wie Sitalces (Ar. Ach. 145) seinen Sohn recipieren liess, sondern auch von Inländern. Das für einen Jüngling, der in die Phratrie eingeführt wurde, zu steuernde Opfer zovpelov wird grösser gewesen sein als das μεζον. - Eine Zugabe (ἐπίδοσις von Wein, οἰνιστήρια) war herkömmlich danehen (s. Stephan, v. οἰνιστήσια) und wohl ebenfalls in zweifacher Verschiedenheit. Vgl. C. Fr. Hermann in Ztschr. f. d. Alt. 1835 p. 1141.

Wahrscheinlich begann am nächsten Morgen das Hauptgeschäft der Apaturien-Gemeinde, Eintragung der Kinder in die Phratorenliste, und zwar mit örtlicher Sonderung der Phratrien.

Zunächst wurden ächte Bürgerkinder recipiert, schon in zarten Alter. Eine Bestimmung ühre letzteres geht aus den Zeugnissen nicht hervor. \*\*) Legitimationen Unehelicher und Adoptionen liessen sich soch weniger an eine Altersstufe binden; die Recipienden waren (b. j. wohl meistens, Erwachsene. —

Die "vielen Opfer" Proclus (Meurs. gr. Fer. p. 37), von denen die Anarrhysis den Namen hat, sind offenbar die zahlreichen Darbringungen von Kleinvieb, für jedes einzuschreibende Kind ein Stück.



<sup>\*)</sup> Elöige leiten µziow von µzig für µjy nb und erklären µzyuziow, einmonatliches Lamm oder Zieklein; Hermann n. O. 1142 und Schömnnu Alt. II p. 486. Aher io µzig ist das valcht todi, wie der Gentitr µzivog C. I. lo. 1869 µzivog Ötzlüowin [decent.] behrt. Dass die Wurzel Mz (messen) luulet, G. Curtius gr. Exp. 1p. 297, teigf für das griechsiche pziöw nichts aus.

<sup>\*\*)</sup> Im Elym, M. ist von den das Jahr öber (seit den letzten Apolurien) Geboreиен, bei Proclus von 3 und 4 jährigen Kindern die Rede, Meurs. Gr. Fer. р. 41.

Der Vater oder der an Vaters Stelle Getretene, erscheint mit dem Kinde vor den Phratoren und bringt als Gebühr ein Stück Kleinvielt von hestimmtem Gewiehte mit. Damit tritt er zum Altar. Erfolgen nun keine Einreden, so schwört er, es sei ein ächt athenisches Knied athenischer Aeltern. Während die vermudtlich damit be-auftragten προτένθαι, nach angestellter Prüfung des Opfers, das vollenktig hefundene entweder gleich abschlechten lassen an dem flammenden Altar des Zeus Phratrios oder für später in Empfang nehmen, auch das Weinquantum (den Oenopten) abgeliefert wird, recipieren die Phratoren das Bärgerkind, indem sie die Stimusteine vom Altar nehmen und dann den Namen ins Protocoll eintragen.—War Einsage gelban, so konnte ein Process und auch Bestrafung boshafter Einrede folgen, so dass die Reception nachträglich oder erst am nächsten Apstariefelste Vollzogen wurde (fl. E. 1 p. 5944).

Es ist nicht passend, die Geschäfte erst am Kureotis-Tage hegionen zu lassen, dem dritten Apaturientage und letzten Hochfesttage. Auf zwei Tage des Genusses zuletzt die Geschäfte, theilweise weitläuftige, folgen zu lassen, ist keine gute Anordnung.

Wenn auch einer der zugegebenen Tage mitunter als aushilfe henutzt wurde (ide £zfgőn.) un einen Best von Geschäften zu erledigen, so wurden die beiden Ferientage doeh ohne Zweifel nicht zu diesem Ende hinzugelegt, sondern um Vorberettungen fürs Fest zu nachen und der schönen Feier ein gewisses Belagen zu siehern. Die Apaturien - Geschäfte sind feierlich und festlich und das Programm selbst muss illung genigenden Platz ungeworfen labet.

Die Lichttage der Apaturien wird man den Receptionen, die langen Abende der Geselligkeit bestimmt haben.

Der zweite Apaturientag (røźr $\eta$   $p\acute{\sigma}$ /rovros), hiese śrógopus; d. h. Opferung.\*) Man opferte dem Zeus Phratrios und der Athena (Sehol. Ar. Ach. 146. G. A. 56, 29). Da, wie oben vermuthet ist, die Anmeldungen und Darbringungen sehon am Morgen des ersten Tages ( $\delta o p \pi / a$ ) hegonnen hatten, so war für einen Abendsehmaus im Kreise der Phratoren gesorgt. Die Opfer für Zeus Phratrios und Athena scheint jede Phratrie an ihrem Orte dargehracht zu haben.

Der dritte Apaturientag (δευτέρα φθίνοντος) πουρεώτις genannt, wird seinem Vorahende nach auch wohl ähnlicher Geselligkelt bestimmt gewesen sein, so wie der Lichttag einem Reste von



<sup>°)</sup> Vgl. Bekk. An. p. 417, 11. und Emleitung S. 18, Note \*.

Geschäften. (Wenn die nur Schol. Ar. Pax 901 cf. 899 erwähnte Hippodromie nicht auf Irrthum beruht so kann sie auf diesen Lichttag gesetzt werden.)

Die Grammatiker, welche zovgesärs; als Kindertag erklären, behaupten des Etymons wegen, dass die Kinder am Kureotis-Tag, sinerchibert sich. Da diese Etymologie wahrscheinlich falsch ist, so kann die Versicherung der Grammatiker von der Inscription an diesem Tage auch nicht sehr ins Gewicht fallen. Inscribliert konnte auch an diesem Tage worden, aber nicht bloss an diesem.

Nach der Reception ihrer Kinder begaben sich die einzelnen Familien nach Tempelu, wie zu dem Heiligthum des Apollon Patross, um sie den Göttern zu empfehlen, Dem. 57. 54. Solche Darstellungen im Tempel scheimen Privathandfungen gewesen zu sein, welche unabhängt neben den Apaturien-Bräuchen herliefen.

Am Kureotistage wurde der Jugend das Haar geschnitten und Göttern (Artemis, Herracles) geweihet. Davon hatte der Tag seinen Namen. Auch diese Haarweihe war wold mehr Sitte des Privatlebens als Gesetz des Cultus.

Nach Erledigung der Geschäfte wurden Jönglinge und Knaben ein Phartoren vorgestellt. Die herangewaltsenen Söhne waren sehon früher in die Phratrie eingeführt und recipiert, die Vorstellung also bei den Phratoren, wenn sie auch vielleicht ausser geseiligen noch practische "Jæckech hatte, warkein zweite Reception, Meier de gentil. Att. p. 17; cf. Schöm. Alt. II p. 455. Wer seinen Sohn in solcher Weise einfahrte, pflegte den Phratoren eingrösseres Opferstück (für die Festlichkeit des [letzten] Apaturien-Abends) zu steuern. Die vorgestellten Knaben zeigten dann ihre Talente, indem sie Gedichte Plato Tim. p. 21) vortrugen; der Vaterhatte durch ein setlönes Sütck Schlachtvieh für freundlichen Empfang gesorgt. Die Vorträge mögen während des Mahles angehört sein.

Die letzte Apaturien-Versammlung wurde vermuthlich im Prytaueum gehalten und schloss damit, dass die Theilnehmer, nachdem sie die übrigen Deputat-Opfer verzehrt und dem Weine zuge-



<sup>\*)</sup> Schömann Alt I p. 365 sa.g glaubt, dass die Jünglünge, wem alse mändig gesperchen warden, unch nüdsigerfalls einer Pfrüng sich zu nuterwerfen hatten, die sich auf die Fähigkeit selbständiger Vermögenverwaltung bezog, jedich nur in gewäsen Füllen (a. 0. p. 366) eintreten mochte. Est muster man Ermesson der Angehridgen ablangen, in wie weit ein Fall zu abermäliger Darstellung bei der Pfratteren nüchtigte. Auch ohne practische Zwecke konnte Jemand die abermänge Enfallerung wünschen.

311

sprochen, Fackeln am Statsheerde anzündeten und sich hinausbegaben 7) zum Tempel des Hejnbast am Arcapag. Hier feletren sie bei Fackellicht den göttlichen Ahnherra Athens mit Hymnen und Opfergaben. Das Apaturienfest, der Einzeichnung der jüngsten Sprösslinge aus Hejnbästus' Samen bestlumnt, schloss in alter Zeit wold mit diesem Brauch, wohei die Apaturientheilnehmer, ältere Leute, selbst. Lumpadehneren waren.

Der hephäsisische Fackelabend, kalendarisch dem folgenden Bage (Chalken,  $E\nu_F$  and  $\nu^2$  des Panpesjon), dem Nachlage der Apaturien ( $i\pi i p \theta a \nu$ ) angehöreud, scheint den Specialuamen Hephäsiten  $^{**}$ 9 gehält und ausser der Lampadephorie der Apaturientheilenherr auch noch eine gymnische Lampas  $^{**}$ 9 enthälten zu haben.

3) latro bel Berpore, p. 118, 24, mellet: fr ej wir \*\*/secrosofen Fogelet Abyudon of sall/foreg eredie for 800 denders; a fadires; pias/sec James Abyudon of sall/foreg eredie for 800 denders; pias/sec James Berbard wir eige feetes (im Pryanemon), ipsoviet sör \*\*/Heauton ob biovers (Observe Chiese) was the Secher codices: 90 derors; was befere of genül, Att. p. 13 feet-bibl). Wenn wir \*\*Dievers lesen, se ist es eln Fackelland. Da ich den Fackelland cer allerdings diesen festlichen Abende anzeigenen ist, in gewöhnlicher des handeschriftliche \*\*Dievers einsweden. Die Frachteider der Apsartenden handeschriftliche \*\*Dievers einsweden. Die Frachteider der Apsartenden des handeschriftliche \*\*Dievers einsweden. Die Frachteider der Apsartenden der ihm den handeschriftliche \*\*Dievers einsweden. Die Frachteider der Apsartenden handeschriftliche der Apsartenden handeschaftliche der Apsar

\*\*) Meircre Zeugnisse sagen, dass die Claikeen dem flephäts galten (f.k. de, 5,32), Phanodemus belauptere, dass man is dem Hephäts und silch der Altema felere (a. 0. 33). Hiernach sind die Tipsedezue ohne Zweifel Theil der Altema felere (a. 0. 33). Hiernach sind die Tipsedezue ohne Zweifel Theil der Altema felere (a. 0. 33). Liennach sind die Tipsedezue ohne Zweifel Theil der Altema felere (a. 0. 33). Liennach sind die Tipsedezue ohne Zweifel Theil der Mannisch man mit ans man ihnen den Vornbeud der Chalkeen zuweisen. — Durch die unsübnigsparische Lampas (klierpoer, p. 118) in die Nähe der hephäsischen der Chalkeen zuweisen, der der Schale der Schale (a. 0. 33). Liennach wird der Schale der Schale (a. 0. 33). Liennach wird der Schale der Schale (a. 0. 33). Liennach wird der Bertal (a. 0. 33). Liennach wird der Schale (a. 0. 33). Liennach wird der Liennach wird der Liennach wird der L

\*\*\*) Die Hephästien hatte Lysias (Saupe Or, Att. II p. 188 an Barport, p. 118) nebst der Paushtenien und Promehlen als Fackeleites genaunt. Dieselben Int Schol, Ar. Ban. 131. Mit den Disaysien kemmen sie un' dure lickenhalten Innehrift Rangabel II n. 567 vor: . . . db 'Hægnerfaw [xai] diesvedery Ard einer vollständigen C. I. In. 232 p. 333: ἀναγορίψαι δι καί τις αξιλες νενένιμε απ' Ενλικίδου αξορυνος καιείν ἢ ανδράταν Δενενία η θεργείλει η Τοργίλει η Τοργίλει η Τοργίλει η Τοργίλει η Τοργίλει η Ενρικίκη επικεί με αποτικτίκη απολεγική επικεί με απολεγική επι

Jene muss man als ältere, diese als jüngere Sitte betrachten. Eine Combination der fackeltragenden Apaturiengäste und der jugendichen Fackelläufer ist dabet uicht unmöglich, wenn wir uns vorstellen — überlückert ist uichts —, dass die gymnische Lampas ihr Ziel im Prytaneum halte, und dass die daselbst angekommenen ihre schmausenden Väter abholten, so dass nummehr vom Prytaneum aus belde Theile, die Jungen und die Alten, vereinigt zum Hephästus zogen.

Bei Fackelläufen wurde die Fackel am Altar des Eros im äusseren Ceramicus angezündet und dann ging der Lauf in den städtischen Ceramicus. In der Nähe des Ceramicus aber und der köuiglichen Halle war ein Henhästustempel (Pausan, Att. 14, 6), welcher ein Bild des Hephäst und eins der Athena mit meergrünen Augen enthielt, Die Nebenstellung der Athena und des Hephäst erklärte sich Pausanias aus dem Dogma von Erechtheus. Die von den vereinigten Jünglingen und Männern begangene Lampadephorie des Chalkeen-Vorabends kann nur diesem Tempel und dem mit Athena vereinigten Hephäst und zwar mit Bezug auf Erechtheus gebracht sein. Vielleicht wurde auch der nahegelegene Tempel der Aphrodite Urania (Paus, a. O. § 7) henutzt, weil diese Göttinn der Geschlechtsliebe vorsteht und Hephästos als Erzeuger gefeiert wurde. Auch das Anzünden der Fackel beim Eros fand seine Beziehung.\*) (Auf einem athenischen Bruchstück sind Athena und Hephästgemalt, über ihnen schwebt Eros, Welcker G. L. II p. 285).

Im Erechtheus-Dogma kommt noch eine nach dem Erzenger\*\*)

kam una dech fingen, oh næulir nei årstjediger und ille 4 Frete bezogen und genungen Hymme mil Hephisa und Promeltens erennaden verden klutten. Bezengt ist indess fir die Hephisites zanielus unr die Jagande, und ob wir nus die jugendlichen Lampadephoren saggleicht als eingeblich Skaiger deuche nicht oder ob. C. l. n. 213 Chiero, die nicht auch Packelu tragen, gemeint sind, lästs sielen deuen Engelisse einke nasmehen.

\*) Die Lampas f\u00e4r Hephitat — Freillen hielt die gymnische (a, oben S. 311) ruta ohne Zweifel einer der f\u00e4tsteen nurer den autenischen Fackelbr\u00fcneten, dass um so mehr noss mas voranssetzen, dass solche Einzelheiten wie des An\u00e4n\u00e4nnet nur bei Exos f\u00fcr\u00e4tsteen der keinellen Sinn habe, Wiewolld der Altur (Paus, Att, 30, 1) und das Bild (Plut, Sol. 1) des Exos ma Fisiatrata Zeit, do, k\u00e4n\u00e4nnet sich der diese Stillungen ohne Zweifel an rie f\u00e4ltre vorstellungen, nur

\*\*) Eurip, Fr. 917 Nanck, am Eratoniten. Cataster. 13. Bei dem Attentat des verliebten Feuergottes verbirgt sich Athens an einem Orre Attiesa (vielleicht also keinem städtischen), der von ihrn, dem liephäat, seinen Namen erhielt, "Hystercog, Statt dieses unffallenden Namens hat Matthile Hysterstöre gesetzt; Schaub ins Hystericor os. Erichy liepur Hysteriors. Siebeb Authile ad Erat, 1.1.

benannte Oertlichkeit vor. Da man nicht welss, wo sie lag, so lässt sieh nicht sagen, ob bei der Hephästosfeier auf sie Rücksicht genommen wurde; sie mag bloss im [ερδς λόγος vorgekommen sein.

An der Evn zach verk des Pyanersion, der Eur@da des Apaturienfestes (hypothetisch) und dem Chalkeen-Tage, wurde der Peptos begonnen. Wiewohl num der an den Chalkeen begonnene, an den Panathensien darzubringende Peptos einen neuen Beweis liefert, dass die Chalkeen und Panathensien in Bezug stehen, so kann doeh der Anfang der Peptos-Arbeit nicht aus dem Errechteusslogma erklärt werden, weder aus dem agrarischen, noch aus dem persönlichen. Denn welchen Sinn kann es haben, wenn Errechtleus entsteht, auch den Peptos entstehen zu lassen, 9 Monat auf Frechtheus und dieselbe Zeit auf den Peptos zu wenden, die Vollendung des Peptos an den Panathensien, dem Vollendungsfeste des Erechtheus, bervortreten zu lassen?

Der Beginn der künstliehen Frauengabe deutet vielmehr auf Athena als Ergaue und auf die jüngere Bedeutung der Chalkren als Künstlerfest; Suidas a. 0. Εστερου δε έντο ρόνων βίνετο τόν τεχνικών. Harpoer. p. 153, 20 έορτη . . . . χειρώναξε χοινή, μάλιστα δε χαλεκότεν. Auf das Fest der Handwerker und Künstler ging auch wohl das menandrische Drama μαλεκέε (libid.).

Die Auffassung der Cholkeen-Göttlum Athena als Ergane wurdevernuthlich damals begründet oder doch sehr gefördert, als ein Neuerer [Pisistratus] festsette, dass am Chalkeen-Tage, einemalten Feste des Erechtbeuskreises, welchesman dem Hephästund der Athene beging, die Peplos-Arbeit auhehen solle. Wer den Peplos und die Ergane an den Chalkeen für ursprünglich hält, kann die Hinzanshme und starke Hervorhebung des Hephäst nicht erklären, welchem allein Planodemos die Chalkeen beliegt, indem er sie der Athena sogar abspricht. Der Peplos war eine weibliche Arbeit, den Hephäst ging er nicht an. Athena Ergane wird von Handwerkern gefeiert (Soph. fr. 759 Nauek). Man kann also nicht sagen, der arbeitenden Männer wegen habe man den männlichen Gott des Schniedens zusetzen müssen. Richtiger wird es sein, die Vereinigung von Hephäst und Athena als alt, jedoch in agrarischem Sinne füsiert, anzusehen, die Bezielung auf kinstiliche Arbeit aber als viej fünger.

Der Anfang mit der Peplos-Arbeit wurde ohne Zwelfel am hellen Tage gemacht. Setzen wir also den Lichttag der Chalkeen als Handwerkerfest, der Atbena Ergane begangen. Der Vorahend enthielt die Feier für Hephästus und die hephätische Athena (s. unt. Munychia: Feier geg. Ende). Obgleich kalendarisch zum Chalkeen-Tage gehörig, war er doch total verschieden von seinem Lichttage; Fackelspiel und feierliches Opfer der Hieropten \*\*] zeichneten ihn aus. Himmen auf Hephästus dem mystischen Erzeuger des Erechtheus und die neben ihm abgebildete Hephästusbraut erschollen am Tempel heim Geranicus und machten ihn zu einem Schlus-Act der Apaturien. \*\*)

So löset sich der Widerspruch, dass die Chalkeen später bloss von Handwerken gefeiert undene, da doch für die Athenênel, i. die Chalkeen) meh Ol. 107, 4 oder 119, 4 das Hieropöen-Amt thätig war und die Hieropöen gewiss nicht bloss für Handwerker opferten, sondern die Hephsitus-Athena-Feier verwalteten, welche die Andestunden zwischen dem letzten Lichtage der Apaturien und dem Lichtage des Künstlerfestes einmahm.

Wenn es beisst, das "später blos von den Künstlern begangen Fest" habe das pandemische "se" gledeissen, wei les [früher] vonnelne hegangen worden (Suidas a. 0. οἱ δὰ Πάνθημον διὰ τὸ ὑπὸ πάντων ἄγεθῦαί), so kann, nach den vorgetragenen Vermuthungen damit nur gesagt sein: der von Künstlern begangene Lichtuge der

<sup>3)</sup> Die Claikeen hiessen auch λόθηταια (G. A. 56, 33). Abenien von Hierophen versutiet gielst ein healten't bei Ross-Denne p. 60: saf Kal[Lugar]- on (Ol. 197, 4) oder årt Åκα[Lufar]- on (Ol. 193, 4) eigersers (εροποέηταν τά λόθηται». Darum folgen i Ha Mannaamen. Die ersten 10 sind Einheimische, die letzten 4 vielleicht Metöken und Frende (a, Ross a. O.). Es scheimische ein Di Hierophen und 4 hinzungerongene Beitelfer zu sein; vgl. die lasteltift des 3. Jahrtunderts vor Christi bei Ross p. 53. (Die Athenien älterer Zeiten missers uns denen der Kaiserart; vielleicht guternat werden.)

<sup>\*\*)</sup> Diese könnte man dungeh zu 4 Abenden und 3 Lichttagen ansetzen, wenn es nicht rathsamer wäre, die Kalendertage unzerspalten zu lassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn das Thema des Fastes slitz Zeil der verlichte Fenergolt and seine Zengung des Erdsbones Erechthens wur, so könnte die Vermulung entstaden pasdemisch beriche sich and die Aphredite dieses Namens. Aber Aphredite pasdemisch beriche sich and die Aphredite dieses Namens. Aber Aphredite Pandemoss wird nicht in der Niche des Riefplästansteungs, dessen Statum den Pausaniss su Erechthens erienteren, verdert, sondern an den Propyliën. Anch varden Aphredite Pandemos und Peiton sauf die Democratie bezogen, werhalb der Gründer Solon (Lenke Tep. p. 103) oder Thesens (Pausan, Att. 22, 3) ist, Mirkrend freillich Schol. Luz., 234 ed. Lenchitz saug jasperigen zögens sig zie Härböngos ji die Ödgenfer und Pinte Symp. p. 180 Pandemos als die gewehnliche Fleischeniste stüllert. – Ich hirbe für Härböngor bil der von Suldas zugesetzten Erklärung siehen, zurödjupor se. foprijr. Vgl. anch Steph, V p. 135.

Chalkeen ist einst von allen gefeiert worden. Denn der Vorabend war nicht in Verfall gekommen, sondern eine allgemeine Feier geblieben.

Die erechtheische Dogmaik ist also aus dem Lichtage der fry και νέα verdrängt worden? Dies wie nicht unmöglich. Doch scheinen die Handwerker der Ergane mit erechtleischen Bräuchen gedient zu haben. Soph. fr. 730 heisst es βάτ' als ödöv δη παζο διαφαίναξι λέως, οι την Διός γοργαϊτιν Έργανην στατοίς λίπνοια προςτράπεσθα u. s. w. bie Alexe werden aus dem Cultus agrarischer Zeit stehen geblichen sein. Sie werden von Heisch. Il p. 441, den Nauck anführt, so erklärt: λέιπνοια προγράπεσθα kieje. Jeitzun στατατες προκράγεσθα μ. δεί και κανά, ξεγ όξι γε λήμε έπετθνειο, διπερ έεδι καιρποί πτόμινοι.") Für Ergane ist dieser Brauch voll nicht erfunden.

### Programm der Apaturien und Chalkeen.

πέμπτη φθίνοντος, mitunter erster oder zweiter Feiertag.
τετάφτη Ahend: δοφπία.
φθίνοντος Nacht =
ΔΟ

έχτη φθίνοντος, mitunter erster Feiertag.

voc. Tag: Recention beginnt, und damit die Ab- erster Anatulicferung von Einzelopfern zur ανάφrientag. ovois. τρίτη Abend: Einzelschmäuse von den Onfern der **φθίνον**άνάρουσις. τος. Nacht zweiter Apatu-Tag: Receptionen und Einlieferungen zur rientag. ανάρουσις. δευτέ- Abend: Einzelschmäuse von den Opfern der ρα φθίάνάρουσις. νοντος. Nacht = dritter Apatu-Tag: Beendung der Geschäfte, wenn noch rientag.

ein Rest nach ist. Haarweihe.

<sup>\*)</sup> Dies führt auf das λέκνον im Getreidebau, Getreideschwinge. Man könnte auch an λέκνον Wiege (Wiege des Erechtheuskindes) denken, wie z. B.

| ἔνη<br>xαὶ<br>νέα | Abend: Hephästlen.  Nacht = Tag: Handwerkerfest (Chalkeen). Peplos begonnen. Mitunter als 4. oder 5. Ferientag angesehen und decretenfrei. | ENIBAA,<br>Nachfeier der<br>Apaturien,<br>auch Chalkeen<br>und Athenäen<br>genannt. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

νου- Miunter als 5. Ferientag angesehen. Wiewohl sich ein μη- Fest nicht über den einen Monat in einen zweiten ausdehnt, νία hat es doch nichts gegen sich, die Ferien beliebig zu erstrecken. Doch mag meistens die πέμπτη decretenfrei gewesen sein, so dass die 5 letzten oder vorletzten Monatstage Ferien waren.

#### Bewahrte Alterthümlichkeit des Apaturienfestes.

Seit die Apaturien, ursprünglich agrarisch (Einleitung Seite 7), sich zu einem Geschlechterfeste ungehüblet halten (das S. 34 ff.), scheinen sie sich weiter nicht verändert zu haben. Ungestört lebte in der Apaturien-Religion das altjonische Attica mit seinen Phratrien fort, wie seir dies auch den moderneren Politikern als überwundener Standpunct erscheinen mochte und in der Politik auch war. Denn die Phratrien existierten mur vor dem Angesichte der Götter.

Von den jüngeren Culten des Apoll®) und Dionysos wurden die Apaturien wenig berührt.

An Apoll die Haarwelhe (xovpesörs); zu knipfen ist ganz hypothetisch; der Artemiscult ist Alter im attischen Statsgottedeuse und längst kann die Jugend das Haar der Artemis geweihet haben, ehe Apoll ins Festjahr kam. Doch wer wollte, mochte sein Kind ins Heilighum des Patroos tragen, es war aber Privatssche und der Vater konnte gewiss einen andern Tempel wählen, oder überall nur dem häuslichen Apoll ein Opfer auzönden (Petersen Häuse, p. 15).

Hermes im Hymn. v. 21 teoù tel Mune liegt und der Athena AIKNIA (wahrscheinlich kleine Wiegen) geschenkt wurden, s. unt. Plynterien geg. Ende, drittletzte Note.

Y Es ist ladendariech unmöglich azzanehmen, dass Apollon Patroos an cinem der Apatrenburge grezeng ist. Geburt und Zewugu des Apoll unes nen auf Vil, Monatarage kommen; wer also Apollons Geburt auf Hetschmbenen Vil, sestre, würde Pynangelson Vil als Zewugungstage richtune, was nicht angeht, dan Pynanepsion Vil ist Zewugungstage richtune, was nicht angeht, dan Pynanepsion Vil ist Zewugungstage richtung. Apatrenburg die kunn.

#### Zeusfest im Maemacterion.

Ein Fest des stärmenden Zeus, Zev's μαιμάχτης, vermuthete schon Meursius Gr. Fer, p. 200. Nun hot die Inschrift C. I. I. n. 523 am XX Maemacterion eine Begehung für den Iandlichen Zeus (Matμαχτηριάνος Δτί Γτωργφ κ΄ πόπανον κ. τ. λ.), zunächst eine dürfliche, aus der aber eine entsprechende städlische zu folgern war. Hiernach hat unan ein Fest des stürmischen Zeus auf den XX Maemacterion des stätischen Festjahrs gesetzt, und alse Fest Maemacteria getauft, ein Xame, der nicht vorkommt (Meursius a. O.; Böckh C. I. I. p. 433; Welcker G. L. I. p. 2071).

Unter der Voraussetzung, dass ausser dem XX auch noch ein oder zwei Tage der letzten Beradd ehm Zuschsets beizulegen sind, gehört die Anwendung des Zeus-Widderfells ἐν τοῖς καθαρμοῖς φθύκοντος Μαιμακτηριώνος (Eustahn p. 1935; Preller Poleman. Πṛm. p. 140) hierher, nebst dem Sihnungsmang; Welcker no. p. 208 sq. Diesen Zusummenhang hat auch Hermann G. A. §. 57 anerkannt.

<sup>\*)</sup> Welckers Erklüringsversuch ist oleist übererogned, Nechturg r. Trilog, 199 (G. A. 56, 29): Wer weiss deun, ob die Afyssaperig nicht Scherzunne für Seeleute sind, von alzys (Wellen) pai caerula eerraat. Nanne eitstehen maschmal so. Eine geringe Menscheschisse mie Ziegenhirten sind, konnte nicht eine Phylic blider, die den auferen gelicht sind. Drevyse in Zisster, f. (siech, Wiss. VIII p. 305 u. 509 sagt Afysvoorig kinge wie ein Schimpfname, sei ein anchmals finierer Partistume (Ziegenfütterer).

Auf der Insel Ceos, deren Festjahr dem attischen ähnelte, finden wir In derselben Zeit des Maematerion\*) eine wahrscheinlich verwandte Begebung. Berga Beitr. z. gr. Mist., p. 33 legt das Fest, von welchem die Inschrift redet, mit Grund dem Zeus bei. Ob aus den Opferbestimmungen \*\*) sich noch ein näherer Bezug zu der Feier in Althen cregbe, steht dahin.

Die Monatsstellung des Festes erinnert an die Mysterieu, in den die εἐκάἀες als Iacchustag sieher sind. Auch das Sühnwidderfell brauchte der Daduch in Eleusis. War also das Fest des stürmischen Zeus ein winterliches Mysterlenfest?

Iba Hadrian, als er cinen Winter in Athen zubrachte, die eleusinischen Weihen empfung Lobeck. Agl. p. 37 sq., so empfühlt es sich wenigstens für späte Zeiten auch dem Winter ein Mysterienfest zuzuheilen. Dieses konnte dem Maemaeterion angehören. Aus der neuen Henennung des Schaltunonats, der nach Hadrian Hadrianion\*\*\*
hites, folgt nicht, dass der Kaiser im Schaltunonat die Weihen erhielt. Es kann das ein Compliment sein, welches in keiner nährert Verhindung mit der Initiation des Badrian selbt. Aher ausser den Eleusinien des Herhstes, denen er p. X. 132†) beiwohnte, auch noch ein zweites Fest zu haben warsehr passend, weil die Weihen stufenweise mitgelheit wurden.

Auf hacchische Mysterien führt auch die Deutung des Zeus-Namens bei Harpoer. p. 191 μευμάχτης δ' ἐστὶν ὁ ἐνθονοικόης κ. r. λ. Zeus ist Baschus' Erzeuger und zweiter Gebärer, von ihm empfängt er seine enthuisatsische Kraft, wie Zeus Maemactes Stürme durch den Himmel sendet, so rauscht und gährt der Zeus-Sohn im Bottich. Dogmatisch wurde dies so ausgedrückt, dass Zeus den



Bang. n. 821, wo der Maemacterion und die letzte Decade (... άτη ἀπιόντος liu 4, nach Rangabé [ἐνν]ἀτη ἀπιόντος) sicher sind.

<sup>&</sup>quot;) Lis 8 ist feider auch in Rangabl's Abschrift immer noch rüchselbun, ich dasebts von einem Schweisopher ("ganzbe jieß) obg die Reder, so fasst die laschrift Bestimmungen über dereirel Thiere, Rind, Schaaf und Schwein, was eine Trittys wäre und sich mit der dem Ischus (an XXX Beödermöns vermullich) gebrachten vergleichen liesse. Aber von der Unsichreiteit der Lesentia, 8 abgescher, ist deunoch einer Trittys viellerit, gru nicht gemeintet. Et konnte bestimmt sein, dass jeder (vita, jedes Schaaf, jedef Schwein so und so bestehnfen zein müsse.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Schaltmouat Hadrisnion findet sich auf Inschriften: Philistor 1 p.384; Ephemeris n. 3239.

<sup>†)</sup> Nach Buttmann's Bem., hinter L. Ideler's Unters. üb. d. astron. Beob. d. Alten, p. 395; siehe Indess Lobeck Agl. p. 38, Note.

Sobn in seinem Schenkel ausgetragen und zur Geburt reif gemacht habe. — Derselbe Gott heisst mit Bezug auf die ländliche Arbeit des Weinbaus γεωφγός, s. oben S. 317.

Da im attischen Kirchenjahr der Weingott am XX Boëdromion als geborenes Sichenmonatskind gefeiret wurde, so folgt, dass er am XX Maemacterion, neun Monat alt, aus Zeus' Schenkel an das Licht trat, ein fertiger Gott. Dass Zeus ihn zwei Monat nach der Katastrophe aus sich geboren labet, sagt Lucian Dial. D. 9: xzd νῦν τρέτορ ἄθη μηνὶ ἐξέτεκεν αὐτό [ὁ Zτύς], wo der Boëdromion at gadērog zu nehmen ist, so dass der Maemacterion τρέτος wird.

Soll das Fest des Zeus Maemactes mysteriös gewesen sein, so sit gar keine Wahl; man nuss die Geburt aus Zeus für dasselbe annehmen, weil die übrigen Wendepuncte bacchischer Dogmatik (Tod, Erzeugung, siebenmonatliche Geburt) bereits ihre heortologischen Plätze haben.

Auch die Jahreszeit, welcher der Maeuacterion angehört, hilft die Deutung stätzen. Die beiden Monate, welche Bacchus in seines Vaters Wesen noch zubringt, müssen zusammenfallen nitt der Zeit, die der Most braucht, um im Gährfasse Wein zu werden. Nun lehreru aber die Oschophorienlurfauchte, dass man Anfangs Pyanepsion reife Trauben int. Ende Maemacterion wird es also Zelt sein, den längst geernteten und im Fasse gährenden Wein zuerst aus der Kufe zu befreien und umzüglessen.

Das mysteriöse Dasein des Bacchus endet also mit dem Feste des Zeus Maemactes, jetzt beginnt der Gott seine offene, fröhliche Existenz, von der sogleich die ländlichen Dionysien Zeugniss geben.

Es ist möglich, dass sich das Fest erst später mystisch ausbildete; denn je nachdem man es ansah, liess sich die neumonatliche Geburt zu den bacchischen Mysterien rechnen als Schluss, oder auch zu den jetzt anhebenden Weinfesten als Anfang ziehen.

Abergläubige Vorstellungen über die rechte Monstzeit, wann and as Fas öffnen misse, sind indess schon bel Hesiod zu finden, Hesiod έργ. S21 τετράδι δ' ολγα πίθαν: περὶ πάνταν Γερόν ημαρ μέσση ταπίσου δ' αντε (κ. (τοκοι) μετ' ελεάδα μηνός δρίστην, "venige wissen, dass der 24. der beste ist". Sind diese πατύρο die eleustinischen Eingeweiheten (βάχριο δ' τι παύροι Pilaon. Pilaot. p. 69) und haben wir Hesiods Lob der ελεάξι, α. 0. 794 ελεάδι δ' εν μεγάλη, πλέφ γίματι, Γατορα φώτα γείναθται μέλα γάρ τε νόνον ππευπασμένος είντιγ, saus der backtischen Religion zu er-

klären, so können wir ihn sagen lassen: wenige nur wissen, dass man an derjenigen Tetrade das Fass öffuen muss, welche anf den 20. Monatstag, den Tag der reichsten Verheissung, folgt. — Au die Pithögien des Anthesterion, kann man dabei nicht denken; diese inden im attischen Kalender nicht an einer Tetrade statt. Wesh aber ist eine Beziehung auf das erste Anstecken der Fässer nach der lanten Gährung möglich, für welches das Zeus-Fest im Maemacterion abzuwarten und die τετράς unmittellbar nach demselben zu wählen war. — Diese Auffassung der Stelle des Hemerologiums ist aber an Voraussetzungen geknüpft, die nicht jeder zugeden wird, und es kann sich auch unabhängig vom Gottesdienst solch ein Aberglaube gebildet und behauptet laben.

Aber welchen Namen hatte das Fest des winterlichen Zeus? und ist alles was wir von den Bräuchen wissen, auf den Monatstag und die Sühngebräuche beschränkt?

Ich vermuthe, dass das Fest Haloa hiess und dass die Haloen-Feier mit der des Zeusfestes im Maemacterion identisch ist.

Diese Vernuthung hat das positive Zenguiss des Harpocration p. 17 gegen sich, jourgi darru, Artzuch μ' λλέα, μ' μη ημο Αλέοχοος όνομεσθητικέ από τοῦ τότε τοὺς ἀνθράπους τές διετριβές, ποτείσθαι περί τὸς ἀλέως ε΄ ἐμενθα οἱ ἀντίγη ψησιν ἐντ η ἐμενθε ἱρογικό Ποιτελειάνος μπνός. Το die Halson einen poseidonischen Pestrug enthielten (Bekk. an. μ. 355 Ποιπθάνιος παρτή, so laben die Ausschreiber des Philochorus sich verselnen und aus Ποσειδοτος, des Gottes Poseidon'' eine Zeit Ποσειδεάνος μπρός ,im Monat Poseideon'' genacht. ")

Wem diese Unstürzung eines Zeugnisses missfällt, der erwäge, dass nicht bloss Gorsini, sondern unch K. Fr., Bermann die Zeugnisse über das Balounfest theilweise zurückgewiesen haben. Corsini hielt den Monat Possideon für unpassend und sehlug den Hecatombaeon vor, gegen Harpoer. a. O. G. A. 57, 5). Hermann leugnete den mystischen Character der Haloen, was einem anderen positiven Zeugniss zuwiderfalmt.

<sup>&</sup>quot;) Der Scholinst zu Plat, rep. p. 475 setzt die Lenien in den Meematerien, ein Irritum der daudren herbeigeführt sechiens könne, dass er fläben und Lenien verwechstelle; so erklärt, wirde dieser Irritum des Scholinsten meine Hypothese gäung sein. Duch hat der Scholinst vielmerh in den Monsten alch verseben, wie die Aufeinanderfolge bei ihm: Poseideon, Mierameterion, Elaphebolion, leitz. Er wülte dem Kafender folger und hitte schreiben sollen peseideon, Gametlion, Elaphebolion. Für meine Hypothese ist also Schol, Plat, a. O. gleichgelüb.

Hermann sagt G. A. 57, 4, dass nur der Scholiast des Lucian p. 245 Jacobitz die Haloen als ein Mysterienfest bezeichne (fograp μοστήρια περιέχουσα Δήμητρος καὶ Κόρης καὶ Διοντόσου). Es liegt aber ein Indirectes Zeugniss ausserdem vor, durch welches die Verwandisschaft der Haloen mit den eleusinischen Mysterien wahrscheinlich wird. Die luschrift C. 1. n. 356 (Γ. p. 443) hat lin. 1. Εθμολατιάδου Δυκομάδα . ; lin. 2. διά βιου δε Έλευσεδεν μέν [Δήμητρος καὶ Κόρρς]; lin. 3 'Διδιών. ἐν Σέμμα δὲ τῆς . . . Wievohl in diesen Zeilenresten wenig ergänzbar ist, muss doch die Verbindung der Eumohjiden mit den Haloen für ein den Eleusinlen nahe verwandtes, also mysteriöses Fest sprechen; auf das fragmentlerte ATKOMIJA kann man sich in demselben Sinne berufen; s. S. 234 und Fr. Lenormant Recherches p. 153. Die Insehrift ist heit Eleusis zefunden, in canno Rario.

Die grossen Mysterien werden theils in der Stadt Athen, theils in Eleusis gefeiert, ebenso die Haloen. Siehe die Zeuguisse in G. A. 57, 6. Da das 4 Stunden von Athen entfernte Eleusis beaucht wurde, können die Haloen leicht mehrere Tage gedauert haben. Wenn [Demosthenes] 59, 116 so spricht, als wären sie einblenig ( $\ell\nu$   $\tau\alpha\dot{\nu}\tau\eta$   $\tau\bar{\eta}$   $\dot{\eta}\mu\ell\rho g$ , vorher  $\Delta k\dot{\rho}\rho(s)$ , so wird er den Haupttag im Auge haben. So wird auch von den Anthesterien und Panathenhen gesprochen, s. S. 347.

Der Sühmunzug mit dem Zeuswidderfell, kann passend mit der Haloen-Ponpe von Atheu nach Eleusis vereinigt werden. Lässt man dagegen die Benutzung des Zuöş xöözov im Maemacterion, die Haloen aber im Poseideon eintreten, so ist jene nicht eine Vorhereitung dieser, weil der Neumond dazwischen liegt, welcher eine Hieromenle von der andera vollständig terne vollständig terne

Am Ilaloentag (d. 1. am llaupitage) war es verboten Opferthieru selalachten (legate Øvisr [Bemosthen] a. 0.) und was an Darbringungen zu machen war, brachte die eleusinische Priesterinn dar (a. 0.). Ucher die Priesterinn ή tiques siehe Seite 238 Note\*. Diese gottesdienstlich strengen Hestimmungen stimmen nicht mit dem Ilaloenfeste so wie Ilermann es auffasst. Nach ihm war es auf ausgelassene Lust in der zuervurgig und auf Veriegenuss gerichtet. Vielmehr hatte es bei aller Ausgelassenheit nachts, ganz wie die Mysterien, einen stark dogmatischen Gehalt und dengemäss gerüchtet. Seiterien, einen stark dogmatischen Gehalt und dengemäss gemögen der Veriegen und war, in der uns bekannten Gestalt, keineswegs eine Art von ländlichem Bionysienfest.

Hermann hielt offenbar darum das Zeugniss des Schol, Luciau.

Mommsen, lleortologie. 21

p. 245 Jacobitz für falsch, weil er das Zeugniss des Harpocration.
p. 17 für wahr hilel, die Mysterein im Haloneftest lehnte er ab, weil er den Monat Poseideon für das Halocnfest annahm. Weil der Monat Poseideon überliefert ist, in welchen die Halolien Dionysien fallen, schlenen Preller'n die Haloen ursprünglich das jändliche Bionysienfest der Eleusinier zu sein, welches sich dann eigenthömlich ausbidete (Preller R. E. II p. 1060 not. extrem.)—so eigenthömlich freilich, dass es seine ursprüngliche Grundlage verliess und ein Mysterienfest wurde. Hermann bestritt den eigenthömlichen Gehalt des Festes und suchte es als ein blos auf Amüsement gerichtetes, den Handlichen Dionyslen möglichst shallches hürsutstellen, damit es in den Poseideon, den Monat zwangloser Lustbarkeit, wohl hüneinnasse.

Sagen wir vielmehr umgekeltrt: weil die Haloen eln Fest mit strengem Ritual und von mysteriöser Tendenz waren, ist es besser, ihnen einen andern Monat anzuweisen, als denjenigen, welcher der leichtsinnigste im ganzen attischem Festjahr ist.

Es lässt sich nicht nachweisen, kann aber wahr sein, dass die Haloo das Weinfest (Jändliche Bionysien) der Elueslaier zur Grundlage haben. Haloen und ländliche Dionysien bezielen dasselbe, dass wieder junger Wein da ist. Aber dieselbe Sache lässt sich versichteden auffässen. Die Haloo geben die dogmatisch gestaltete, die Bandlichen Dionyslen die materielle Befreiung des Bacchus aus der Kufe. Erstere enthalteud iet vom Mysterlen unsehleierte Geburt des Gottes, letztere zeigen die ersten Machtwirkungen des gekorenen in offener heiterere Weise. Wenu das eleusinische Weinfest in so eigenthümliche Balmen gedräugt wurde, ist es auch wohl hänausgedrängt worden aus dem Monat der materiellen Weinfeste, dem Poseideon, und hat — als Haloa — seinen Platz anderswo.

An den Ilaloen fand ein Festzag zu Ehren des Poscidon statt, der als Ørzézkagos ju Verbindung mit Demeter stand (Stark zu G. A. 57, 5). Der Priester des Poscidon Phytalmios, dessen Ehrensessel sich unter denen des Lenacon befindet (Philol. XIX p. 359, 16), hat also wohl Functione am Haboenferts gelabra. Das Opfer für Posseldon am VIII Posseldeon, welches C. Ln. 523, 15 augseführt wird, gilt nieht dem Putplatinios, sondern dem Χαμασίζηλος, welcher sonst unbekannt ist. Hiernach findet der von Harpoeration iberlieferte Monat der Haloen, der Posseldeon, keine Unterstützung durch diese Inschrift und wird man uicht die Haloen auf den VIII Poseldeon ansetzen wollen, den Opfertag für jenen Ποσειδούν Χαμασίζηλος.

Poseidons Rolle in dieser Dogmatik lässt sich nicht näher angeben. Auf einem Gemälde bei Althen. Vill p. 246 sah man den Meergott, wie er dem kreisenden Zeus einen Thuuflisch reichte, und bei Lucian Dial. D. 9 ist es Poseidon, der den enthundeeun Zeus zu sprechen wünseht. Daraus sehen wir, dass Poseidon bei der Schenkelgeburt des Bacchus eine Rolle hatte, aber nieht welche Rolle er hatte.

Im dionysischen Festkreise schliest die Feier im Maemacterion den mysteriösen Zusammenhang ab. Bacchus ist zum zweiten Mal geboren, der Dithyrambos. Fortan ist er als melchiger Gott unter den Mensehen, die Ihn im Poseideon fröhlich feiern, wie in einem einzigen, dem geborenen Theolnos begangenen, grossen Amphidromienfeste.

## Ländliche Dionysien.

Kalenderzeit ist der Monat Poseideon. Im attischen Sehaltjahr folgt auf den Poseideon der eingeschobene Monat, woduren die Dionysien eineu Spielraum von 59 bis 60 Tagen gewannen.

Ueber die Benutzung des Schaltmonats steht nichts fest. In älterer Zeit, ehe die Pirken bedeutend wurden, sebeinen die Lenien den übelsten Anspruch auf den Schaltmonat zu haben, in späterer aber laben die Pirken den gleichen, wo nicht noch stärkerre Anspruch auf den Schaltmonat. Dies bindert nicht zu glauben, dass auch noch ein Rest ländlicher Dionysien geriugerer Ortschaften im Schaltmonat begangen wurde.

<sup>&</sup>quot;) Zuairbang des Schaltmonats girbt etwas ge\u00e4aderte Featgreaces, Setzen wir Posiedeen VIII das ersten Fleischung \u00e4amma(\u00e4mmin) in las ersten Leineidung, \u00e4ammin \u00e4mmin \u00e

Die Badlichen Dionysien waren dörfliche Feste (r\u00e4 zer\u00e4 \u00f3\u00e4 \u00e4 zer\u00e4 \u00e4 \u00e4 \

### Die ländlichen Dionysien sind Weinfeste.

Durch den τρύγητος Διονύσω am XVIII Boëdromion (C. I. I n. 523) und durch die Oschophorien am VII Pyanepsion ist die Stellung der attischen Weinlese in den attischen Kalendern einigermassen gegeben. Wiewohl Pyanepsion VII, im Sonnenjahr schwaukend wie alle Tage des Mondjahrs, leicht so früh fallen konnte, dass noch nach den Oschophorien Wein geerntet wurde, so ist es doch unmöglich die im Boëdromion nach C. I. a. O. beginnende Lese durch den Pyanepsion und Maemacterion bis in den Poseideon hinein auszudehnen, auch wenn wir bei der Inschrift den Kalenderunterschied (s. S. 101) in Anschlag bringen. Plinius rechnet sie zu 44 Tagen; s. Einleitung S. 57, N. \*\*. Bacchische Begehungen im Poseideon können, nach Anleitung des attischen Festjahrs selbst, sich auf nichts Anderes beziehen als auf gegohrenen Most, welchen man schou trinkt. Solcher, nicht ganz fertiger, Wein wurde den Gästen vorgesetzt bei dem Symposium des Lexiphanes, Lucian Lexiph. 6: οἶνος δὲ ην οὐ γέρων, αλλά τῶν ἀπὸ βύρσης, ήδη μέν αγλευχής (sauerer Most), απεπτος δε έτι, zur Winterszeit ibid. 14. Für die ländliche Bevölkerung kann man getrost die Behauptung des Plutarch Symp. VIII, 10, 3 ignorieren, dass frühestens im Anthesterion der junge Wein getrunken sei. Auch C. Fr. Hermann hat dies nicht wahr gefunden, da er G. A. 57 p. 391 n. A. sagt, dass die Haloen, ein Fest dieser Jahrszeit (Winter), auf das

verdanke. Auf einer Inschrift von Olbia, Henzen n. 6429, wird der VIII Lenaeon mit dem 17. Februar gleichgestellt. Sie ist aus dem Jahre 201 post Chr.

<sup>\*)</sup> Im Winter wurde auch seltener decretiert, s. Taf. 1 und S. 95 f., am seltensten im Maemacterion.

Kosten des jungen Weines gerichtet waren. Wie sollte man auch wobl nicht gekostet haben, wenn man, um die Zeit der Brunna (Pfinius), zuerst den Wein abliess, s. Einleitung S. 45, Note\*. Im städtischen Leben wurde der Wein nicht cher gekauft, als er zu Markte kam (Anthesterion), aber an den Productionsorten turauk man was man hatte und viel früher im Jahr, so wie auch heutiges Tags ohne bestimmte Regel der Most augebrocheu wird, s. Fiedler Reise I, 573. Auf diese Weise sind in älterer Zeit eine Anzahl regellos verstreuter örtlicher Weinfeste (ländt. Dionysien entstanden. In raflichen Dionysien für Virnieh und alten Wein sorgen konnen, die Knechte Drauchen indess den Most vom Jahr nicht verschmibet zu habes den Most vom Jahr nicht verschmibet zu habes den Most vom Jahr nicht verschmibet zu habes den Most vom Jahr nicht verschmibet zu habes

Die Melnung, dass die ländlichen Dionysien der Weinlese galten (Kanngiesser, Böcklı, Preller), muss nunmehr ihren Gründen nach beleuchtet werden.

Wir finden, bemerkt Böcklı Len. p. 109, dass bei den ländfichen Schauspielen in Kollytos noch Trauben, Feigen und Oliven hingen. - Bei Aeschin. 1, 157 (έν τοῖς κατ' άγροὺς Διονυσίοις χωμωδών ὅντων ἐν Κολλυτώ) ist von Komödlen der ländlichen Dionysien in Kollytos, bei Dem. 18. 180 (ον έν Κολλυτώ ποτε Οἰνόμαον κακῶς ἐπέτριψας) von Tragodien in Kollytos (vielleicht der ländlichen Dionysien daselbst) die Rede. Die andere Stelle Dem. 18, 262 braucht nicht auf die ländlichen Dionysien bezogen zu werden, nach welcher Aeschines einer vagierenden Truppe sich anschloss und Feigen, Trauben und Oliven entwendete. Wenn ein kleiner Staat so lange und so eifrig wie Athen die Bühneuspiele fordert, so entstehen Banden der Art, die Beschäftigung und Brot suchen, nicht bloss im Poseideon. Die Städter wendeten den ganzen Frühhing auf Theatervergnügungen und im Boëdromion fanden σχηνικοί άνῶνες am Eleusinienfeste statt, nachmals wenigstens. Es ist klar genug, dass die Schauspielerei um sich griff. Nichts hindert zu glauben, dass irgend ein Dorf im September oder October von der Gesellschaft des Simylos, Socrates und Aeschines besucht wurde.

Noch mehr, wie kommen Weinberge nach Kollytos? Kollytos ist ein athenischer Stadtthell und hört auf, wo die Stadtmauer aufhört, welche ihn von der Eintiefung (Koile) draussen und den Ahhängen des Lykabettos<sup>8</sup>) trennt. Aber vieleicht lag "ein Theil des



<sup>\*)</sup> Forchhammer setzt Kollytos zwischen Stadtmauer Puyx und Museion au; anch hier passeu keine Wein-, Feigen- und Oliveupflanzungen hin, und zu

Demos Kollytos ausserhalb der Mauer"? Westermann z. Dem. a. O. hat das angenommen. Dies einmal zugegeben, so konnten doch am Lykabettos, dessen Land für werthlos galt, höchstens Öliven zu finden sein; Leake Top. p. 154.

Tragen wir also nicht in die Stelle Aeschin. 1,157 die Herbstfrüchte aus den Worten des Demosthenes hindn. Zelhen wir lieber den Hesychius (ἀρουφαίος Οὐνόμαος: Δημοσθένης Αθοχίνην οῦτος ἔφη, ἔπεὶ κατά τὴν χώραν περινοστών ὑπεκρίνετο Σοφοκλέους Οὐνόμαον) der Flüchtigkeit, welcher mit Beziehung auf Dem.18, 180 (öν ἐν Κολλυτή ποτε Οὐνόμαον κακῶς ἐπέτερικας), statt des städtischen Ortes Kollytos, κατά τὴν χώραν παρίθελ, Κτευπωθ Ομετάρε durch Attice. V.β. Βόκλ hen. p. 76 Note.

Eine Weinlese im Poseldeon, fährt Böckh Len, p. 109 fort, könne allerdings zu spåt schienen, doch habe man in Attiesa mildem Winter den Wein wohl lange hängen lassen, und auch in Ungarn zu Tokay sei die Weinlese in freien Gärten nicht vor Novenmer 1990 erlaubt und in den der Krone zehntpflichtigen nicht vor Docember 6.\*) Dies habe Kanngiesser gut erinnert, um die späte Lese mehr glaublich zu machen. — Wenn die österreichische Regierung eine späte Lese octrojiert, so folgt nicht, dass unter den zwanglos lebenden Alteneran die Lese unnbafficht\*) spät sei.

Soll die Stimme der Alten etwas gelten, so hat man den Wein kelneswegs so spit wie im Tokay geerntet. Plinius XVIII, 74 lehrt nicht einen "spiten Eintritt" (G. A. 57, 12) der Weinlese, sonders er lässt sie mit dem Herbstägningen im des segt, dasses sie höchstens bls zum Plejadenuntergang (Anf. November) dauere. Darum weil der möglichst spate Termin, den zu überschreitendas Orskelt erheitet, von Plinius angegeben list, ist nicht lüberbaupt ein später Eintritt der Lese angegeben. Ilesiod lässt sie nicht viele Tage früher beginnen. Die Setzung der Weinlese auf Aequinottum galt

einer Ausdehnung von Kollytos bis in Kölle hinein ist weder Leake noch Forchhammer gekommen, sondern Kölle ist ihnen ein von Kollytos durch die Mauer abgesonderter Theil, Vgl. auch Sauppe de demis urbanis p. 15.

<sup>\*)</sup> Diese Verpätung hezweckt die Concentrierung des Mostes durch Kälte. Plin. XIV, 5, 7 erwähnt, dass einige Sorten auf den Hügeln bei Thurti uieht eher geernatet werden als bis es friert. Das, was die Sybariten sich ausgedacht haben, wird man nicht als Regel anseiten dürfen, da es dem Urakelspruche (Plin. XVIII, 74) zuwider Huft.

für alle Griechen insgemein. Wie hälten sonst gewisse Finsterne, die um diese Zelt aufgehen. τρυγητής und προτρυγητήρ heissen, wie Thucydides sich des Ausdrucks δλίγον πρό τρυγήτου IV, S4 als eines seinen Landsleuten geläufigen bedienen können? Halten wir also Tag- und Nacht-Gleiche als Welnlessezil fest.

Die Feier der Baddicheu Dionysien hatte wenig Achnlichkeit mit einem Weinbesfest. Ein Weidnesfest sollte hälligeweise der Weinlese selber verwandt sein. Homer beschreibt sie uns H. XVIII, 567 sqr. Da singt ein Knabe das Linostied zur Cither, die jungen würzer und Winzerinnen, beläden mit Trauben, singen und juuchzen mit darein, die Arbeit ist nur ein Spiel und wie im Reigen scheint der Linossänger die tanzende Jungend auzuführen. Hiermit kann man Gebräuche der attischen Oschophorien vergleichen. Jünglinge ziehen unter Liedern dahin und tragen Reben in den Häuden

Bei der Weinernte löschen die Arbeiter ihren Durst naturgemäss mit Trauben oder darans abgeflossenem (süssem) Most, der sie nicht berauscht.\*)

Für die ländlichen Biouysien aber ist das wesentliche Erforderniss (wie für die Bionysien inherhaupt). Weit. Dies zeigt sich in dem Namen Θεούνια (τὰ κατὰ δήμους Διονύσια Θεούνια Δέλγετο Πατροκτ. s. oben N. 324). d. h. Fest des Gottes Wein, des Θέουνος later sich teilt unwoglich, dass Θεούνα ein alsichtliche, jedoch nicht sinnlose Verdrehung\*\*<sup>29</sup> eines gottesdienstlichen Wortes Θεόγνια (Bacchus Gebrut) ist; darum bedeutet Θεόνους nicht weniger den Gott Wein; vgl. Aeschyl. fr. 397 Nauck κάτεφ Θέουνε, μαινάδων ξενικτήμα, wo Tzetzes ad 1χc. 1247 erklärt Θεός ούνου εφόργη, des Weinerfinders naunte, bezeichnete sie als ein Weinfest, nicht als Weinleseffest.

Aus den Dionysien ging das attische Drama hervor, das Trauerspiel aus dem Dithyramb, einem ernsten Festgesange an Bacchus,

<sup>\*)</sup> Dass den Arbeitzen nicht Wein gerieht wird, scheint sich von selbst zu verstehen. Siche Marcob, Saturu, Vil., 7, 14, der es ur wildlere naucht, wie es zugehe, dass der Wein, als süsser Most in der Weiniese getrunken, zieht bernaucht. Seine Ecklärung ist inklen zu verschiene. Er sendt des Grund in dem diete, Dies ist wahr. Der Zuckerstoff ist es, weicher sich beim Gähren nmsetta nich alse brauscherde Eisenste abgiebt.

<sup>\*\*)</sup> Von solcher Verdrehung gottesdienstlicher Ausdrücke giebt es manche Beispiele. Solite almilich θίσενος wirklich eine nrsprüngliche Bildung sein? aus θεός aud οἶνος wie anser Gottmensch, oder τραγέλαφος; vgl. Poll etym. Forsch. II p. 385.

das Lustspiel aus dem phallischen Scherzhede, welches demselben Gott gewidmet war. An diese Cantaten, vorgetragen in der Festgemeine der Dionysien, schlossen sich Umzüge mit Wehklage oder Jubel, Verkleidungen mit entsprechenden Reden, Tänze, überhaupt alles das an, was einer erhöheten Stimmung der Geselligkeit, nameutlich unter den leicht erregten Joniern gemäss war; denn das Schauspielerpersonal dieser regellosen Dramatik war die Festgemeine selbst, in ihrer Mitte Bacchus, der jugendliche Zeussohn, der wundervolle Erreger der Gemüther, welcher auch den Einfältigen zu beseelen und Jeden in Schmerz und Lust emporzuheben wusste. Der halb wirkliche halb poëtische Rausch, welcher die Menschen zu einem Ueberschwang treibt und die Feiernden in eine Truppe von Tragöden und Comöden verwandelt, hat keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Weinlese, da ist Bacchus nur ein armes, schwaches, zu früh an das Licht gestossenes Kind (Iacchus), ängstlicher Pflege hednrftig; um die Menschen so mächtig emporzureissen muss er aus Zens (Zens Maemactes; μαιμάχτης δ' ἐστὶν ὁ ἐνθουσιώδης, Harpocration p. 123) dämonische Kraft gewonnen und seine begeisternden Eigenschaften angenommen haben.

Es mag wohl sein, dass die Winzer sich zuerst das Gesicht mit Trestern färbten, und dass von diesem Scherz hernach die dionysische Gemeine Gebrauch machte: darum ist doch auch das Lustspiel nicht ein Kind der Weinlesefeier, wie O. Müller Ltg. II p. 32 Not, sagt, der die Tragodie von den Lenaen ableitet, als habe diese einen andern Ursprung als die Comödie. Auch das Lustspiel ist Poesle und seine Chöre voll ienes lyrischen Aufflugs, welchen der Enthusiasmus des Bacchus einflösst. Otfried Müllers Darstellung der attischen Dramatik liefert selbst den Beweis davon, dass die Weinlese und ihre Feier Nebensache sind für die Entstehung des Schauspiels. Wenn in Attica zuerst der junge Wein gekostet und deshalb ländliche Dionysien angestellt und Kufen und Fässer ausgetrunken wurden, so fanden sich Hefen genug auf dem Grunde, um sich zu bemalen, und es kommt wenig darauf an, ob diese Bemalung zuerst von den Winzern bei der Lese oder zuerst aus einem geleerten Gäbrfass stattfand.

Ebenso mag Immerlin die Sitte, einen Phallos im Weinberg bei der Lese (Böckh Len. p. 119 Preller gr. M. I p. 441 a. O.) aufzuhängen, um Unglück abzuwehren, sehr alt und älter sein, als der Phallos des Lustspiels. Daraus sehen wir nur, dass die dramatische Tendenz der Dioovsien etwas bemutzle, was anderswo vorhereitet war, nicht dass die phallischen Lieder der Comödie aus der Weinlesseier herrühren oder in sie hineingebören. Die Elemente sind oft da, zerstreut, widerstrebend; aber es fehit die Einigung, welche zur Kunst führt. Wo die erste Spur einer Einigung sich zeigt, das ist die Wiege der Kunst, und nur aus dem Cuit des Weingottes konnte jene Flamme aufschlagen, welche an sich bedeutungstose Elemente zum Ganzen zussammenschmolz und unschmolz, den der liebe Phales (Ar. Acharn. 263 sqc), mit dem sich so köstlich scherzen und lachen und sehwärmen lässt, ist ein persönlich augeredeter, kanzerdschaftlicher Zechgenoss, ein lebendiger Dämon des Weins geworden, während der am Weinstock schwebende Phallos wiklichen, practischen Zwecken diente und den Weinbergsbesitzer vor Schaden bewärren sollte — ein aus abergfäubiger Verkehrtheit auferbainetes Stück Holz.

Die ländlichen Dionysien, weiche der Bauer in Aristophanes' Acharnern feiert, enthalten nicht den leisesten Nachklang einer Weinlese. Das ivrische Phailoslied ist keine Empfindungs-Poesie, sondern dramatisierend, der Bauer redet seinen Damon an, der Dâmon hat eine stumme Rolle. "Lieber Phaies, ich und du, schwärmen wolln wir immer zu, durch die Nacht hin auf dem Pian. Phales sei mein Zechkumpan" u. s. w. - Der Bauer hält eine familiäre Festprocession, die Tochter trägt auf ihrem Kopfe das Onferkörbeigen, ein Knecht das fetischartige Symbol des Gottes: auch das übrige Gesinde des Hauses ist zugegen, indess die Hausfrau vom Dach (v. 262) der Procession zuschauet. Das Körbehen wird niedergesetzt, der Bauer spricht: "o Herrscher Dionysos, möge ich mir zum Heil das Fest (v. 250 τὰ κατ' ἀγρούς Διονύσια) begehen". Dann foigt die Begehung selbst. Sie besteht darin, dass die Kanephore, dann der Phailosträger und der Bauer, das φαλλικόν v. 261 singend, einherschreiten im Festzuge (πομπήν v. 248). - Für die wirkliche Begehung der ländlichen Dionysien müssen wir uns freilich nicht eine einzelne Familie, sondern eine ganze Dorfgemeinde denken. Dass in den Acharnern ein einzeiner Bauer sie feiert, hat seinen Grund im komischen Zusammenhange des Stückes.

Sonst wird uns das von Aristophanes geschlüderte Dionystenfest kein unrichtiges Bild der Bindlichen Feier geben, mithin die Aussicht unterstützen, dass diese Feste keine Bezielung zur Ernte der Trauben hatten. Das goalkroöp mit seiner dramatischen Lebendijkeit verräht uns eine andere Stimmung als die jenen houerischen Weintese, bei welcher die zärtliche Klage um Linos gehört wird. Sie ist dem Abschneiden der schönen Rebe vom Stock ebenso angemessen, ") als der üppige Muthwille des genäktzör es nicht ist. Gewiss ist es elne üherflüssige Bemühung, die Weinlese möglichst ich Ind em Winter zu bringen, damit ist den ländlichen Dionysien nahe sei, oder umgekehrt den Fest-Monat (Poseideon) möglichst hoch, nach dem Herbste zu, aufwärts zu schrauben, damit er nicht zu weit von der Weinernte sich entferne. Denn jeder Unhefangene muss gestehen, dass die von Aristophanes beschriebene Feier von ehrer Weinlessfeier grundverschieden ist.

Die åttesten Dionysien Atticas sind die ländlichen. Man stand um den Altar und pries den geborenen Gott mit Rede und Lied so gut man konnte, als der einfachste eyelische Chor. Aus diesem lyrischen Aufschwung hildete sich der Dithyramb, welchen Plato, Euripides und Pindar einstimmig auf die Geburt des Gottes Blomysos beziehen (Hartung im Philol. I. 395). Ernsthafte Begelsterung und Religiosität fehlte beim Opfer des Landmanns nicht, wenn sich auch Lust und Scherz heim darnach folgenden Umherschwärmen (κώμος) anschloss. Die ättsten Bönyslen der Landleute enthielten die Ursprünge nicht Idoss des Lausspiels, sondern auch des Trauerspiels, es ist nicht richtig, blos die Lenšen mit der Mission des Tragtschen zu hetrauen.

Im Ganzen war Freude und Juhel vorwaltend, wie denn im Dilhyramb das fröhliche Ereigniss der Διονύσου γένεσες begrüsst wird. Doch konnte das lyrisch bewegte Gemüth auch auf die Leiden des Gottes\*\*) eingehen.

### Oertliche Feier.

Von geringeren Begehungen auf dem Lande Ist begreißlicherweise wenig überließert; doch ersahren wir von dem Feste zu Phlya, Isae. 8, 15 sq. είς Διονύσια είς ἀγρὸν ἦγεν ἀεὶ ἦμᾶς καὶ μετ'

a) Als ein deutscher Reisender in den Corinthengärten von Zante Esel, Schaafe und Ziegen umheriaufen und die Reste der eben abgeernteten Weinstöcke fressen sah, kam es ihm vor als sei das Undank und Frevel; Vogel geogr. Landschaftsbild. III p. 402.

<sup>\*\*)</sup> Auf des Gottes Leiden und Tod bezogen sich die Chytren. Die Dogmatik fixierte hier das eine der lu den Dionysien selbst schon liegenden Extreme, den Schmerz, indem die Lust der Choën sehr plötzlich nuschlägt.

ἐκείνου ἐθτωρουμεν καθήμετοι καρ՝ αὐτόν. Es war also etwas zu sehen, wahrscheinlich Schauspiele (καθήμετοι); Böckh Len, p. 76. — In Kollytos, einem alhenischen Stadtquartier, gab es ländliche Dionysien, bei denen alte Stücke (Sophocles Genomaus) gegehen wurden; s. o. S. 325. Im Allgemeinen bekümmerte sich der Staat um diese Localfeste gar nicht; s. Böckh a. 0.

Die Piraea hatten anfangs wohl cheufalls bloss die Bedeutung eines Localfestes. Das piraische Theater gehörte nicht dem Staat. sondern dem Demos, dessen Magistrat, der Demarch, als leitende Behörde erscheint; Böckh Len. p. 74. Allein bei dem glänzenden Aufschwung und der Nähe des Piraeus war es natürlich, dass die Piråen mit den städtischen Festen in die Schranken traten. Der lebhafte Besuch der Städter machte, dass der piräische Dionysjenschmaus so unterstützt wurde, wie der eines recipierten Festes. Oeffentliche Unterstützung der Piraca geht hervor aus C. L. J p. 250 n. 157 [έν Διο] ν υ σ ζίων των [έμ Πει ρα[ιεί] [π]α ρά βοων ων, worauf die Zahl folgt; vgl. G. A. 57, 23. Die sehr geringen Reste zu Anfang der Inschrift bei Rangabé II p. 501 n. 842, in denen man ein Opfer für Demeter und Daeira vermuthet, enthalten wohl auch nur die Piraea; lin. 2 muss neu nach dem Stein geprüst werden; THIAAEIF ist die angegehene Lesung, aus welcher leicht [[stoget\*] (von der Nebenform ohne Jota) zu machen ist.

Factisch war das Piriemfest gewiss längst recipiert, ohne dass es doch rechtlich aufhörte ein dörfliches Fest zu sein. Euripides liess Stücke im Piraeus aufführen (Aelian V. H. H. 13: Böckh Len, p. 75). — Wie die Piraes C. I. In. 157 vor den Lenâcn hergehen, so findet sich auch in dem unfehten Gesetz (Demosthen.) 21, 10 die Aufeinanderfolge: Piräen, Lenäen, städtische Pionysien, Thargelien; siche unten S. 337 Note \*\*\*.

Die Inschriften später Zeit erwähnen der Piräen öfters; die attischen Epheben opfern dem piräischen Dionysos wie einem städtischen. Ephemeris n. 4007 lin. 11 τῷ ἐν Πειραιεῖ Διονύσφ\*\*)



<sup>\*)</sup> in Πειφαεί οίχούντος Seeurk. p. 439, 30 und audere Stellen in Steph, Paris. VI p. 670.

avisanτίς] ἀνίθηκαν φιάλην ἀπό δρεχμοῦ ἐκατόν: 4107, 13 [π]ειρήγογον δὲ καὶ τοις Πειφαίοις τῷ Διοντόσο τεῦφοι ἀξίλλατον); 4104, 16 ἀπαφήνεγον δὲ) καὶ τοις Πειφαίοις τῷ Διοντόσο τεῦφοιος τὰ Διοντόσο τεῦφοιος καὶ διανόσο τεῦφοιος δεὶ διανόσο τοιρο καὶ διανόσο τοιρο καὶ διανόσο τοιρο τοι διανόσο τοιρο καὶ διανόσο τοιρο τοιρ

Von den salaminischen Dionysien geben zwei inschriftliche Kranzverkündigungen Kunde, C. I. Ip. 150 n. 108 Διουνοίων τῶν Ελαμείνε τραγφόδες ὅταν πρώτου γένηται: und Ephem. 4097 lin. 57. Διουνοίων τῶν ἐν Σαλαμείνε τραγφόῶν τῷ ἀγών.

Ursprünglich haben auch die Lenäen unter die Zahl der ländlichen Dionysien gebört; Preller R. E. II p. 1060 Note und Böckh Lenäen p. 72; vgl. p. 66. Die Lenäen haben sich hervorgebildet aus ländlichen Dionysien in der Umgegend von Athen.

Dass auch Eleusis ein oder mehrere ländliche Weinfeste beging, lässt sich denken, doch muss es dahingestellt bleiben, ob in den Haloen ein eleusinisches Dionysienfest untergegangen ist oder nicht; s. o. S. 322.

# L e n ä e n

Kalen derzeit. — Dass die Lenäen in den Gamelion gehören, überliefern mit grosser Einstimmung Schol. Hesiod. έργ. 506 Vollb. (Proclus) und andere Grammatiker; Böckh Lenäen p. 59; G. A. 57, 27

und 28. "Nur der Scholisat des Platon") giekt an: τὰ ἐλ Δήνεικε μηνὸς Μειμεκτηριεύνος, was gar nicht in Betracht kommen kann" aggent die übrigen Zeugnisse (Böckh a. O. p. 60), von denen das im platonischen Scholion Gesagte bloss eine fehlerlafte Wiederholme ist. "9'). Seitdem es jährliche Lenhaen im attischen Kirchenijahr gab, war der Gamelion des Gemeinjahrs jedenfalls Lenhaenmont, ob auch im Schalibjar, scheint unif fræglicht; siehe Einleitung S. 47.

Um den Platz des Lenåenfestes im Gamelion zu finden, bleten sich zwei Analogien dar, deren eine auf abnehmenden, die andere auf zunehmenden Mond leitet. Am XX Boederunion wird der Weingott als lacchus gefeiert, vielleicht ist also auch die lenäische Feier auf den XX Gamelion und weitere Tage zu setzen. Ganz anders führt der Vorgang der anthesterischen und städtischen Dionysien; diese fallen in die Tage, wo der Mond anfängt voll zu werden; danach müsste man den Anfäng der Lenäen auf den VIII oder XI setzen, oder ihren Schluss auf XIII oder XIV, weil die Authessterien und grossen Dionysien in ihrem Monaten so anfänger und schliessen.

Lisst man die innere oder äussere Aehullchkeit der Feste auf die Wahl wischen heiden Analogien einwirken, so ist die Wahl der ersten Monatshälfte offenhar vorzuziehen. Anthesterien und Lenien latten mit einander r $\hat{a}^i$  iz  $\hat{v}^i$  é $\mu a \hat{v}^j$  (Phot. Lex. p. 565) gemein. Die Tendenz der Ienläsichen Schauppiele und der an den grossen Dionysten gegebenen ist dieselbe, das Publichenn soll ergötzt worden, dieser Zweck des Geuntses ist mit Religion ein wenig umkledet und verhüllt, wogegen der Jacchus-Tag ein religiöses Hochest ist, der gefeirertste Tag der Eleusiaine, bei denen freilleit später auch nebenher Bühnendarstellungen (s. Eleusinien S. 266) stattfanden. Die helligne  $\partial gaipzer in Tempel von Eleusis wird Niemand mit den für Jedermann zugänglichen Dramen des Lenienfestes zusammenstellen wollen; i darnach wäre die Analogie der mysussammenstellen wollen; i darnach wäre die Analogie der my$ 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zur Republik p. 476; bei fekker p. 407, in der kleiner Züricher Auspabe p. 119 der Schellen: Δευνέπαι έφετὰ ἐθόψηκα Δευνέπας ἔγετο, κα μɨ ν κετ ἀγορίς μηνές Ποσειάνως, τα δὶ ἐν ἀτει Ελαφηθολιώνος, το δὶ ἐν ἀτει Ελαφηθολιώνος. Θίκος six, abgrechen vom Maematerton, dasselbe was man anaderwei lies, wie felch. Annech p. 236, 6 devious εἰ ἐφετὰ ἀλοκθούς Δευνέπαι ἐφετὰ ἀναθαίας ἀναθαίας το ἀναθαίας ἀναθ

<sup>\*\*)</sup> Rinck, der II, 90 die jetzt allgemeine Ausicht bekämpft, stützt sieh auf die in den Acharnern von Dikköpola begangenen Feste; vgl. aber Droysen Einl. z. den Acharn. und Stark zu G. A. 58. 1.

stischen dzác für die Lenden weniger passend. Wenn der Archon Basileus sowohl über die Mysterien wie über die Lenden gesetzt ist, so fällt diese Uebereinstimmung gegen die weit grösseren Uuterschleden nicht ins Gewicht. Pollux VIII, 90 nennt die Lenden ne he u den Mysterien; die Lenden enthalten deine Mysterien, die Lenden enthalten deine Mysterien, die Lenden enthalten deine Mysterienfeier.

Bennoch scheint für Lenien am XX eine Inschriftenstelle zu sprechen, C. I. I. a. 0.32, lin. 21 Γκαμπλίονος μεττσόσεις Διοντάσου θι' d. h. im Gamelion [sollern] Bekrinzungen des Dionysoshildes mit Ephen, und zwar am XIX [statitioner]: oder xurrêş ε'ç abrodovo "ciene Ephen in den Bacchustempel". Dieser kleine Ritus konnte leicht in Verbindung stehen mit den Lenien als ein Vortag, so dass die Lenien am XX begannen; vgl. Bockh Lenien p. 62 und 114; Prelicr R. E. II 1059. In denn Oertehen Atticas, wo die Feste von n. 523 gallen, vermechte man dem lemischen Gott nicht glänzende Schauspiele wie in der Hauptstadt zu felern, aber in der Frömmigkeit wollte man der Stadt gleichstehen? die religtöse Vorfeier, eine ℓερά γμέρα der Lenien, sollte auch auf dem Dorfe Ihren Ephetakranz finden" – So kann es schlenen.

Auch eine Stelle der schwierigen Inschrift Raug, II p. 944 n. 2252 zieht der Herausgeber hierher, wo  $[\gamma]_{\mu\nu}\eta_{\lambda}\lambda\nu\rho\rho_{\nu}$   $p_{\theta}^{\mu}(\rho\nu_{\theta}^{\nu})\gamma_{\nu}^{\nu}] \sim 2$ , zhorøøp stellt und dann EP1005 : KPITOS (nach Rangabé:  $\ell\rho_{\theta}^{\mu}(\rho_{\theta}^{\nu})\rho_{\nu}^{\nu}|\chi_{\theta}^{\nu}\rangle$  folgt. Die Inschrift enthält Opfer, nan welss nicht ob städtische. Die Tendenz des ganzen Verzeichnisses ist dunke.

Bei der Wahl der Łózóg für die Leuieu bleibt es aber doch immer auffalbend, dass die im Bionysoudienst für mysteriose Feste benutzte Łózóg bier für die nicht mystischen Lenäen dienen soll. Indess kann man entgegnen, dass die Tage vor Vollmond nicht bloss wellthich Feste idsätlische Bionysieu), sondern auch streng religiöse mit gebeimen Bräuchen verbundene (Thesmophorien, Anthesterien) enthalten und so auch die Łózóg in beiderlei Sinn verwandt sein möchte, für den geistlichen lacchus - Tag und für die weltlichen Lenåen.

Mit Lenñeu am XX Gamelion verträgt sich die Begehung dieses Tagesnicht gut, welche hei den Epicurcern üblichwar zum Gedächtnisse ihres Stiffers. Es scheint, dass Epicurs wirklicher Gebrutstag der VII Gamelion war (nach Apollodor hel Diog. Laert. X. 14; Böckh Stud. p. 59; Petersen Geb. Feier p. 310) und dass die Bestimmung, "den her Kömmlichen Geburtstag jährlich am XX Game-



lion"] zu begehen" eine wilkührlich beliebte ist. Die Schmäuse am XX boten der alten Orthodosit rotz, welche von den Epicureern verachtet wurde (Luc. Alex. 38 et rug äθeus, ἢ Χρατιανώς, ἢ Ἐπι-χούρευςς ἢκει κατάσχοπος τῶν ὀργίων φευγέτω), aber das fröhliche Lenhenfest brauchen sei nicht befechet zu haben und es wäre sonderbar, wenn sie lire höchste Sectenfeler\*\*) auf den ersten Lenhenfau zesezt hätten.

Statuiert man eine zweitzigie Vorfeier am XIX und XX und seite Schasspiele auf Gamelin XX bis XXIII, so steht auch dieser Annahme etwas entgegen. Denn żwirzy gdłóworzo g/igan/jkalwog Rang. I p. 395 n. 348 hat eln öffentlicher Verkauf stattgefunden, wofter besser ein anderer als ein Schauspieltag gewählt wird. Die Inschrift verzeichnet melurer Verkäufe dieses Monats, zuerst am VII, dann am XXII, dann am XXIII, dann am XXIII dann am KXIII dann am XXIII dann am XXIII anna mes sehent, dass die Lenden zwischen die beiden ersten Verkaußtage felen; denn gerade bei diesen steht derselbe flegentlinner (Aktýov vor ú/skapitédov) angemerkt und man erwartet, dass sie einer gleich nach dem andern angesetzt sein mussten.

Bei einem Lenäen-Ansatz ist auch Rücksicht zu nehmen auf

das Decret später Zeit, Ephemeris 4097 lin. 63, datiert XI Gamelion aus dem Theater. Der Kosmet hat mit seinen Epheben dem Dionysos (τῷ Διονύσφ τῷ [ἐν 'Δηναί] φ Ephem.; τῷ Γ . . . . . . . . φ Philistor) geopfert, wie auch den anderen gewöhnlich hedachten Göttern des Festzugstages (καὶ τοῖς αλλοις θεοῖς οἰς πάτριον ήν [ένπομπή] Διονύσου Eph.: [έντη πομπή] του Διονύσου Philistor). Ihm wird ein Epheukranz beschlossen. Die Epheben haben auch eine Phiale zu 100 Drachmen in den Tempel des Dionysos gestiftet. Beschlossen wird, dass man die guten Zeichen annehme, von welchen der Kosmet herichte, dass sie erfolgt seien bei dem Opfer für Heil und Lehen des Rathes und Volkes und Aller. - Hier wird am besten ein eben vor dem XI Gamelion abgehaltener Festzug gedacht; aber welcher, der piräische oder der lenäische? Für den piräischen spricht, dass die Piräen auf Inschriften dieser späten Zeit öfter vorkommen (ohen S. 331). Dennoch darf man die Ergänzung der Ephemeris nicht ganz wegwerfen: τῷ Διονύσω τῷ [ἐν Δηναί]ω. Auch der Philistor gieht die Lücke mit sieben Stellen an und die Ergäuzung [έν Δηναί] ω hietet so viele Buchstaben.\*) Man könnte auch an έπιληνίω denken. Da ω erhalten ist, so ist τω έν Πειραιεί nicht möglich, \*\*) wohl aber können wir τω Διονύσω τω [Πειραϊχ] ω schreihen, Πειραϊκ sind sieben Buchstaben. Sicher ist aber auch diese Ergänzung nicht.

Gegen elaen Lenåen-Ausstz auf Gamellon VIII bis XI kann man rehlatene Decrete, vom VIII elas, C. I. In. 124, vom XI zwei, C. I. In. 105 und das oben erwähnte, anführen und belaupten, ein Sitzungstag der höchsten Staatshehörden könne nicht "Lenåeutag sein. Doch ist diese Belauptung nicht durchgrühren.

Zwei von den erwähnten Decreten sind aus später Zeit. Des Willi, G. L. n. 124 ist sicher jünger als Ol. 152 = a. Chr. 172 (Böckh C. l. l. p. 171) und das Ephebendecret Ephem. n. 4097 ist gleichfalls jüng. So wenig num aus einem Decret vom IX Elaphebolion (Ephem. n. 4107 lin. 50) folgt, dass der IX Elaphebolion unter den städtischen Dionysientagen fehlte, eben so wenig ist aus den belden Decreten einer Folgerung gestattet, als wenn Gamellon VIII

<sup>\*)</sup> Einen "Dionysos im Lenacou" finde ich so wörtlich nicht belegt. Das Fest, der Agon und die Pompe werden als die "bei dem Lenacon, ἐπὶ Ληναίω" bezeichnet, Stephan. V. 256. Aber der Gott könnte doch ἐν Ληναίω genant sein.

<sup>\*\*)</sup> Die verdüchtige Namensform Πειραιός (Περαιός Meincke ad Alciphr, p. 174) aus Stephan, Pyrant. möchte ich nicht wagen hersnzuziehen.

Lenáen. 337

und XI nicht hätten Lenåentage sein können. Morgens den VIII konnte Sitzung im Rathlause (βουλο ½ μ βουλαντηρέρ C. I. n. 124. lin. 6) sein, ehe die Vorfeier der Lenåen anhob, ehenso, morgeus vor dem Schauspiel, Ekklesie am Orte des Schauspiels selbst Ephem. n. 4097 lin. 63 ἐκκλησία κυρία (ἐν τρῖ) θεάτορο). Die Gegenstände helder Psephismen sind unbedeutend und waren leicht zu erledigen.

Bedeutsamer ist der Gegenstand des Belobungsdecrets vom XI Gamelion des Schaltjahrs Ol. 116, 3 (Böckh Monde. p. 48), in welchem die Verdienste Asanders des Macedoniers anerkannt werden unter Archon Nicodorus.

Auch abgesehen von besonderen Umständen\*) oder Benutzung des Schaltmonds\*\*) von Ol. 116, 3 für die Lenäeufeier, dürften die Schauspieltage in Athen nicht höher und heiliger geachtet worden sein, als die halben Festage der Eleustinen (Biederunion XVIII und XIX), von deuen Psephismen dattert sind, siche ohen S. 226. Das im Theater versammelte Volk kaum dem Macedonier seinen Dauk votiert haben, ehe die Vorstellung begann, wie für Ephem. 4097 ob. S. 337 angenommen ist.

Dem vorliegenden Material scheint ein Lenäen-Ansatz auf Gamelon VIII bis XI am wenigsten zu widerstreiten. Die Duuer der Lenäen ist nicht bekaunt, ich rechten als Ninimum 4 Tage, einen Tag für die Vorfeier, drei für Schauspiele. Weniger Tage konnten sie nicht haben und wiedernun muss man sie kürzer als die grossen Diomysien, das biekst unter 6 oder 7 Tagen ansetzen.

Von dem Schaltmond nehme ich an, dass er nach Gutdünken für die Piräen,\*\*\*) denen ich als herkömmlichen Platz Posei-

<sup>\*)</sup> Asander scheiot sieh eine Zeit lang in Atheo aufgehalten zu haben, unter Verhältnissen (Bickh C. I. 19. 144), die vielleicht rasche Abreise erheisehten, so dass die Alheuer eilen mussten das Decret abzufässeo.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus der Aufeioanderfolge: Pirien, Leoãeo (obco S. 331) ergiebt sich, dasse fie Pirien ehr, als die Lenão ge-Geiett slud. Setzer wir sie also lo deo Posciedon. — Gegen diese Setzong kann man C. I. la. 157 beonzen. Hier steht lin. 6: fri Krapsakforg ergororg, was wie eine Semserctöberscheft nausleht. Was also folgt (lin. 7 lirnea), wind

deon VIII bis XI auweise, \*) und vielleicht auch für die Lenäen benutzt werden konnte; s. vor. S. Note \*\*.

Ort der Feier war das Lenacon; siehe Authesterien. Mit dem ort fülchen Namen häng der des Lenaenfestes zusammen. Ibs nun vor Alters blos die Burg zöätz, also alle Bezirke unmher ländliche waren, so könnte die Grundbedeutung des Festnamens Arjuzar an einen Gaunamen ankninflen. Die Arpuzatis bildeten einen Demos (Keph. Byz., Leake Demen p. 141 Westerm.), und Arjuzate wären also "die ländlichen Dionysien der Lenäert"? die Feier von Darfuern im "Gan Lenacon (Bickh Len. p. 72!) Aher die Angabe von Stephanus, dass es einen Gan Lenacon gegeben habe, ist wahrscheinen falsch (Leake a. O., die Benn das vom 1803) und Lenäen hat niemals eine Feier lenäischer Dorfbewohner bedeutet; ebenso wenig eine anfangs auf die Bewohner von Linnae beschränkte") sind die Lenäen gewesen. Denn Linnae gelöfte woll schon frih zum öferte

ailes in die lettens sechs Maant von Ol. 111, 3, Archon Kiesälkes, gehürer. minden die Friese ill., 71 in den Gamellon, der das zweite Sermester des Kreikles Sengetur! Die Urbersechrift ille. 6 treust nach meiner Ansieht allerdings zwei Segmenster, aber mirts des Jahr alseits zwöffonsuchte (wir dei Böcke Moudep. 29), sondern dreizehumonatileh. Danach kuns ich sagen, nam habe das Jahr des Kreikles alleit anders als in megleche lälfers serieges können und die Semester-Urbersechrift n. 157 lin. 6 beginne vom Schaltmonat, in wechen die Prieme fieden, so dass von lin. 7 his fin. 29 siehen Mount fiegen. — Di hobes Ol. 111, 3 kein urbandlichen, sondern blass nat man der der Briebe uns bestemmes Schaltplär ist, so. Sis heites indens hier Vortreiler. Den meine Anders als bystem studyer Frien und Lenien in den Gamelion zusanten der von lin. 6 ab siehen Moura technen, was in Gemeinsharkein geste Theinung ist. 60 kang. 842 eine Semesterüberschrift latte, ist leider utbik zu erzelben.

<sup>\*)</sup> Mich leitet dabei die Analogie der äbrigen Dionysien. Das Deeret vom IX Poseideon (siehe Taf. I) beruht theilweise auf Ergäuzung, die aber sieher seleint. Einen Hinderungsgrund, die Piräeu in diese Gegend des Monats zu setzen, kann en icht abgeben.

<sup>\*\*)</sup> Prelier R. E. II p. 1000 rechnet Linnae zu den Demen. Oh Linnae sher ein Demos war, auterliegt grosser Zweifen, Leake Top, p. 318 Saup, und Demen a. O. Uud wirzen die in Linnae geleierten Lenien ursprünglich Localifont daselbat gewesen, wie die ländlichen Blonysten von Ierien der von adrecht keinen Orten, om missten sie Linnaeie geheissen labben, so wie die derlichen Dionysien des Piracus immer von literm Orte benannt werden und ohne litera alten Namen sängen als Piracus immer von litera Orte benannt werden und ohne litera alten Namen sängen als Piracus immer von litera Orte benannt werden und ohne litera alten Namen sich für die Lenken ein Neben-Name Linnaieu nachweisen, so würds Prellera Ausleit sich hören lassen.

und war hereits städtisch, als Attica noch wenig oder nichts von Dionysos und Dionysien wusste.

Hiermit ist keineswegs gesagt, dass die Lenien nicht anfangs ländlich waren; ein Fest für Athen und die Umlande (nicht für ganz Atties). Die Leute aus der Gegend sammelten sich lein lenisischen Heitigthum und mit dem Namen des Heitigthums hängt der Festname zusammen. Den unsichern Gaunamen Δηναιείξ muss man bei Seite lassen.

Weiter lässt sich mit Sicherheit nicht dringen; doch hat schon der Scholiast Ar. Ach. 201 (Böckh Len. p. 66) sich die Vermuthung erlaubt, die Lenien διὰ το πρώτον ἐν τούτρι τῷ τόπρ ληνοῦν τεθηνίαν zu erklären. Wenn die hier frühzeitig aufgestellte Keitenteinfeltung eine öflentliche, gemeinsamen Gebrauche bestimmt war, so konnte sie einen Sammelpunct hilden, um das Fest des Gottes ut eieren, welches dansch "das Fest bei der Keiter" um diessen Ort "der Keiterart" hiess. Die athenischen Weinbergsbesitzer mochten vor Alters wirklich an diesem Orte, freilich nicht in der Lenäeuzeit ihre Trauhen ausstreten lassen, indem damals noch nicht viele Keitern in der Gegend waren. Die Wahl dieses Ortes braucht nicht durch nabegelegene Weinberge bestämnt zu sein, sondern durch das in Limnae vorhandene Wasser (s. unt. S. 350 und Böckh Len. p. 116). Öhne Wasser kann ma keinen Wein bereiten.

Soll zwischen dem Kelter- Orte und den winterlichen Lenien, bei denen schon gegohrener Most zu Gehote slaud, ein nochengerse Band geknüpft werden, so ist der Weg dazu gewiesen. Die heutigen Griechen haben, wie Fledler Reise I p. 573 erzählt, in jedem Weinberg einen länglich viereckigen Behälter. Derselhe ist mit Mörtel wasserdicht ausgekleidet und nach einer der Schmaßseiten des Oblongums abhängig, damit durch eine Oeffunng der Most himoblauft ein einen runden, ebenfolls ausgegrabenen und durch Mortel wasserdichten Behälter. Aus letzterem wird der Saft in Schläuche gefüllt. Dies sind rohe Zügenhäute, die Fleischseite auswärts, die Füssedicht zugebunden, heim Ilals wird eingefüllt und dann fest zugeschunft. 9) Schon im Weinberg anf den Trestern begiunt die Gährung, es gehen etwas Trestern mit dem Saft in den untefen Behälter, die Gährung ist also schon eingeleitet. Im sie zu befürdern, wird Wasser zugesetzt. So gabrt unu der Most, bis die Mäschen wird Wasser zugesetzt. So gabrt unu der Most, bis die Mäschen

Die Weine aus der Thierhaut (Schlauch), ἀπὸ βύρσης, werden Lucian.
 Lex. 6 dem alten Wein entgegengesetzt.

nicht mehr aufsteigen (bis die laute – oder wenigstens die lautest – offsbrung endet). Dann wird das Fass zugemacht, hald darauf angezapft und der Wein verhraucht, nachdem noch Kieferzapfen oder flarz hineingeworfen sind. — Als Kune wird ληγοής Bekk. An. p. 277 erklärt, γεσοργακόν σκείως: δετι δί δηγείον δεκτικό οδνον, δύλειον, δ΄ δαποδίχεται τὸ δέον έκ τῶν δρηάνων τῶν πιέρμαξίνουν. In der Anthol. Pal. M. 63, 3 sq. ist so von der ληγοής θεθεία Rede als sei Wein (αἰch Most) darin: αὐτὰρ ἐμοὶ χογηγής μὲν ἔοι δίκπς: ὅχην όλ ληγος ἀγτὶ τάθου.

Nehmen wir an, dass die Keltergenossen, nachdem ieder das Seine erbalten, einen Theil des Mostes im Lenacon selhst abgähren liessen und zu dem Ende die kesselformige Kufe, welche wir uns recht gross denken dürfen, im Spätherbste ganz anfüllten und wohl beaufsichtigten, bis nach ihrer Ansicht der Wein gut war und das holde Bacchuskind dem dunklen Schoosse, welcher es gehegt, entsteigen durste. Dann war es Zeit Dionysien zu seiern, und das öffentlich verwahrte Quantum Saft als Wein auszutrinken. Diesen hatte man am Orte und brauchte ihn nicht auf Wagen\*) herauzufahren, weshalb die noch ländlichen Leuäen der Wagen und Wagensnässe entbehrten, welche aus Perax-Transporten der Weinschläuche entstanden sind. Als die Zahl der Theilnehmer grösser ward, und der alte Kelter-Ort keine profane Benutzung mehr zuliess, musste der erforderliche Wein, meistens vom Lande her, zur Stadt geschafft werden, und das nunmehr städtische Lenäenfest empfing auch Wagenspässe, τὰ ἐχ τῶν ἀμαξῶν.

Böckh Len, p. 110 denkt, dass die auf dem Platze Lenaeon hegangeneu Lenaleon auf die mythische Keltereinstehung, welche hier zuerst aufgestellt werden (s. o. S. 339), sich anlehnten. Nachdem der gemeine Weit lingst gekeltert, labe man einen Monat später jene fabelhafte Thatasche des ersten Kelterns im Lenaeon gefeiert, und gefeiert durch ein verspätetes Keltern, zu welchem Ende man Trauben habe hängen oder liegen lassen. Aus diesen bis dahin etwas eingetrockneten Trauben sei ein schöner Most gepresst worten, diesen köstlichen Traub habe man den bichtern zum Preise gegeben, einen Göttertrauk — ἀμβροσία — und daher rühre es, dass das Lenienderst ἀμβροσία «\*) heisse.

<sup>\*)</sup> Becker Charikles n. A. II p. 156; Ponofka Bilder ant, Lebens XVI, 2; Alexis ap. Athen. X p. 431 Ε: πωλούσι γὰφ ἐν ταῖς ἀμάξαις εὐθέως κικραμένον (τὸν οἶνον).

<sup>\*\*)</sup> Preller R. E Il p. 1060 lässt nebenher zu, dass so ein besonderer Le-

Diese Lösung genügt nicht. Die über so manche Landschaft. Griechenlands verbreitete Monatsbenennung "Lenaeon" muss einen allgemeineren Grund, einen in der Belandlung des Weins natürlich sich darbietenden Anlass haben. Das Problem ist: wie ein Monat der Keltermonts sein kann, wo doch nicht mehr gekeltert wird; es reicht noch über den Monatsnauen hinaus. Afpuz sind Bacchen. Wie können sie ein der Kelter, die doch nur Most., begeisterungslosen Trank, giebt, sich nennen? da doch offenbar der begeisternde Dionysos ihre Gottheit ist. Man kann uur sagen, dass die Alten den Wein im Kelterhaus auch gähren liessen, ") dass ihnen Äppé, auch eine Kufe bedeutete, aus der nach Vollendung der Zeit gegohreuer Wein geschöpft ward.

Die Feler der Lensen ist später ins städtische Festjahr aufgenommen als die der Authesterien. Die Verspottungen vom Wagen herab, welche bei den Lenäen vorkamen, gehören einer jüngeren Zeit an als die ähnlichen im Authesterion, Suid. II, 2, 1017, Photo-Lex. p. 555 (\* 16 ° d' criv 2 at 705 § Apvendog Göregov Exchopov). Je weniger die Lenäen mit Dogmen belastet waren, desto zwangloser konute hier der Genius dramatischer Kunst walten. Was man dierte, war weiter nichts, als dass Bacchus jetzt da war; um dies zu glauben, brauchte Niemand sich ins Dogma zu versenken, din Trunk Weines lehrte hin des Gottes Dessein und Mackt kennen.

nfenung lies», s. n. S. 342. Es ist nicht ganz sichter, dass Ambrosis ein autssches Fest war. Es wurde im Monast Lenaroon begangen, wie die Felkliere des Hesiod berichten. Riurk II p. 106 sicht ein besonderes Fest darin. Aber wenn wir es is den Gamelion Athens setzen, so entstände dadurch ein zweites Weinfess in diesem Monast.

<sup>\*)</sup> Bit den Cyprioten soll jetzt Linos Keller bedeeuen, Jallien Topogr. de Weicherge II p. 130. Lpz. 1833. Die vorher rassammengseshaelden Trauben werden aach dem Linos gebracht, wo man sie redrickt und alaelan unter die Presse legt. Der Nost wird segleich in grosse Thougefässe gehan und diese bis zur halben lidte (im Linos) in die Erde gegraben. Hier gilbt der Weid und bleicht and rom 48 Seite liss man him in Schlänber fällt und mehr den Handelspätzen fährt. — Bet Linos denkt man nankleht an Appég, was nuch der Worstain oder einstamfäge Worstains neim mag. Men dieser Kelterer i ist zugleichführ-Kammen Aufbreachtungsvort des fertigen Weins, albe Keller. Auch Jallies p. Him zur and Aufbreachtungsvort des fertigen Weins, albe Keller. Nuch Jallies p. Him zur den Aufbreachtungsvort des fertigen Weins, albe Keller. Per handlen. Wein nicht dere herver als bei der Verbeistuhung des Kindes. Vgl. hir das Aufbreachten besonders von Oel in unsterführelse Behälter («160») Rangabé Antiq. 1 p. 397; anch über das Albenfass, welches Paudors als Ausseuerm ilt is Blus bereiche, Perleier Gr. Nyth. a. A. 1 p. 65 not. \*\*\*\*.

Verglichen mit den städtischen Dionysien mögen die Lenäen Spuren alter Ländlichkeit an sich getragen haben. Sie boten weniger Pomp und mehr Behagen als die städtische Feier, hei der die vielen Frenden, insonderheit tributäre Bündner (Böckh St. II. I p. 191 a. A.) zugegen waren, während die Athener am Lenäenfeste mehr unter sich waren (Ar. Ach. 504 sun.).

Man kann sagen, das Spotten vom Wagen herab gehöre mit zu den Zügen grösserer Zwanglosigkeit als an dem städtischen Freste gepasst hätte. Auch Frauen nahmen an den Lenßen Theit, vermuthlicht zu Wagen; die von geringerem Staude mochten nitispotten, die reichen Frauen aus lireu Equipogeu bloss zusehen (öбzopöpen zed Äpizene tatis zikouselus 'Adpraciov συνεορτάξουσα, Alciphir, 4, 4. — Für die alteren Zeiten darf man bei den Lenßen alle die Bauermapässe der ländlichen Dionysien voraussetzen, wie dem Schlauchtanz, welcher mit den Schländehen zusamundnängt, in denen der Wein gleichsam als importierter Robstoff zur Stadt kommt, s. oben S. 310.

In der Pompe (wohl au ersten Festtage) werden ausser den vereinigteu Wagen die Opferthiere (C. I. 1 n. 157) einhergeführt sein. Doch das Trinken des jungen Weins war die Hauptsache.

In Lenacon, dem Bestimmungsorte der Pompe, wurden, vernuthlich au ersten Festage, wenn sie dort eintraf, feierliche Leder (Dithyramben) gesungen. Der Preis in diesem Agon war ein Epheukranz, siehe Inschrift der Epheuner. von 1862 n. 219, und Taf. 34 daselbas. Sie ist im lenäischen Theater gefunden und enthalt Siege des Nikokles, Sohnes des Aristokles, darunter: Δήνεια διθυφάμβφ in einem Epheukranz.

Ob die Gymnasiarchie für die Leuken (flang, Il u. 399) einem Fackellanf (G. A. 55, 5) galt, ist ehen so unsicher als der Kampfpreis (zwigpzieuv)?). Durch die Hetheligung der gynnischen Jugend\*) wurde die alte Läudlichkeit des Festes noch mehr zurückgedrängt. Für drei leniskien Schansieltage suricht die Analogie der

städtischen Feier, Ber. der Sächs. G. d. W. (Sauppe) VII p. 21.



<sup>\*)</sup> In sehr später Zeit treten die Egheben, wie überall, so auch bei den Leinen, satze herever, Eghemer. von 1862 n. 199 n. 1942 Raadsely für A.A. Φετά δίμος Παλ. δεκείλεσε τον αγαίνα των Αγκαίων καl έστίασε τοὺς συνεφήροςς καl τοὺς κεγίο Δυργένειον πάντας. Philimus, der als Archon König fungiert, ist selbe piche (γε). In 60 συνεφήρους

#### Gamelien.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind die Theogamien der Hera und des Zeus in den Gamellon gesetzt worden; Bergk Beitz. z. Misk. p. 36 sq. Phot. Lex. p. 103 (G. A. 62.) 1 'Mayarala ioρτήν Διός άγουσε καὶ 'Πρες ἱερὸν γάμον καλούντες; Hesych. 1 p. 798 Γεμηλίων ὁ τῶν μηνών τῆς Πρας ἱερὸς; cf. Hermann Misk. p. 51.

Bergk a. O. schlägt vor, die Theogamien auf Anfang Gamelion zu setzen. Der Gamelion ist im Allgemeinen als Wintermonat zu betrachten. Nun gehört aber das Beilager Himmels und der Erden in diejenige Winterszeit, welche schon zum Frühling neigt und stärkere Regengüsse bringt; Aeschyl. fr. 43 Nauck. Es ist also besser einen sehr frühen Ansatz im Gamelion zu vermeiden und einen der Schlusstage des Monats zu wählen, wo der Anthesterion, der Blumenmonat, schou vor der Thür ist und die Natur nicht des bräutlichen Schmuckes entbehrt, um dem Himmelsgott zu gefallen. Um das wolkenumfangene Bett des Zeus und der Hera lässt, nach II. XIV. 347 sqq., die Erde\*) Wiesengras frisch aufsprossen und Klee, anch Crocus und Hyacinthen; vgl. Einleitung S. 42. Anch gehen die Worte des Schol. Hesiod, Foy, 784 Vollbehr nicht wie Bergk meint auf die ersten, sondern auf die letzten Monatstage; διὸ καὶ Αθηναίοι τὰς πρὸς σύνοδον ἡμέρας έξελέγοντο πρὸς γάμους και τὰ θεογάμια έτέλουν τότε φυσικώς είναι πρώτον οδόμενοι γάμον\*\* της σελήνης ούσης προς ήλίου σύνοδον. -Setzen wir also das Fest auf Gamelion IV vom Ende, wozu noch der Tag vorher und der Tag nachher hinzugenommen werden können.

Fragen wir nun, welcher Zeugung in Attica diese Theogamien galten, so kann man nur autworten, der Zeugung des Hejdiästus, Stammvaters der Athener. \*\*\*) Dies bestätigt sich, wenn wir neun

Bei Homer a. O. χθών; vgl. Hymn. IV, 5, wo Γαΐα die Blumen heraufsendet für das Demeterkind.

<sup>\*\*)</sup> Vgl, verwandte Metapheru von der Erzengung und Geburt des Mondes Schol. Arat. ed. Bekker p. 91, 19; p. 114, 15. 19. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Den Gamelieu noch wiederum Theogamieu von Francs und Gaea vorzuordnen, geht nicht an, weil nirgends eine Spar ist, dass die Ehe von Francs and Gaea im Gottesdienste vorkam. Nicht alles was theogonische Dichter aagen, geht den wirklichen Coluss an.

Monat vom Schluss des Gamelion hinnuter gehen. Denn da, am Schluss des Pynepsion, finden wir eine uralte gazn Athen angehende (ἀρχαιία δημοτελής). Eustath. zu II. II 552; G. A. 56, 32) Hephástusfeire (Apaturien und Callakeen) und was kann diese anders sein, als der Geburtstag des Gottes? Erechtluss ist abs am hephástischen Geburtstage (Chalkeen) erzeugt worden<sup>\*</sup>) und die Athener haben line mythische Vorgeschichte dem Kirchenjahr einverleibt.

Mit dem Ιερός γάμος ist das Gamelienfest der Phratrien vermuthlich zusammerzuwerfen. An diesem Feste war es Sitte, dass die
neu verchellichten Bürgerinnen in die Phratrien Burer Männer eingeführt (c. Fr. Hermann St. A. 100, 1) und von den Männere, als eine
Gebühr, der Phratrie ein Opfer zum Sehmause gegeben wurde, welches γαμηλία\*\*) hiess (vgl. dens. Zischr. f. d. Alt. 1835 p. 1141).
So zeigt sieh eine Verwandschaft mit dem Apaturienfeste, welches
sich gleichfalls um Reception und Einführung bei den Phratoren
drehete, jedoch um die der Geborenen. Ein so leichter konnte
Pollux VIII, 107 den Felther begehen die; γαμηλία, welche gewiss
mit Meier de gentil. Alt. p. 15 den Gamelien und dem Gamelion zuzueignen ist, auf einen Apatureinatg zu setzen.

Offenbar ist das Gamelienfest später vernachlässigt worden. Für älter Zeiten darf man annehmen, dass es nach Annlögie der Apsturien dreitägig begangen ist. Die Procharisterien und Chloëen scheinen als Neben-Gebräuche oder Nebentage des Gamelienfestes betrachtet werden zu müssen; siehe Einleitung S. 42. In einer früheren Periode Albens war der Gamelion ein Monat von höchster Dignität, nämlich der Anfangsmonat des Jahrs.\*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Eros wird am Gebartstag Aphreditens erzeugt, Plato Sympos. p. 203 C. Wie Eros als Dämon zur Aphrediter, so verhält sich Erechtheus zum Hephäst. Platon sollte Apollous Sohn und am Gebartstag des delischen Apoll geboren sein; s. meinen zweit, Beitrag z. Zeitr. p. 414.

<sup>\*\*)</sup> Zwischen ή γαμηλία und τὰ γαμήλια, s. Stephan. Paris. Il p. 511, ist schwerlich ein Unterschied des Sinnes gewesen, s. S. 345.

<sup>\*\*\*)</sup> Scaliger Emend. Temporum p. 40, B. Lagdan. Bat. 1998. Hiere gebin ane hde Frage, ob C. 1. 1a. 157 eine Senserierberschrift Barner-kennen ist, s. ober S. 327, Note \*\*. — Die Gauerlien, die Apaturien und Chalcen nebst den übergen Erechtenschlaner-Festen unbessen mehr als ein Jahr, und es k\u00fcnster heiten, dass der ganze Complex in einer Trieteries vom Gamelien ab verlieft. Aber auch das Aristille Kriefensjahe unnstat si seinen Fommehr als ein Jahr und last in einer Selber im Selber im der sein dahr und hat nie trieterische Begehung gekannt. Siehe oben S. 119 Note \*\*.

| on | Elaphe-<br>bolion | Muny-<br>chion                            | Thar-<br>gelion | Skire-<br>phorion               | Hera-<br>tombáou                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|    | 4                 |                                           |                 | XIIISkiro.<br>Arrhe-<br>phorie. |                                       |
|    |                   | Artemis<br>Munychis<br>u. Brau-<br>ronis. |                 |                                 |                                       |
|    |                   |                                           |                 |                                 | XXVIII<br>Herat,<br>Panathe-<br>näen. |



### Anthesterien.

## Kalendertage.

Theilnamen: Pithögien, Choen, Chytren.

Der erste Festlag lites Fassölfung,  $\vec{\gamma}$  πέθουγία oder τὰ πίθού για. So finden wir neben dem Femininum τὰ καλλιγένια Λίτιβη· III, 39, Ιερομνίγια Thuc V, 54 statt Ιερομγιάς, s. anch S. 344 N. \*\*. Plutarch Sympos. VIII, 10, 3 gieht den Monat Anthesterion an, derselbe li. III, 7, 1 den Tag, die δνένατη μηγός; γgl. G. A. 55, 18.

Per zweite Festag hies Χόις, Kannen, Kannenfest, Harport, 154, 24 gieht für die Χόις den XII Anthestein an und herichtet aus Apollodor die Theilnamen: Χόις ' Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ ονόμετος. ἐορτή τις παρὶ 'Δηναίοις ἀγομένη Δινθένη- οιῶνος ἀσιδεκάκη." ἡ φηλ ἐλ Απολλόδομος Ανθεντήμας μέν καλείτθα ποινώς τὴν ὁλην ἱορτήν Διονύσφ ἀγομένην, κατά μέρος δὶ Πόλογίκα, Χόιας, Κύτρους.

Ber dritte und lettle Festlag hiess Χύτροι, was die alten Ετklarer Γατ χύτροι (Kochtopfe) nehmen, obvold dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach ein Kochtopf Feminimum ή χύτρα ist. \*\*) Das Masculiu wird bestätigt durch Ephem. vom Jahr 1862 n. 199, 68: τούς χύθρους, in jonischer Form. Die Glytren unden and Philochorus am XIII Anthesterion gefeiert: Harport. p. 186, 9: δετι δέ καὶ 'Ατκική τις δοφτή Χύτροι, ής χυνμουνίεω είνουχος ἐν τῷ κατὰ Πυθέου. Την ειν δὶ ἡ ἐοφτή 'Ανθεστηριώνος τρίτη ἀτὶ δέκα, δὲς κριά Φιλόγροφο ἐν τῷ περὶ ἐοφτάν. Denselben Kalendertag sur Philochorus hat Schol. Ar. Act. 1076.

Die Anthesterien wurden also vom XI bis zum XIII geseiert und zwar: am XI Anthesterion die Pithögien, am XII die Choen, am XIII die Chytren.

Bei dieser Einstimmigkeit der aus verschiedenen Quelleu gewonuenen Kalendertage und Theilnamen, kann man nicht umhin die Behauptung des Didymus im Schol. Ar. Ach. 1076 im Allgemei-

<sup>\*)</sup> Von den Choën Schol. Ar. Ach. 961: οἱ δὲ ἀνθεστηριώνος δεκάτη, wahrscheinlich verschrieben, statt δωδεκάτη.

<sup>\*\*)</sup> Wenn der Festname in Handsehriften auch Femininnm ist, so muss das als fehlerhaft betrachtet werden. So giebt der Vaticanus und Vrmislaviensis Harpoer, p. 184, 27 χύτρας statt des richtigen χύτρους. Schol. Ar. Ach. 1076, wo dieselbe Stelle aus Apollodor benutzt ist, hat falseh χύτραν.

nen zurückzuweisen. Da heisst es:  $\dot{t}v$  μιζ αγονται of τε Χύτροι καl of Χόες  $\dot{t}v$  Λόγιρας,  $\dot{t}v$  ή καν σπέφμα είς χύτραν έψήσεντες δύτουδι μόνος τῷ Λιοντόρα καl Έρρης, οῦτοι Λίθυμος. Weder am selben attischen Kalendertage noch innerhalb Eneigt worden. Dennoch scheint die behauptete Tages-Identität so viel Wahres zu enthalten, dass Choön nud Chytren erleittät so viel whires zu enthalten, dass Choön nud Chytren nicht bles continuierliche Festacte sind, sondern auch das Choön Gelage in die Nacht des XIII hinerindagert.

Bei Aristophan. Ach. 1076 geht die Mehlung ein, der Feind wolle zu den Choën und Chytren in Attica einbrechen: ὑπὸ τοὺς Xông yaṇ xai Xứτρους aὐτοτοῖ τις ὑγγμελε ληστὰς ὑμβαλεῖν Βοιατίους. Hier ist es nicht passend, deu Boten sagen zu lassen: ein bötisches Streifcorps drohet zum XIII und XIII Anthesterion einen Einfall. So dachte auch der alte Erklärer. Er liess melden: zum XIII kommt der Feind, das schien ihm natürlicher geredet als zum XIII und XIII. Dennoch werden wir nicht wohl thum die Worte ὑπὸ τοὺς Χόπς yaṇ xai Xύτρους in gezählte Tage des stütschen Kalenders unzusstene, sondern mässen bei den Festacten selbst schen bleiben, diese aber allerdings so continuterlich ansetzen als es irgend angelt. Golgendermassen:

Die Choèn nahmen in den Nachmittagsstunden des XII, also gegen Ende des Kallendertages ihren Alnag, das Zechenahner dauerte in den Abend und die Nacht, also in den XIII hinein fort, vielleicht bis gegen Morgen, wo die Chytren-Bräuche, von denen der ganze XIII den Namen hatte, begannen. So ist auch die Bemerkung gemeint, dass die Chytren auf den (hellen) Tag, nicht auf die Nachtsunden kommen. Sie findet sich in der Versön des Schol. Ran. 215 (Dübner p. 515): ἡμέρφ δὶ τὰς χύτρας ἐκείνας ἡακυ ἐφοῦντες καὶ οὐ νυκτί, wo die Kochtöµfe αί χύτρα mit dem Festnamen σί χύτροι identificiert sind. Die Nacht, d. h. die erste Hälfte des XIII Kalendertages, sollte für die Fortsetzung des Choèn-Gelages frei bleiben.

So hat Aristophanes nicht an zwei Kalendertage gedacht, somdern an die einander nach berörlurenden Begehungen selbst; inmitten der schönsten und höchsten Festacte der Anthesterien muss der hedauernswürdige Lamachus zu Felde ziehen und darf nicht mitseiern (v. 1081 ob åteste µt ¾ ¾teste µt µt åtopstödan).

Die Hydrophorien, eine den Todten der Sündfluth gewidmete Begelung (G. A. 58, 22), auf den XIII Anthesterion anzusetzen, ist kalendarisch nichts im Wege. Corsini F. A. III. p. 374 and Rinck II. p. 150 setzen sie auf Lauthesterion mit Bezng auf Phutarch Sulla 14. låtet δå reå; Άθθρως αίτός φησιν έν τοις ὑπορινήμου Μαρτίπις καλάνδαις, ἢτιν ἡμέρα μάλιστα συμπίπτει τη νουμγηθα τοῦ Ανθεστηριώνος μηνός, τὸ ἡ ἐἐν ἡ ιοῦρις. Επιρετίνα) κατά τύχην ὑπορινήματα πολλὰ τοῦ διά την ἐπομβοζειν ὁλέθρου καὶ τὸς φθορὸς ὁκείνης δρόδιον ν.τ. λ.

Aber  $\delta \nu \hat{j}$  stelt incht in einer Hambschrift, so weit am Sintenia ur erselen. Nichts kann auch unwahrschelinkler sein, als dass Plutarch  $\delta \nu \hat{j}$  schrieb und dem I Anthesterion viele Erinnerungen an die Sündflutb beitigte. Vielniehr sind die Chytreu von den aus der Sündflutb gereitsten eingesett (G. A. 58, 20), auf diese Tradition bezieht er sich ohne Zweifel. Sohald wir mit Emperius einen dieren, geben wir das Sichtere preis (die Beziehung der Chytren des XIII auf die Sündfluth) und setzen eine reine Fiction an die Stelle. Plutarch also bezeugt keinewseg den I Anthesterion als Tag der Wasserspende. Es ist besser, darin einen Nebengebrauch des XIII au erblicken.

#### Gesammtnamen.

Dionysien. So heisst das Fest hei Thucydides II, 15: τὰ ἀρχαιότερα Διονίσια τῷ διοδεκάτη ποιείται ἐν μιρι! Δινθεστηριών. Hier wird, ungeschiet nur Ein Kalendertug erwähnt ist, doch das ganze Fest gemeint sein, wie Thue. VI, 56 auch von den Panathenien wie von einem Einfadgen Feste spricht. Auch bei uns beantwortet una die Frage "wann wir Osteru haben" mit nur Einem Datum, mallich dem des Ostersontastes.

Als Dionysien kommt das Fest auch vor Philostr. V. Apollou. p. 73, 12: ἐπιπλίξαι δὲ λέγεται περί Διονυσίων 'Αθηναίως ἄ ποιείταί σφισιν ἐν ἄρα τοῦ 'Ανθεστημιώνος; Heroic. p. 314.14 τουτων! τῶν Διονυσίων κατά Θησέα.

'Δνθεστήρα als Gesamutaane, gegenüber den drei Thelinamen, heht in aller Schärfe Apollodor bei Harpoor. p. 184, 26 hervor. Vgl. 6. Λ. 58, 2. Preller R. E. II p. 1062 bemerkt treffend, Apollodor sei damit einem ungenaueren Syrachgebrauch entgegengetreten, nach welchem einer der Theilnamen (Choën) auch als Bezeichnung des ganzen Festes angewendet wurde.

Den Gesammtnamen 'Ανθεστήρια hat auch das Sprichwort: θύραζε Κᾶρες οὐκὲτ' 'Ανθεστήρια, Zenob. prov. IV, 33, G. A. 58,



15. Dazu die Inschrift der Kaiserzeit Ross Dem. p. 55 n. 29 sq.  $[\Phi \lambda]$ ά $\beta \iota \iota \iota \iota$   $[\Psi \iota]$   $[\Psi \iota]$ 

Xóss scheint auch gesagt zu sein, um das gauze Fest anzudeuten. Hierfür spricht Thucydides II, 15, der sich begnügt, statt des XI, XII und XIII Anthesterion bloss den XII, das ist den Choën-Tag, zu nennen.

Bei den Choën (τỷ δἱ Łogrŷ τῶν Χοῶν) sendeten, nach Athenaeus X p. 437, die Schüler dem Sophisten das Honorar, worauf der Sophist Preunde und Schüler zu Gaste Ind, am Choëratag mit ihm zu essen. Letzteres passt für den Choëratag, aber die Zahlung des Honorars wird etwas früher, am Pithögeinatge, anzunehmen sein, so dass mit τỷ δἱ ἐορτŷ τῶν Χοῶν nicht der Choëntag, sondern überhaupt die Anthesterine gemeint sind. Dalechamp überstett liß diebus. — Auch an der gleich folgenden Stelle, a. 0. Ε. ἐν τῷ τῶν Χοῶν ἐορτŷ überstett er diebus festis congiorum. Oh hier der Choëritag selbst eremeint sei, ist weingistensy unscher.

Preller a. O. nimmt auch hei l'hotius p. 269 die Choën im Sinne des ganzen Festes, \*) Hermann G. A. 58, 16 aber für den Choën-Tag selbst.

Was Themistokles In Magnesia einführte, waren vermuthlich die attischen Anthesterien, incht blos ihr Mittellag Xörs. Possis aber hei Athen XII p. 533 D: τον θερμοτοκλέα... iν Μαρνησία... Διονόση Χοικότη θυσιάσειντα τὴν τοῦν Χοῦν δορτὴν καταθείξεια, berichtet nur Silftung der Choën. Vielleicht hat er nur den hervorstechendsteu Festgebranch nennen und die anderen Festgebräuche Pilibögien und Chytren jicht ausschliessen wollen.

Die weitere Bedeutung ist auch für die Worte des Scylax p. 250

<sup>\*)</sup> Die Worte sind: µnogå njafen\* for volk Anordo Arbotenquörun papvö, fo dig Prellen a. Al domosfore of oppel nör vistlavngdörun ördere görden gegen vistlavngdörun ördere görden folken and harbote die Britan mit Pech an Furcht var Gespenstern, der Unsettig ist eine µnogå njafen. Preller lässt den Satz fäglande harboten der Unsettig ist eine µnogå njafen ilt for mik Konoliu x. 1. Ihm ist die µnogå njafen. der Chytrenung, der nach niene Ansicht bler als ein benondere nach gegen nit for mik Konoliu x. 1. Am bei den bestelle na fandören und Egensy von fo ist Smitholm zu setzen. Von einen Tage Ger Chius eine Ansichten der harboten der harboten von der der harboten von der der der harboten von der der harboten von der der harboten von der harboten von der harboten zu der der harboten von der harboten von der harboten zu der harboten von der harbot

Klausen passender, πλάσματα ώνια έν τοῖς Χουσὶ τῆ έορτῆ; G. A. 58, 15.

Dass auch "Chytren" als Gesammtname verwendet ist. \*) lässt sich aus Schriftstellern nicht belegen, doch hat eine späte Inschrift Ephem. vom Jahr 1562 n. 199 robg  $\chi \psi \partial \phi o v_S = \chi \psi \tau \phi o v_S$ , wo das ganze Anthesterienfest gemeint zu sein scheint.

# Pithögien, am XI.

Die Pthögien historischer Zeit sind ein Rüstug für die Chofen, um ein Trinkgelage zu halten, muss man Fässer öffnen. Da nun am XII nicht hloss die öffentlichen Choën stattfanden, sondern auch Geselligkeit in Privathäusern, so hatten, damit die Herren schmausen und zechen konnten, die knochte tags vorher Fässer herauszutragen und anzustechen, auch den Wein in bandlichere Gefisse auszuzapfen. Jabel gab es für das dienende Personal nebenheiren guten Trunk und so war der Pithögientag ein Festtag der dienenden Classe.

Die Pithögien sind zunächst eine häusliche Begchung. Der Hausherr bringt ein Opfer dar und ist mitten unter den Frühlichen, \*\*) füllt auch wohl seinem Knechte den Krug wieder, denn weder diesen noch den Lohnarbeiter schliesst er aus, so will es die väterliche Sitte; Schol. Hes. δργ. 370 καὶ ἐν τοῦς πατρίους ἐστὶν ἔσφτή Πιδωγία, καθ' ἢν οῦτε ολείτην οῦτε μισθανόν εἰργειν τῆς ἀπολκούτόμες νοῦ οὐνου θυμένο ἡγ, ελλε θνίσεντας πάτα μεπάδόνει τοῦ δαίρου τοῦ Λουνύσου. Die θνίσεντες sind die Hasherren, welche dem Dionysso am Agyieus-Alter (Happoer, p. 4. 1)

<sup>\*)</sup> Schol, Ar. Ran. 218 ist nur von des Obytere die Rede und es heisst, die Sülter des Chytrentages hätten mit dem Namen desselben auch das gazure Festbenannt, τὰ ταύτης ἀνόματε χεροχογοείδαια καὶ τὴν ἰροχτὴν ἀπασαν. Dies soll aus Theopomp sein. Aber in der besseren Version des theopompischen Berichtes (ρ. 618 bei Dibhaer) fluide sicht diese Ausserseng zielt.

<sup>\*\*)</sup> Var einem Wistlig wird Athen, X p. 437 erzählt, dass er am Chörfeste mit der Dienersehalt (okzfenz) oder den Hungenossen überhaupt, was ofzfenz auch bedeuten kann, schmausete. Elle mitschmansende Bleeuerschaft gehört auf den Pildigdeung, und wenn wir unter zij raw Zoöw foprij n. O. überhaupt überha

opfern oder, wo dies in einem Privathause nicht üblich oder ein Strassen-Altar nicht vorhanden war, die Pithögien unter dem Schutz des Zeus Herkeios abhalten konnten; eineu Zeus Herkeios hatte fast jedes Haus, G. Fr. Hermann Priv. Alt. 19, 19.

Alle Dienenden waren an diesem Tage arbeitsfrel und esschein, dass die Arbeitsbefreiung auf alle drei Anbtesterientage erstreckt wurde, nach dem oben angeführten Sprichwort: "Hinnaus an die Arbeit Hr Sclaven ( $K\bar{q}ps_{ij}$ ), die Anthesterien sind zu Eude." Für das Hausgesinde ist wold die Arbeitsbefreiung keine vollständige gewesen, aber die ländlichen Arbeiten ruheten ohne Zweifel völlig in den Anthesterien-Tagen. C. I. In. 103 wird in einem Pachtcontracte festgesetzt, dass der Nachfolger die Frühjahrsarbeit erst am XVI authesterion beginnen solle. Hier kann ein Herkommen zu Grunde liegen, dass man in den Tagen nach dem Anthesterienfeste mit den Feldarbeiten begann.

Obwohl öffendliche Festgebräuche der Pithögien nicht nachweisbar sind, musste der Pithögientag doch auch als Paraskeve der öffentlichen Choön gelten. Da nun für letztere Zurüstungen im Lenaeon, s. u. S. 360, zu treffen waren, so ist es nicht unmöglich, dass ein Opfer im Lenaeon öffentlich am Pithögientage gebracht ward. Sollten die Sieger der Choön weingefüllte Schläuche (Ar. Ach. 1002 c. Schol.) bekommen, so mussten solche nach dem Lenaeon geschafft werden, damit alles bereit set. Hieraus konnten öffentliche Pithögien, begonnen durch ein Opfer des Archon Basileus, entstehen.

Die Pithögien waren väterliche Sitte, xal ἐν τοις ατετρίως ἐστιν ἐστρι γ 1.0θοσγία Schol. Hes. a. O. Nach Vätersitte aber trank man auch am Kannenfeste, κατὰ τὰ πάτρια Ar. Ach. 1900. Wie der Archon Ibsäleus das öffentliche Kannenfest nach den Bräuchen der Väter zu leiten berufen war, so kann er auch die altherkömmlichen Pithögien der Familien durch öffentliche Pithögien am Lenseon gleichsm unterstätzt und bestätiget haben. \*\*) Auch dem



<sup>&</sup>quot;Eustath, der überrichene oder doch einselige Ideen von Gradlichkeit eines bisen Tages mitherathe, hat ganz andere über der Pflingieg gedente, sagt in Il. XXIV, 526: voö öl vonoérov sön nanön nidov eln an n Iliotoryta, ovi logiciatusos satat rin nag "Hasidon, Is n dagonisvon nidov poh noglesvodtu, dal' sig n nön ekonogetis, Meura, Kr. Fen. p. 26. Es ist aber gewiss genng, dass die Pithögie eine logný nan, wie Schol, Iles. a. O. richtig angleto.

<sup>\*\*)</sup> Bei Plutarch Q. Symp. VI, 8 zu Anf. ist von einer augleich öffentlich und

offentlichen Kannenfeste parallel finden wir in Athen Privatgesellschaften. Vielleicht war unter den Opferu der Vätersitte, die dem Basilens oblagen, auch ein öffentliches Pithigienopfer am Lenacon, Pollta VIII, 90 ὁ δὲ βασιλεύς ... καὶ τὰ περὶ τὰς πατρίους Θυσίας διοικεί. Diese πάτριοι Θυσίαι können Chöển und Pithöglen sein,

Im Uebrigen war der Pithögientag ein Tag der Zurüstung für das Fest selbst, nämlich für Choën und Chytren,

Was der Staat jedem Einzelnen zahlte, um ihn zur Choënfeier mit Geld zu verselnen, müssen wir uns im Allgemeinen vor dem Anthesterienfeste, jedenfalls vor dem Choëntage gezahlt denken, spätestens am XI Anthesterion (Pithögien).\*)

Ebenso ist über das den Sophisten in der Anthesterinzeit zu sendende Honorar zu urtheilen Athen, p. 437 D: τῆ δὲ ἐροτῆ τῶν Χοῦν (s. oben S. 318) ἐθος ἐστὶν Ἀθηνησι πέμπεσθαι δοἰρά τε καὶ τοὶς μισθούς τοἰς σοριόταξες, οἶτεις καὶ αὐτοὶ συνεκάλουν ἐτὰ ξέντα τοὶς γνωρίρους. Dann wird ein Fragment aus Eubulides Κομασταίς citiert, in dem von den "Hönorargebenden Choèn" (Χοῶν τῶν μαθθοδοίωσην die Breli sit.

Am Pithögientage scheinen für die Lernenden Schulferien und in derselben Zeit für alle Einwohner\*\*) ein Jahrmarkt begonnen zu



privatim vollzogenen Cultushandlung die Rede, und Plutarch nennt dieselbe θυσία πάτριος.

<sup>\*\*)</sup> Sowohl die Beschenkung des Sophiaten wie selne Gegeneinladung der Zöglinge blidet einen aufürlichen Schluss des Unterrichts. — Der theophrastische Knicker Char, 30 (17) hält seine Söhne den gauzen Monat aus der Schule, nm dem Sophiaten diesen Monat im Honorar abzuzielten. Der Grund dieses Zurück-

haben, in welchem ausser Thonwaaren \*) auch besonders Wein \*\*) feil geboten wurde, dazu alle Export-Artikel von Megara und Böotien. \*\*\*) Wegen des Jahrmarkts scheinen die Marktmeister in später Zeit die Leitung bei den Anthesterien erhalten zu haben. †)

Inateus ist, "weil es viel zu scheu giebt." Doch war es ohne Zweifel her-kömmlich, sie einen Theil des Monats zurückzuhalten, indem Unterrichtsferien eintraten, nicht aber diese auf den ganzen Monat (τον Ανθεστηριώνα μῆνα όλογ) auszudelnen.

\*\*) Da man den Wein im Anthesterlon als völlig ausgegobren annah, hat man ihn wold dienerbeng zu den Choën in den Markt gebentel, meheben er den Winter über anf dem Lande am Productionsorte gehlichen war. – Ebendahre wich in Brien ein Weimmarkt nar Früdingsgeste shgestlichen, s. S. 21 Note. Statt zu fragen, wie viel Jahre alt der Wein sei, fragt man wie viel Chöen er labe (Ar. Thom. 746), wood der Benitzer zunächst alteit und in die Zeit der benedeten Gährung, sondern draus dachte, seit wann er in den Besitt des Weins gelangt war, also an den Chöen-Alarkt.

\*\*\*) Der von Aristoplanse in den Acharent goechilderten Authesterierlier geben unter Anderen nach zur Markacenen ronn. Diese minsen wie seine den geben unter Anderen nach zur Markacenen ronn. Diese minsen wie benne gest im Authesterien denken wir das exodere leb' serzi rit neuer zu vong geog griesen x. r. l. v. 1000. Was der Megener in Kanf Ina., jad oder Aussage nach Mysterienachweine, zolgene Jewisyn purtunder, 764., offenber Aussage nach Mysterienachweine, zolgene Jewisyn purtunder, 764., offenber Aussage nach Mysterienachweine, zolgene Jewisyn der die die Markaten serne mit dem Böster in denselhen Monat und gernde in die Andusterien Zeit gegicht, beweiste v. 961, we Lamachten an der en Diesi er (4g roiey Zösse) gebrid, terweiste v. 961, we Lamachten an der en Diesi erf. grie zig Zösse jeden Leitzensen erblitet, welche Dikkapolis, der ehen mit dem Böster seinen Hundel eremacht und sich mit Allem erdelicht verseche hat, im maksachlier.

†) Sie laben in der Kaiserzeit die Chytren abgehalten, mithin wohl nacht in Plüdigien und Choën. Ephemenis vom Julier 1862 n. 199 im 65 equ; äyngeringen Amreddagen Amreddagen Regen. Myrddagen Ewöden Arzei, ärzeitkeur roig nödgeng, d. v. prigeors (rgt. Maitaire hinter Porti Diction, n., 99 C.); 3 spansshofe öpperarbengen hat auch bikkpoligis, der Peischen Ar. Ach. 723. Einwirkung der römischen aedlies ist nicht nödig anzunchmen für die Inschrift.

Am Pithógientag muss auch die Hinousschaffunz des Gollusshides stattgefunden haben, eine im Gottestiensets beleutungsjose Zarüstung, weil die Pompe, zu der das Bild diente, nicht einen Auszug, souderu den Einzurg des Gottes darstellte. Von den zwei Bildern des Bionysos im Lenacon<sup>3</sup>) wurde das alte, eleutherreische, aus deur heiligeren Tempel, der auch das Anthesteriengesetz in verwischteu Burchstaben auf einer Salien neben deur Altar enthielt und nur am Anthesterienfeste offen war,\*\* in ein Tempelchen des Sussereru Geramicus gebracht, um von dort feferlicht zur Sudt zurückzu-

<sup>\*)</sup> Pansan. Att. 20, 3 του Διονύσου δέ έστι πρός τω θεάτρω το αρχαιότατον ίερόν. δύο δέ είσιν έντος του περιβόλου ναοί και Διόνυσοι, ο τε Έλευθερεύς και ον Άλκαμένης έποίησεν έλέφαντος και χρυσού. Die boiden Διόνυσοι sind auf die beiden ναοί zu vertheilen, der das alte eleuthereische Bild euthaltende Tempel ist Anluss, das älteste Heiligthum des Gottes hier zu suchen, [Demosth.] 59, 76: έν τω αργαιστάτω ίερω του Διονύσου καὶ άγιωrarm in Aluxaic. Der eleuthereische Dionysos hatte seinen Namen von dem einer bonischen Eleutherae am Cithaeron, nicht weit vom Dorfe lenrin; von Eleutherae war das Bild nach Athen gekommen, Pausan. 38, 8: zo gourov erzevder (ans Elemberge) Adnyaious exonicon to agraior. Was hier Eogyor, heisst 29, 2 avalua, in den Worten: nal page op utvac lotiv, to op top Agreson top Έλευθερέως το αγαλμα ανά παν έτος κομίζουσιν έν τεταγμέναις ημέραις. Der Ausdruck ayakua passt besser für das Prachtbild des Alcamenes. Dies kann man dennoch hier nicht verstehen, weil rop Eleposos dabei steht und der Elev Degerig 20, 3 ausdrücklich vom alcameneischen Bilde unterschieden wird, - Die beiden vaol lagen, wie Rusopulos (Ephemeris von 1862 p. 287) glaubt, links und rechts an der alten Südmauer, wo diese gegen die 1. nnd 14. Treppe des lenäischen Theaters vorspringt, bei & η ζ und β δ ε auf Taf. 40 der Ephemeris. Die sehr schmalen Gemächer & η & und β & e konnten indess dem Gottesdienste kaum genugen. Sollte nicht der westliche Tempel bei OIA zu suchen sein, mit der Thur n. 28? eine Thur ist nothwendig (s. d. folg, Note) und bei θ η ζ und β δ ε zeigt sich keine, Gestlich konnte dann der andere Tempel bei NOII sein.

<sup>\*\*) [</sup>Demostlen,] 59, 76 ärug i voi İsuarvoi Fasiarvoi äroğirvar, 15 dudi-xir yar ör örberçaşinön gapağı. Her vinti bloss ter XII, der Choèn-Tag, genanat, an weksten der Tempel offen gewesen. Ver aller Weit Augen hatte er sinte Thie visiletich wirkitch bloss an XII offer, wer er den in Ericificher Pompe heranzlehenden Gist safnahm. Doch kano er such schon an XI anfgewessen sein, weitgeisen einam sinchliessen masse nam, um das Bild heransamehmen, und das ver dem XII, weil mit beginnendem XII such die Pompe her Wahrchelindektit nam hegama. Wie vit saf die Nennung blos des XII bil [Demosthen.] zu geben ist, mass um so mehr auf sich beruhen, als auch Thue, cyldes II, 15 der Kürze wegen blos er XII angelot. Einen Planta von Tagen har Pausanias, au der sehon erwilmten Stelle 29, 2 erk nör frep sangforoms, er trengrafens grüneng k.1. in den Tagen des Autherstein-firets-e, z. B. am XI.

kehren. Das Goldelfenbeinbild des Gottes im anderen  $\nu \omega \acute{o}_S$ , ein Werk des Aleamenes, war nicht für die Anthesterien bestimmt, sondern ohne Zweifel für die städtischen Dionysien.\*)

Am Pithögientage begann endlich auch die Umhegung des Heilightums mit Seilen, περισχοινίζειν; sie blieb bis zum Ende des Anthesterienfestes.\*\*) Der ursprüngliche Sitz dieses Brauchs dürfte die Chytrenfeier sein und von dieser aus, im Laufe der Zeit, das περισχοινίζειν sieh auf das ganze dreitägige Fest ausgedehnt laben.\*\*\*)

Wie das περισχοινίζειν so wird auch die Verschliessung der anderen Tempel unter den Zurüstungen gewesensein, welche schon

<sup>\*)</sup> In den G. A. O.9, 7 wind gelehrt, die Athener hätten das Culturbild der Gotten nus dem lenälschen Tempel, Jan & Gottor aufgründe des Ziete Pepter, an den grossen Dionysien in Procession getragen. Aber das Culturbild stand in dem heiligeren woös, dem allen nur einmal des ahran geönfaren Tempel; geöffnet aber wurde er in des Authersteinungen, war mithän im Elaphebolist der grossen Dionysienfeire geschlossen, so wie in allen übrigen Monden mit Aumahme des Anchesterion.

<sup>\*\*)</sup> Die Pitbögien kann man nicht umbin als eine anoppag zu betrachten, ungeachtet Eustath, der sie so neunt (s. ob. S. 350 Note\*), nebenher übertreibt. Der Plural des Hesych. II p. 600 μιαραλ ήμέραι του Ανθεστηριώνος μηνός, έν αίς τὰς φυχάς τῶν κατοιχομένων ἀνιέναι ἐδύκουν, ist auf alle drei Tage zu beziehen. Sind nile drei anoppades gewesen, so begann die Umseilung schon am Pithogieutage, Pollax VIII, 141: περισχοινίσαι τα ίερα έλεγον έν ταϊς αποφράσε το αποφράξαε. - Alciphron II. 8, 11 scheint sieb die Umseilung freilich als einen Chytrenbrauch vorzustellen, wofern die Worte zogor περισχοίνισμα; ποίαν αίρεσιν (ίδρυσιν coni. Meineke); ποίους χύτρους; alle mit einander auf die Chytren des XIII geben. Aleiphron bringt die Umseilung mit den Chytren zusammen, weil dieser Brauch für die Chytrenfeier besonders wichtig war, nicht weil au den Choën oder Pithögien keine Umseilung stattfand. Bei dem Choëngelage dagegen, obwohl auch dies ius Lenseon gehörte, achteten die Zecher einer auf den andern, nicht auf gottesdienstliche Bräuche, Die Fastnachtsscherze des Choëntages, deu Aleiphron a.O. § 10 mit den Lenäen zusammenstellt, waren grossentheils abhängig von der Neigung des Einzelnen, wenn auch im Allgemeinen gottesdieustlich. Nur der lepog yanog des XII verlangt directe Benutzung des Tempels. Die Pithögien endlich sind wesentlich cine Begehung in Privatbäuseru.

<sup>\*\*\*)</sup> Die heitige Hochsteit des Bacchus und der Basilians, ein Ritus den XII.
Authesteine, nichtigte dazu, nach am XII ein Seil um den Tempel an spannen,
wo das Beilager volltagen wurde. Der XI kam dann leicht hinra, weil anch
ide Zurüstungen im Tempel produsen Augen entregen werden sollten — Der
XIII ist wohl längst eine ἀποφράς gewesen, ehe er ein Hochfest des Bacchus war,

am Pithögientage fürs ganze Fest getroffen wurden. Auch diese Sitte wird ihren eigentlichen Halt in den Chytren gehabt haben.\*)

Der Lichtung der Pithögien ist zugleich als 2/vpupé, des Festes, zunächst des Festuges, zu denken. In den Nachmitagsstunden S XI Anthesterion wird sich allgemach die Festgemeinde im äusseren Ceramicus gesammelt haben, um mit Beginn des neuen Kaleudertages die Pompe anzutreten.

Die Feieruden waren bekränzt, namentlich die Kinder.\*\*) Nurkinder unter deri\*\*\* Jahren schloss man aus. Die noch zurte Jugend müssen wir uns von Frauen entweder an der Hand oder im Wegen mitgenommen denken. Die erwschseneren feierten zugleich den Eintritt fliere Unterrichtsferien. Die Eurysaces, Sohn des Ajas, mit seinem Vater die Anthesterien zu Athen mitfeierte (Philostr. Heroic. p. 314, 11), so werden die Kinder am Altur des Eurysaces (Paussn. Att. 35, 3) ein Opfer (Kränze, Blumen) gebrach haben. Zu der für die Anthesterienfeier bekränzten Festgemein

<sup>\*\*)</sup> Die behrüntere Kunben sied von Schömen Alt, II p. 439 auf der Pithicigenun genegen, Perlier R. E. II p. 500 flisst die Wehl wrischen Pithigien und Choën, fihrt aber dann die lekrinsung unter des Cheën-Bründen auf, Nechmeier Annohung terten die Kinder am Nachmitung des XI vorschmittlich hevror, weiliger bei dem Festange, In dem bauten, rahligen Gedränge im Ceramicus konnen sich die Achtern gemithelich an den Eindere und ihrem schimen Ausselnen Gertreuen. Bei dem agaraischen Pfchlängsfeste der Chinesen spielen ehrnfalls gegenztes Kinder den Illemprotile,

<sup>\*\*\*)</sup> Man wollte nur Kinder, die mon in die Verstadt mitsechmen konnte, die in gar zu zuriem Alter liess mon zu llanse. Auf τρέτρο ἀπό γενεῶς frei (Philostr. p. 314, 13) liegt kein besonderes Gewicht, es list clau belieblige Bestimmung. Rinck II p. 103 sieht hier eine Bezielnung zur Dreltögigkeit des Frestes,

sind vielleicht die mit Epheu geschmückten Thesmotheten\*) zu rechnen.

#### Anthesterion XII, der Choëntag.

Auf den Anfang des XII (Sonnenuntergang etwa 6 Uhr Abends) ist der Anfang der Pompe zu setzen, damit die Pompe, und was sich ihrauschliesst, eine abendliche Begelung \*\*) werde, Eur. Bacch. 485: IENΘ. τὰ ὁ Ἰερὰ νύκτωρ ἢ μεθ ˙ ἡμέρων τελείς; ΔΙΟΝ. νύκτωρ ὰ κολλά˙ σεμνότης˙ ἔχει σκότος; Rinck II p. 100.

Es waren also Lichter oder Fackeln nöthig, ganz wie hei der Hintragung des Dionysosbildes ins Theater, die an den städischen Dionysien vorkam, Epliemer. 4098. Oh indess die λαμπάς Ανθάστηρίων einer späten Inschrift auf den Festzugs - Abend gehört, ist fræglich.\*\*\*\*

Die Pompe stellte zunächst den Einzug des Weingottes von draussen nach der Siadt dar. Das im vorstädtischen Tempelchen abgesetzte Bild des Dionysos Eleuthereus wurde herausgeholt und feierlich stadtwärts geführt. Die Gemeine folgte zum Theil anf quätzug, von welchen herab sie die Begegnenden verspotteten, G. A. 58, 9. Geschmückte Wagen mit Maskierten darauf sieht man auch bei unseren Fastnachtszügen. Auch das Bild des Gottes muss auf einem geschmückten Wagen fahrend gedecht werden.

Der Zug ging ohne Zweifel langsam und unterbrochen von Pansen, während welcher irgendwoangehalten ward, um Nebenpflichten

<sup>\*)</sup> Aleiphr. II, 3, 11 fairt auf Epheubekränzung des Thesmotheten am Chytrentage. Ea kann dieselbe aber füglich auch schon auf den Feattag vorher, zwecks des Einzugs, bezogen werden.

<sup>\*\*)</sup> Der Abend des XI ist darcit die Pitätigien besetzt. Die Nichmitzessunden des XII, Jaan der Abend und ein Theil der Nicht des XIII mässen für das Chös-Geinge und für Privargeselligkeit ferb bieben. Hierach ist für die Ass Chös-Geinge und für Privargeselligkeit ferb bieben. Hierach ist für die Vonge kein auforer? Abend ausmittlen als der des XII. Benno ist er mit der Vermählung des Gottes und der Baulliana, auch diese kommt auf den Abend und die Nicht des XII, unter der Voraussetzung, dass die heilten Handlungen am besten auf die Zeit nach Sönnenuntergang in diesem Gottes-dieusste ausmasterzen sind.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Siehe oben die citieren Worte S. 348. Die Inschrift gehört, wie Rose bemerkt, ins 2. Jahrhundert nach Christi. Auch meidet sie nicht ein dzügzez gerös, eine Procession mit Kerzen, sondern einen Fackellunf, gefeitet von Gymnasiarchen. Ob mas diesen mit der Pompe zu combinieren habe, ist mir zweifelluf (geworden.

des Gottesdienstes zu erfallen. Sehon bei dem nieht weit vom Cramicus gelegenen Hause des Polytion, dem Δεύννοςο μελετόμενος geweilst, moehte man anhalten. In der Wand des Hauses war ein Kopf des δαάμου τοῦν ἀρεὶ Δεύννοδον "Ακρατος, welcher hei den Pithögien und Choén (Ar. Ach. 1229) seine Macht zeigte. Gewiss aber blieb das nahe stehende Gebäude nicht unbenutzt, welches Thombilder embliet, Dionysos und andere Götter, bewirthet vom Amphietyon, Pegsass den Eleuthereer, welcher den Gott in Athen einfahrte. Denne die Pompe war eben der jedes Jahr sich erneuende Einzug des Eleuthereus Dionysos vom Lande in das Weichbild von Athen.

Die Felernden waren zum Theil in Costüm als Horen, Nymphen, Baeehen, \*) der Macht und Herrsehaft des Gottes huldigend und um selnen Triumphwagen herschwärmend. \*\*)

An irgend einem Punete, wo die Pompe anhielt, wird die Basillnna, des Arehon Königs Ehefrau, dem Gotte zugeführt, neben ihn auf den Wagen gesetzt, und so der Zug wie ein Hoehzeitsgeleit \*\*\*)

<sup>\*\*)</sup> Es ist im Allgemeinen das Wahrescheitlichete, dass sehon beim Festrage-Velet in Costim, eo oder sibnich, wie Philoszert es schildert, sieh gezeigt haben. Duraus folgt nicht, dass die Feiernden am Tage nach dem Festrage (den Chytren) litre Fastmeitskielder ablegten. Alfejhren 18, 310 selft in Geben und Lennen nammen, und wurd ett Oberlung (aleht Choën) und Lennen unsammen, und wurd ett Oberlung (aleht Choën) and Annen zusammen, dach er St. 3481), du er § 11 die Chytren besonders neunt, andere Chytren und Lennien (s. v. 8, 369). Bodel Tage also waren überatisisch.

<sup>\*\*\*)</sup> Man bemerke die Annikerung an das Herkommen einer Hochreit. Die Tegeszeit (Abond), die Beuturung einer gange für das Beutipaur, das lünzichen nach dem Hause des Bräufiguns, hier also meti dem Lenacon, die Anwendungs vor Facken, sind Herkommlichkeine, welche sich bei Hochreiten fluten. Siehe besonders Pitotil Lex., p.52 und C.Fr. Hermann Prix. Alt., S. 11. Weußer passend hat Prelfer R. E. II. p. 105d die Gestestraumg auf den Norgen verlegt. — Der XII ist allerdings nicht als hochreidlich bekannt; aber lute iss unr die Mall zwischen XI, XII und XIII, und da isst der XII der an meisten empfellere

mit Fackeln beim Lenaeon eingetroffen sein, damit bier die Festlichkeit des Tages ihren Höhepunct erreiche. —

Die erste Handlung in dem nunmehr folgenden Ritus der Gottestraum geheint die Vereidung der vom Archon König ernannten Ehrendamen, yeqoqod, \*9 14 an der Zahl, gewesen zu sein. \*8\*) Unter dem Beistande des geistlichen Herolds \*\*\*) nahm die Basilinna ihre Geraren in Pflicht, ohme Zweifel am Altar des älteren lensischeu Tempels, woneben die das Gesetz enthalteude Steinsalue stand, [Dem.] 59. 76. Auf der Steinsule mess die Ediesformel†) gestanden haben, wie in Sauppe's Mysterieninschir, p. 11, so dass man angesichts des Gesetzes dem Gesetze geünigte und jede Gerare, die

<sup>(</sup>Heslod έργ. 778). Der Abend des XII muss für eine έσπέρα ίχανή (Phot. a. 0.) gelten.

<sup>\*)</sup> bindorf im Paris. Steplan, II p. 582 håll die Form yspangerf für eine blosse Erfindung der Grummatiker mit Bezug auf das Zeitwort yspacigos. Auch bei [Demosihen.] 59, 78 haben einige Handschriften yspacif. Für diese Form haben sich auch Schömsun Alt. II p. 440 und Bekker in Schol. l\u00e4ad. VI, 81 entschieder.

<sup>\*\*)</sup> Früher hatte heh die Verediliquag auf den Pühögienung gesetzt, mit Beung unt Samper's Mynerteinsientling 1.2: "en die Friege kontfrein Eigerig von die festel bei ver Eigen von Kamperlow erft mehren, weit in den Worten (Dem.) 39, 78: βουίλομα εθ θημά το και αυτίκεις δεκαιαπα, weit in den Worten (Dem.) 39, 78: βουίλομα εθ θημα τις γερασίρουν και εξεσι, τός επαχειτεί το 60 βαυιλίους γεναιαπές στον Εθραματί της γερασίρους δε καινούς πόβε επό βαρφά, περίν πατεύθαι τοῦν Γερούν, das πατεύθαι τοῦν Γερούν από dem Gotter ein unmittelbares Vorbergelten bedemten möchte. Die Wahl des Vereidigungstages ist annch duburch beschrisht, das ach er hilligere Tempel im Lenacon, word stere die geleitete wird, fast immer verschlossen ist und dass wirderum die Vereidigungstages in Auswessehiel des Caltun-kölden gestelleit, minhin deen verber, ehe es nach der Vorstadt.

<sup>\*\*\*\*)</sup> In der nuächten Rede gegen Neaera a. O. heisst der Herold ἐεροχήρυξ. Nach älterem Sprachgebrauch scheint dieser Beamte bloss χήρυξ geheissen zu haben; siehe oben S. 234 Note \*\*\*.

<sup>†)</sup> Der OPKOΣ ΓΕΡΙΡΩΝ Innient n. 0. so.; άγμετεθα καί εία ι καθαρα και είνη ἀτολεια δίλευ τὰ στο διαθαραύσταν το καὶ τ΄ αθαρά απουσιας, καὶ τὰ δτάγγια καὶ τὰ ἰσθράτερια γεαφαί (Dind. α. 0., sant γεαφαίρο) τῷ Διονέορ κατὰ τὰ πάτρια καὶ ἐν τοῖς καθήπουοι χρόνοις. Den Actennishe simmat tinch guan berein mi etm. και καν-βεναφάσια και τοῦ δρακο καὶ τοῦ ἐτρος και καν δεναφάσια, κας επ. Der OPKOΣ ΓΕΡΙΡΩΝ, εἰσθα τοι και είναι καὶ γεγόμετας (India), δακ ἐτκιπα είρας (ΕΡΕΡΡΩΝ) εἰσθα τοι καὶ είναι βαι γέγρατεν (India), δακ ἐτκιπα είρας (ΕΡΕΡΡΩΝ) εἰνθα και καὶ είναι βαι γέγρατεν (India), δακ ἐτκιπα είρας ορος καὶ είναι 
Hand auf ihren Opferkorte (åv xærofe) legend, den vom Herold aus der Steinschrift abgelesenen oder vorgesprochenen Eid nachsprach, des Inhalts, sie sei rein und keuseh, unbefleckt vom Ungange unheiliger Personen, wie von dem Ihres Ehemannes, sie wolle "un auch Väterstiet zu den rechten Zeiten im Kirchenjahr Theogiauch und lobacchien "") feiern. Die Vereidung bildete einen wesentlichen Theit des Gottesdienstes.

Danach folgten Opfer und andere (nicht überlieferte) Functionen der Geraren, indess die Basilinna dem Dionysos Eleuthereus vermählt wurde, \*\*\*) Während des übrigen Theils der Nacht nahm die

<sup>\*)</sup> Da die Theognien und lobacchieu erst "sta vollbringsend" (G. A. 9.8, so Jun 2019 uns die scheiene, Feste, die is erst "blatice wolles" (Rinck II. p. 1.0, skan yzgadgo uleit richtig sein und man muss mit Diodorf yzgadgo scheichen. Die praescutie dyszersie wat eight abongen ist derrightelt, weil sie die grgenwärige Cultushondlung zunächst nugehen. Die Mysterieninsch; hat das Perfectum p. 12: zwandpasa ö kan zon vi nör zöpe erzie vappfason ödeng sald dyszefeg. Solch ein Perfectum p. 12: sein zon vie nör zöpe erzie vappfason ödens selbst, weiches aber dech genigt für die Funcionen am Anthesteriente. Fir die nuderen usech bevorstehenden Plichten der Geraren (rei Zeppsus aber dag örging aber das Firstens nicht. Sofern ein unstriffelten sacci-scher Lebensvandel unch für diese flegelungen gefordert ward, musste es noch beisen: giyavzerse walf zopsus und zogat, aben den wir zypappe schreibten, was allerdinge das beste ist, werden wir damit kein vollständiges Bild des wirkliches Edischunge der Geraren errordelt haben.

<sup>\*\*)</sup> Sauppe: Préprus F29e: Prefus N. und danach im Text say in Préprus, reiche Levar effenheur wie beglaubiger is und anch von Fritzsche (s. G. A. 51, 10) verchediget wird. Versichen wir unter Thougaine die Wiederzeuung der Bacchas damé Zues und die Geburt des zeumonstülchen Bacchas nas Zeus, so lauben wir zweierled Theogalen, erstlich die Mysterlen dagen and aus Azusefrei im Mammeterion. Die Poßerzeut dokunen die grussen Mysterlen and zusächst die von den Geraren am Interhatigen unterhalten beoleuten. Danne chälken die Geraren am Außensterleifzete, welches ein constitutives Einemat den mysischen Bacchaskreiser ist, auch die diegen der Fester dieses Kreise Fester zu wellen. Die Geraren als dann von einem Authesterion zum anderen in Fraircine zu denken und das Geraren-Jahle in sicht daw vom Hestondensen unterde. Se kan man sich velleicht die Sache denken. Leider sind die Benzeuungen Verfyrus wal feßefügert unterh. Verzustungs zu dentem System

<sup>\*\*\*)</sup> Slo trug vielleicht ein Scepter in der Hand als Königinn und eine Quitte als Braut (C. Fr. Hermann Priv. Alterth. 31, 28 und 6. A. 58, 13). In O'mat war im Allgemeinen gewiss der herkömmliche Ornat einer attischen Archontin Königinn. Folglich erseichen sie dem Volke an den Authesterien weder als Kore noch als Ariadue. Auch Gerhard üb. d. Authesterien p. 159 in Ablich, B. ert.

Basilinas ohne Zweifel die Cella im heiligeren ναός des Lenaeon ein, woselbst auch das Bild des Eleuthereus wieder eingesteilt war. Bei verschlossenen Tempelpforten latte indess die Lustlarkeit draussen litren ungezwungenen Fortgang, wohl auch in der Weise von Epithalamien. Der Dämon Κάμος war auch hier am Platze, Philostr. Imag, p. 381, 1: δηλοῖ δὲ τὰ προπύλαια νυμφίους μάλα όλβους ἐν εἰντὴ κείσθαι. καὶ ὁ Κάμος ἦκει νίος παρὰ νότος καὶ οἴκοι ἐκρηδος, ἐγονθος ἐν σἰντὸ ἐντὸς καὶ οῖκοι ἐκρηδος, ἐγονθος ἐν οἰντὸ νει κ. λ.

Das Choéngelage begann erst, nachdem die Nacht und der Morgen verstrichen, also vom XII Antilesterion nur ungefähr ein Viertel nach war, in den Nachmittagsstunden. Siehe ob. Seite 346. Damit ist zugleich den Feiernden der Morgen als Ruthezeit geboten, um nach den Lustbarkeiten des Festungs nem Kräfte zu sammeln.

Während in geselligen Kreisen am Chöentage Freunde eingeladen und Gastmähler nitgenacht wurden <sup>3</sup>) Jon döfentlich ein Zecherwettkampf statt. Die private Geselligkeit hat wohl im Laufe der Zeit zugenommen; Bildaung und bestimmte Geistesrichtung ererinigte die Gleichgeisnnten, wie die Schüler desselben Sophisten (oben S. 351), während die feinere Gesellschaft sich mehr und mehr dem öffentlichen Zechen abwendete. — Der Name der öffentlichen Feier Xósg d. h. Kannen weiset nur auf Geselligkeit (nicht auf religiösen Weihruss und Todtensveude Xori).

Acad, 1858 Nost als eine "Wöglichkeit" zu, dass die attieche Basilium hir en zepszüglich nicht Vertreterien einer Güttin war. Wer der als Basilium Glüculich anerkausten und in der Antstrucht einer Basilium einerschienen Frau eine essterische Bedeutung leiden wohlte, dem blich das Freilich unbersommen, Bei dem Theologea aber sied Zeus und Kore die Arletten des Diosysos, und der der Diosysos wieder erzungende – Zeus wird von Biosyson gerchieden. Diosysos wieder erzungende – Zeus wird von Biosyson gerchieden. Diosysos wieder erzungende – Zeus wird von Biosyson gerchieden. Diosysos wieder erzungende – Zeus wird von Biosyson gerchieden. Diosysos wieder erzungende – Zeus wird von Biosyson gerchieden. On Diosyson-Zeus mit der Basilians-Keus en den Anthesterien vermicht und der wirde zu der der wirde zu der sich sehnt die erwige Erzungung der Zeus uns sich sehn Studie und der Studi knonferen. Werm die Basilians Kere wire, oder Baselous seine Mutter heirntben. Dies flagrante Factum hätten die Kirchenväter dech gewiss gerüft.

<sup>\*)</sup> Ausser der S. 351 nogführen Stelle, hat Plutach Auton, 70 ein Beispiel privater Gweißgleit am Choënige. Von Timon dem Meuschenlanser wird da als siehe Sonderbuckei erzählt, dass sehon zwei ihm zu viel waren: vis sö / Απίμαντον μόνου να öpasons ανέφ... έταν δια προφέτει να που τέχ ταλ χαδον σόσες δρογής επέκανου καθ' ανίσες ο διόν. τοῦ δ΄ / Απημένου σχάσαντος' νάς καλόν α Τίμαν τὸ συμπόσιον έμαθη, εξ γε σύ, ξυη, μά πουδε.

Der Ort des Zecherwettkampfes war das Theater im lensischen Bezirk. 9) Hierfür synicht uicht blos die allgemeine Wahrscheinlichkeit, dass die Chořn innerhalb der Weihstätte des Gottes, dem sie galten, des Bionysos Eleuthereus begangen wurden, wo die Zuschauer auch sonst während der Bühnendarstellungen zu trinken pflegten, wie in den Sommertheatern bei uns, sondern auch eine Einzelheit. 9) lässt sich ausmitteln, nach welcher man die Choën da

<sup>\*)</sup> Diese Ansicht, welche sich sonst in jeder Hinsicht empfichit, ist schwer mit Athen, X p. 437 D zn vereinigeo. - Wenn sowohl noter περίβολος (Pausau, Att, 20, 3) ala unter réperos (Ephemeris von 1862 n. 180 lin. 19 und 55; vgl. ebendaselbst n. 220 das lin. 23 Ergänzte) der Bezirk zu verstehen ist. welcher das Theater und die beiden serof des Dionyaos umfasste, so sassen. meiner Aufstellung nach, die Choëngäste in dem von der Umfriedigung (περέβolog) eingeschlossenen Flächeuraum (τέμενος). Der scheidende Choengast, welcher im Theater gezecht hatte und , von da weggehend, sich nach dem heiligeren vaóg begab, um seinen Kranz der Pricaterina bei demaelben einzuhändigen, ging nicht nach dem Bezirk, πρὸς τὸ έν Λίμναις τέμενος Athen. X p. 437 D, sondern von einem Punete des Bezirkes begab er sieh nach einem andern. Da nun Athenaeus den scheidenden Choengast dennoch moor to reusrog gehen läsat, so seheint zu folgen, dass das Gastgebot nicht im Tegeroc, sondere ausserhalb desselben, nicht im Theater vor den seorg, stattfand. - Bei Athennens s. O, scheint zwar reurvog die nächste Umgebung der beiden vaol zu sein, drnn die πρός το τέμενος Gegangenen finden da die Priesterinn, welche gewias bei den Tempelu war, und wenn ale nach Uebergabe der Kränze (Exserce) die Reste er ro from opfern, so ist hiermit dieselbe Oertlichkeit gemeint, wie vorhin bei dem Ausdruck moog to en Ainsmy tinerog; aber aintt tenerog hatte Athenaeus legov setzen und sagen müssen: anomiger rong eremarong πρός το έν Λίμναις ίερον, έπειτα θύειν έν τω ίερω τα έπίλοιπα. Dann würde man die streng gottesdienstliche Ocrtlichkeit am lenäischen Theater zu versiehen, das Theater selbst aber auszuschliessen haben, so wie Pausan. 20, 3 das Heiligthum vom Theater unterseheidet. Ob wir für die Stelle des Athen. τέμενος in engerer Bedeutnug, für έερον, nehmen und uns deshalb auf Schol. Ar. Ran. 219, wo ripevog durch lego'r erklart wird, berufen durfen, ist mir zweifelhaft. Die weitere Bedeutung bestätiget sich in den angeführten Iuschriften, welche έν τω τεμένει του Διονύσου, ihrem eigenen Wortlaute nach, aufzustellen waren. Da sie nun im Theater gefunden sind, so liegt der Gedanke nahe, der Fundort sei der Aufstellungsort und en to renenes umfasse anch das Theater.

aufführte (καταδείξαι τὴν τῶν Χοῶν ἑορτήν (Athen. XII p. 533 D), wo man Trauer- und Lustspiele aufführte, im lenäischen Theater. \*)

Dass dem Gotte der Anthesterlen beim Choëngelage Spenden dargebracht wurden, kann keinem Zacifal unterliegen. Vgl. W. Vischer im N. Schweiz. Mus. III p. 68. Als Themistocles die Choën in Magnesia stiffete, galt das Opier dem Dionysos als dem Choën-Trinker (selen dehn Seite 348). Dem Gott wird der erste Becher \*9] gebracht sein. Da zugleich der cluthonische Ilermes eine Bereide erhölt (Schol. Ar. Ach. 1076 zu? d'özer volz goud) 'Eρ-μ̄ χ χθονίφ, dasselbe bei Suidas II, 2. p. 1698, S), so entsteht die Frage, ob Dionysos während des Choëngelages als chtfionischer Gott betrachtet wurde, oder als freundlich weilend unter den Gästen, wohin die Analogie des magnesischen Χοσσάνης führt. Es scheint, dass während des Choëngelages der Uebergaug gedacht wurde, vermöge dessen Dionysos aus dem Reiche des Lichtes schied und in den Ilades ging, s. S. 372

die Bemerkung hler auwenden, dass beim Schlauchtanz die Schläuche mitten ins Theater hingelegt wurden, Suidas 1, 1 p. 796 und eine Handschr, des Harpoer, p. 37 Bekker. Da also die Choën für einen ihrer Bräuche das Theater nötlig laben, so müssen wir das ganze Choëngelage im Theater denken.

<sup>\*)</sup> Es scheint; dass die Zechenden unter Duch sassen, Eur. I. T. 949 sq.: οι δ' έσχον αίδιο, ξένια μονοτράπεζά μοι παρέσχον, οίκων όντες έν ταύτώ στέγει (Worte des Orest), und Phanodem bei Athen. X p. 437 C: διά τὸ όμορόφους γενέσθαι τω Όρέστη. Haben wir hier έν ταυτώ στέγει und όμο. gomove eigentlich zu nehmen? Wenn unter Dach gezecht wurde, so hat das Gelage nicht im Kreise um die Orchestra stattgefunden; vielmehr ist Vitruv's Nachricht (Leake Top. p. 208 Saup.) heranzuziehen, wonach das fanum patris Liberi dem Volke als Schutzort diente, wenn ein Regen die Bühnenvorstellnugen unterbrach; die beiden audern von Vitruv genannten Schutzörter, passen nicht für ein Bacchusfest. Aber vielleicht genügt es für iene Ausdrücke (fr ταυτώ στέγει und ομορόφους), dass die Zecher innerhalb des Zuschanerraums sitzen, wiewohl dieser keln Dach hat, - Die abgestuften Sitzplätze des Theaters eignen sieh sowohl um jeden Zecher einigermassen abzusoudern (μονοτράπεζα ξένια), als auch um alle und jeden zu überblicken, was für die Preisrichter nöthig war. Auf breiten Sitzstufen (s. u. S. 363) lassen sich auch wohl alipat Ar. Ach. 1090 denken. Was die Zuschauer während der Aufführungen im Theater an Speise und Trauk zu sich nahmen, haben sie da gegessen und getruaken, wo jeder sass.

<sup>\*\*)</sup> Db indess der Acusserung des Phanodem (bei Athen. XI p. 465 A) Gebräuche des Chöngelages zu Grunde liegen, ist zweifelhaft. Phanodem geht daraff ans, den Aupwalog Auforwoog, den wisserigen\* zu erfaluern. Thebang, ungegobrenen Wein, von welchem Phanodem spricht, hatte man nicht aa den Aultestreite.

Får das Substantielle des Essens und Trinkens sorgte jeder Chofengast selbst. Der Staat hatte durch geschenkte steld den Einzelnen in Stand gesetzt, sich alles selber zu kaufen. Bei den Choën ging es nicht so zu, wie bei einer gemeinschaftlichen Mahizeit, wo jeder einen Beitrag zahlt (zh. Ach. 1211). Wer an den Choën theilnalum, brachte sich eine oder mehrere Kannen Weines\*) mit, dazu auch Speisen und Belicatessen, welche er wollte.

Der Bacchuspriester im Lenacon hat für Poistersitze, Tische und andere Erhöhungen des Genusses oder der Bequemichte öffentlich \*\*) gesorgt, die wir freillich nur aus der übertreibenden Darstellung eines Lustspieldichters keunen, Aristophanes Ach. 1990. Die vorletzte von Ehrensesseln nicht eingenommene Sitzstufe bot Piatz genug; sie ist geräumiger als die höheren Stufen; s. Vischer a. O. p. 11.

Mit dem alten Herodstruf des Thessus (Plutarch Thes. 25) wurde das Wettinsken angeköndiget, Ατ. Ακ. 1 (1000: ἀκούνετ λεφ' κατά τὰ πάτεμα τοὺς χόας πίνειν ὑπὸ τῆς σάλπιγγος 'δς δ' ἄν ἐπιξη πρώτιστος, ἀσκὸν Κτημερώντος (chien weingefüllten Schlauch, dickbuchig wie Kieshpon) λίγεται. Auf ein Trompetenzeichen setzten alle die Kannen an den Mund und durch die Richter (1224 πρετάς) wurde demignisch ned Sieg zurekhant, welcher seinen

O'j Als Dikiopolis and das enceivrz žegi sich muschicku zum öffentlichen Considerate and enceivrz zegi sich prodrigenen; N° Joseph Pagila lagbas § röce § dog. Dan der Bled des Andresteriopprisents v. o'losop frait beitwoo vargis plade; v, vip vácrapy (Korb mit Essen) lagbas val vio yell. Alten. Vill p. 276 B.— In der mythische Unterlining der Sitte behörde, aggen der König von Auton, Jelem Gaste seinen Chun vorrasstren, G. A. 58, 10 and 15. E. Sais besesr sich an der Aristophanes na halten.

<sup>&</sup>quot;) Wenn es Ar. Ach. 1987 heisst: ὁ roō douvéou yuơ ở 'tạpriş para-Ārparza, so i das keize Pristatiolandag. Der Diouysos Priester erabbete lin (parzarigarzan) zu sich, nicht: belet lin eln (nal27). Gletch und en Receledaren Weite Dishopolis kommen (1903 spą), waren sher durch Zeischerfelle shgehalten, bis dann der Diouysospriester noch einen eigenen Boren zeiletzi, lin zum Schmans zu rafen, zu welchen Dikhopolis schon hunte geleen wollen. Es int Immer nur von demschen öffentlichen Gelage und Schmans als Belec. — Der Scholiss kitze uns an dieers Stelle von dem öffentlichen Chořa-Schmann Nachricht geben sollen, da sein Text un ron diesem redet; seine Weter vier vigo o zuzloörser, galt zierzou lassen una na Privatelindungen denken. Auch Auten, VII p. 276 G scheist nur an solche zu denken. Illernach hat Rinck II, p. 104 die Stelle in den Acharene 1987 auf Pickenicks in Privadinissers gedentet. Der Diouysospriester ist aber am Feste seines Gottes keine Privaprason.

Chus zuerst geleert hatte. Der Archon König theilte ihm dann als Preis einen Schlauch Wein zu und was sonst\*) dem Sieger gebührte.

Jeder Zecher sass und trank für sich, so wie im Homer jeder seinen Tisch hat; Loberk Aglaopham. p. 685. Es ist möglich auch hierin einen Rest alterthämlicher Sitte zu erblicken.\*\*)

Beim Chöfegelage kamen nach Laune und Wilkühr Abwechselungen und improvisierte Belustigungen vor. Diese konnten die Grenzen attischer Sitte nicht bloss deshalb überschreiten, weil beim Weine überall leicht die Sitte vernschlässiget wird, sondern auch weil Freunde ""3) am Choöfegelage theilnehmen durften. Der Chöfen-Markt und die bevorstehenden Mysterien von Agrae zogen schon im Anthesterion Fremde nach Athen. Die answärtigen Mysterienbesucher waren durch Orestes' Beispiel (G. A. 58, 10), auch wenn sie noch so schwere Sünden gethan, alle mit einander zu den Chöfen gewissermassen enigeladen.

## Anthesterion XIII, Ende des Choën-Gelages und Chytrenfeier.

Während des Zechens und der übrigen Lustbarkeiten brach der Abend und damit der XIII Antbesterion an. Der Schein des beinahe vollen Mondes mechte genügen, um noch läuger beim Becher zu bleiben oder auch beim Abschlede die folgeuden, jedem Einzelnen vorgeschriebenen Schluss - Gebräuche der Chöen zu vollziehen: beim Weggehen nahm der Choëngast seine

<sup>\*)</sup> Schol, Ar. Ach. 1002 spricht noch von einem Blätterkraus; waß ö neub zeitspreu spullen utenden kan der son einem Blätterkraus; waß ö neub zeitspreu spullen utenden hat Alben. X p. 43 °C nema im Preis einem Kachen; zip ngeing kraufert alleur dobligesdem zelneubert. Dergleichen masste also der Diunysopprieser am Lenenon für die Sieger berich laben. In der That lässte dem Dhälopolis sagen, dass Kräuez (1991) und Kachen aller Art (1992) bereit seiten. Anderes freilich ist nicht wohl als Siegeapries denkher (af nögens 1991).

<sup>\*\*)</sup> Doch können wir nicht wissen, ob nicht ein getrenntes Sitzen der G\u00e4set durch die Localit\u00e4t des Cho\u00e4ngelages an die Hand gegeben wurde; siehe oben S. 362 Note \u00e4 und 363.

<sup>\*\*\*)</sup> Der von Suldas überlieferte Kanpf zweier Trinker auf gebläheten Schlanch (n. dem S. 361 Nace) kan nicht die gewöhnliche Chein-Sitte gearn sein. Vielleicht war dien nantisch. Dem die weren Arleiten spricht- demanfagtoren grüfern — mans der von Suldas a. G. Gerbaldt ist na hälbel der gleich geweien sein und Aleipten hebt dies n\u03c4/\u00e4re in dem kind. De dem die dem die dem gleich geweien sein und Aleipten hebt dies n\u03c4/\u00e4re in dem kind.

Kanne, schlaug die Kräure, welche er zum Gelage mitgebracht (Ar. Ach. 1006 rody öregdrovag devagers) oder ab Sieger erhalten, um dieselbe und begab sich nach dem seilumspannten Heiligthum des Eleuthereus. Hier händigte er der lenäischen Priesterinn die Kräure ein für den Gott des Anthesterinefatest und gost him die Neige seines Weins aus. \*) Die Kränze (Aristophan. Frgm. Tagenist. 1 p. 260 ed. Bergk.) waren Todlenagben für den jetzt gestorbenen Gott und dieser Weinguss eine Todlenspende (Plut. Aristid. 21 extrem.; cf. Nitzsch z. Odyss. Th. II p. 162 sep.).

Die Todtenbränche, welche an die Säudfutth geknipft sind, haben wir auf XIII Anthestrori zu setzen, well die Begelungstrdieses Tages selbst ebenfalls an die griechtische Sindflutth geknipft wird, G. A. 58. 20. Erstlich also gehört die Wasserspende dem XIII an, Etyan, M. p. 774 διθοφοφίριε ἐορτὴ ἐλθύργος καθθαρος ἐπὶ τοῖς ἐν τῷ πακλυσμῷ ἀπολομένους; ib. 22, und s. σ. S. 34. Grear auch die Darbringung von Honig mit Mehzudist, welche jührlich an dem Erischlunde stattfand, in den das Wasser der den-calionischen Pitth hineriggeströmt sein sollte. \*\*) Der Erdschlund liegt ausserhalb des lenåischen Bezirks, jedoch benachbart (bein Tempel des Ohrujsschen Zues).

Als ein Chytrenbrauch ist das Kochen einer vegetabilischen Speise (πανσπερμία, Schol. Ar. Ach. 1076) überliefert, in gekoch-

<sup>\*\*)</sup> Pausan, Al. 18, 7 δεναύθω δύου ἐς πίχυν τὸ ἐδαυρος ἐἐντειν και Προσε μετά τὴς ἐκπράξεια της ἐκπ ἐξετατος συρβάσει πλασρουήτραι τουἰτη τὸ ὅδαυρ, ἐβαλλισμος τε ἐς αὐτοὶ ἀνα πὰν ἔτος ἐξειντε παρών μελικε τοικομένες. Εία Εσταλ, το ἐκ sais hie de Nour crechaftee, wird sonst van dem Optenden gegrahen; so in der Ολημοκε βόδουρο πρόξε λα, 517. Urber die attische Skie sagte eft εκτρες Clidenus. ἔροξία βόδουρο πρόξε ἐκπέρων τοῦ σήματος: ἔπειτα παρά τὸν βόδνουν πρόξε ἐκπέρων τοῦ σήματος: ἔπειτα παρά τὸν βόδνουν πρόξε ἐκπέρων τὸν ὑδος κοῦτείς τοῦ ἀκημος ἐξειντείς πότη καθος ἐκπέρων τὸν ὑδος ἐκπέρων τὸν ὑδος κοῦτείς πότημας μές τοι διαγόρων δερικές δεκτεία ανθές μέρον κατάχεις, Απειτα ανθες μέρον κατάχεις, Απειτα ανθες μέρον κατάχεις, Απειτα ποθες μέρου δεκτέρους.

tem Korn und allerlei essbarem Gesäme bestehend. Gestiftet war dieser Brauch von den aus der deuzalionischen Fiuth Geretteten, indem diese, sobald sie wieder Muth fassten, die Reste ihrer Lebensmittel in einen Topf (prizpe) thaten, aufs Feuer stellten und kochen, daraut verzehreten \*9) und zugleich für die in der Fliuth umgekommenen dem Hermes opferten. So opferte man in Athen am Chytentage keinem der olympischen Götter, sondern dem chthonischen Hermes für die Todten, und jeder Hausvater in der Stadt liese eine Topfspiese der augegebenen Art zurichten, mit der sich alle begnügen. \*\*\*) Das Pleisch der Opfertiere wurde nicht gegessen an die-

\*) Schol, Ar. ed. Dibner p. 018, τα Ar. Run, 218, να logicadermassen zu interpangieren ist: Θεόπορπος Ικτίθεται, μετὰ τὸ αυθήναι τους Ιντιά καταλουμά περιτυγότας ἀνθρώπους, ἢ ημέρα καίται διάφησους, χύτραν τοῦ πορί Επιστήσει καὶ ἐνατής ἀγωρόφει τὰ ἐμβληθύνεα. Die Infinitive Καιστήσει καὶ ἀφορόφεια μέπρας που Κατίθεται ότι από από Εκαι επαξιάτι ἐμβληθύνεα. Πίεπαν Γοίρε οπαίο τοτεία καὶ τὴν ἡμέραν καὶ ἐσφτήν κατὰ ἀπόγτ τὸν ἡμέραν ποιδιάτειτς ἀγουρα ἐκαλέσους.

\*\*) Die Zeitgemosen des Deutsilon laben ihre Tophpeine selbs gregssen, og uit wie die Gentzten des Thesens ihre zusummengeschitten Rest mit-innader verspeiseten (Plut Thes. XXII: µ day ytrape vassip hyjagenyte verspeiseten (Plut Thes. XXII: µ day ytrape vassip hyjagenyte verspeiseten (Plut Thes. XXII: µ day ytrape vassip hyjagenyte verspeiseten verspeiseten (Plut Thes. XXII: µ day ytrape vassip hyjagenyte der verspeiseten verspeiseten keingelössenen Irruhimer, deutlich gemeldet, abs die ersten Stüffer des Chyterotharche die Tophpeine gregssen habet. Am Schlüsse der Version bei Übbher p. 151 heisst voi dê var fastip prip hilper kraite vangerspeisprate hyrivort uit yrapis. Vann minste hier private varste stehen, doch kann der Sinn nur sein: aber die an ihrem Bettungsage dett vereinigten Edigenousee Deutschlöss habet von den Gerichten gedostet. Dasselbe scheint angedentet im Schol. Ar. Ach. 1076: rig dê ytrape obbisa ytwissod'ur verbro de varjouar ober grapesob'ere ytwissod'ur verbro de varjouar ober grapesob'ere.

\*\*\*) In dem Schol. Ar. ed. Dübuer p. 518 wird nus Theopomp in or, recta weiter berichtet; έθυον δὲ ἐν αὐτῆ (am Chytrentage) ονδενὶ τῶν Όλυμπίων θεών, Έρμη δὶ γθονίω ὑπλο τών τεθνεώτων, καὶ έψομένης τύτρας ένὶ έκάστω έν τη πόλει σύθείς των ίερείων έγεύετο. So ist offenbar zu interpungieren, anch statt και της έφομένης zu schreiben και έψομένης. Es ist ein abso-Inter Genitiv: weil jeder sich eine Topfspeise kocht, bedarf er des Opferfleisches uicht. Der Genitiv wurde falsch auf eyevero bezogen und lepewe statt lepeice gesetzt; so errang man die Ueberzeugung, kein Priester (ovdelg rov legewy) habe von dem Topfgericht gegessen. Dies sagt ganz dentlich Schol, Ar. Ran. 218: καὶ τῆς χύτρας, ἢν έφοῦσι πάντες οί κατά τὴν πόλιν, οὐθεὶς γεύεται τῶν ίερέων. "Kein Priester isst davon", also doch die Laien, das Volk überhaupt? warum also nicht auch der Priester? So fragten wohl diejenigen, welche zuletzt auch legeων wegwarfen und überhaupt keinem Menschen den Genuss eines Gerichtes gestatteten, welches so unschuldig und bescheiden wie möglich ist; sie schrieben: τῆς δὲ χύτρας οὐδένα γεύσασθαι, Schol, Ar. Ach. 1076 and dasselbe Suidas II, 2, p. 1698 Bernh.

sem Tage, denn die gebrachten Thieropfer\*) waren vermuthlich gauz und gar dem unterweltlichen Dionysos bestimmt.

Am Chytentage fand die Ercichtung (Ιδρυσις) von 14 Aktaren\*9 statt, an denen die Geraren opfern sollten. Am der auf die Chyten bezüglichen Stelle des Aleiphron II, 3, 11 ist nämlich Ιδρυσιν (Neincke p. 115) statt des sinniosen αἰρεσιν der Handschriften zu mendieren: που δι δι θεσμοθέτεις έν τοξί ξεροξι κώριος \*\*\*) κεκισσισμένους; ποίου περισχούνσμε; ποίου Ίδρυσεν; ποίου Σέγκρους; † die 14 Aktare sind als improvisierte, etwa sus Basen jelesmal neu errichtete zu denken, κahrend der Aktar, [Demostla.] 59, 78, im Tempel des Dionysos Eleuthereus, bei dem de Vereidung der Geraren stattfand, cin bleibender war. Am Tage der Vereidung (Authesterion XII) waren, wie es scheint, die 14 Aktare noch nicht aufgesetzt.

Nur durch Setzung der Tögte und Topfsejsen denhör. Altäre und Caltusbilder pflegte man mit Opfergsben dieser Art aufzustellen, Artstophan. Frgm. Damid. W (Bergk p. 166): μαρτέφομαε δὶ Σηγώς ἐρεκείον χύτρας, μεθ' ἀν δραμός οὐτος διρόθη ποτής cf. Schol. Plut. 1198. Ehrwärdige Frauen trugen die Gefässe, welche das Gründungsopfer enthielten, auf dem Hampte. Schol. Ar. Plut. 1197: ἔθος γρά γίν iν ταίς ἰδρύσεσε τῶν ἀγαλμάτων ἀσπρώσον ψέγημε. Δυναγτικης καρτικομενώς και διαγού και τοῦν ἀγαλμάτων ἀσπρώσον ψέγημε.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Altäre, deren Zahl blos auf Etymol. M. p. 227 (G. A. 58, 12) beruhen, heissen su der Stelle βαμοί. Gensuer heisst ein für chthonischen Cult bestimmter Altar ἐσχάρα, s. Stephan. Parisia. s. γ.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Reiske, satt xaigærg. Unter der feiernden Gemeine des Chytrensiges zeigen sich die Thesmotheten mit Ephen bekrinzt. Aristoplanes neunt die Chytresgeneine Rau. 218 zgeuraziönunge. Die Chönigiste tragen keine Kränze mehr am XIII (a.o. S. 364 f.), um so mehr treten die Kränze der Thesmotheten am XIII hervor.

μένων, und hernach: προωδοποίουν δὲ φέρουσαι ταῦτα ἐπὶ κεφαλῆς γυναϊκες σεμναί τινες.

Die bei Errichtung der 14 bacchischen Altäre beschäftigten Chytren-Trègerinnen, können nur die Geraren gewesensein, Eymol. M. p. 227 heisst es von ihnen; παρ "Αθγυαίοις γυναιτές τυκε ίεραί, αξ ὁ βασίλεὸς καθότησων Ισαμβαρους τοῦς βαριοξε τοῦ Λιονύσου, διὰ τὸ γοραίρειν τοῦ τοῦν, 9) λedem der 14 Altāre mögen wir μus etliche Choënkrānze, als Todtengaben, zugetheilt denken. Vielleicht kamen bei dem litts auch phallische Bräncher mit Beng and die geboffe Neuerzeugung des Dionysos. \*\*8)

Die heilige Handlung der 14 Geraren geschalt wohl so, dass die im Theater Versammelten dieselbe sehen konnten. Die 14 Altäre standen vielleicht auf der Orchestra, je einer vor einer der 14 Treppen.

An den Chytren wurden cyclische Chöre von Dichtern aufgestellt. Diess folgt aus Ar. Ran. 209 sqq.; cf. v. Leutsch im Philol. XI p. 733. Die Dichter wetteiferten in Agonen, die nach Philochor. beim Schol, Ar. Ran. 218 γύτρινοι άγωνες hiessen; auf der Bühne und der Orchestra vorgetragen, werden sie mit den Opferbräuchen der Gerarch ein gottesdienstliches Ganze ausgemacht haben. Von der eine Zeit lang eingetretenen Vernachlässigung des Agons der Chviren und dessen Wiederaufnahme durch Lycurg, giebt es eine sehr merkwürdige Nachricht bei Plutarch (Westerm, Biographi Min. p. 272, 40); εζεήνενας δε και νόμους, του μεν πεοί κωμωδιών, ανώνα τοίς γύτροις έπιτελεῖν ἐφάμιλλον ἐν τῷ θεάτρω καὶ τὸν νικήσαντα είς άστυ καταλέγεσθαι, πρότερον ούκ έξον άναλαμβάνειν τον άγωνα έκλελοιπότα. Den schwierigen Worten είς ἄστυ καταλένεσθαι hat man den Sinn abgewonnen, dass der Sieger unter die an den städtischen Dionysien concurrierenden Dichter aufzunehmen sei, nachdem sein Gedicht und seine Truppe im chytrischen Agon die Probe bestanden, s. unten S. 396. Valesius und Coraes bielten die Stelle für verdorben. Da die Anthesterien älter sind als die grossen Dionysien (Thucyd. II, 15), und es ohne Zweifel Chytrenlieder gab ehe es grosse Dionysien in Athen gab, so haben die άγωνες γύ-

<sup>7]</sup> Int Osigre ist gant davon abgreeben, dass das Masculin grieges irin ielet. saus den Töpfen und Töpfepsine rehlikten lietst. Die Heine inders absten ielet ser aus den Töpfen und Töpfepsine rehlikten lietst. Die Heine inders absten sichten beruhigt grieges und griegen, massammenzuwerfen. Was den Gebrucht von Töpfen und Töpfenlen angelt, se mass man darh den Scholisten oder vielmelt. Theopong plaubes, der die Sitte, das Töpfgericht am Chytrentage zu bereiten, oder woll nicht uns seinem Kopf genomen laber wirk.

<sup>\*\*)</sup> Von den φαλλοές wird Schol, Ar, Ach, 243 bemerkt: καλ τούτοις έγέφαιρον τὸν Θτόν, do man sa die Geraren deuken kaun.

τρινοι einstmals keine Beziehung zu einem folgenden Bacchusfeste gehabt und sind uieht gestiftet um eine Prifung von Diehtern und Spielern zu sein, sondern um unabhängige Zwecke des chytrischen Gottesdienstes zu erfüllen. Erst später im Verhule der Zeit wurden die χρίτριου άγκίγες zu einer Paraskeer der grossen Dionysien herabgedrückt, vorausgesetzt, dass die Worte εἰς ἄστυ καταλέγεσθαν urklich obgedachten Sinn haben.

Der chytrische Gottesdienst war stark dramatisch, und ebenso interessant zu sehen, wie die anderen Spiele der Bünne. Daher die Begeisterung mit welcher Menanders Gedanken Alciphr. II, 3, 11 hei den Chytren verweilen, und die Zusammenstellungen: Δήνεια Χέντρονς θεωρείτε Althen, IV p. 130 Ε (δ. Α. 58, 6) und καὶ τί δεί καταλέγειν τε καὶ ἐκαντλείν τὸν τοιούτον ὅχλον (diese Masse νου Γeslivitäten); κεκήρνεια γὰρ Διουόσια καὶ Λήνεια καὶ λίτρον καὶ Τέγρον δροφ. Αction de Natura Anim. IV, 43 ακὶ Χέντρον καὶ Γεγροφίος, Action de Natura Anim. IV, 43

Das feierude Volk war vielleicht auch am Chytentage noch maskiert. Eine buntgenischte Menge (λαῦν ὅχλος) sammelte sich im Theater, der Fastmeitherassch dauerte noch am Chytentage (ὁ κραιπαλόκομος τοις Ιεροίοι Χύτροιοι χωρεί και 'ἐμοῦν τέμενος λαιῶν ὅχλος, Ατ. Ban. 218 sqq.), doch ein geordneter "Pestug", Preller R. E. II p. 1062, ſand schwerlich statt. Die Chytenlieder bildeten gleichsam die Chöre eines grossen Schauspiels, welches aufmelhren das Volk shernahm.

Die Chytren waren besonders hellig und ehrwürdig. Aristophanes Ran. 218 nennt sie die heiligen (rotz fapotot Xúrgoots) und Alciphron II, 3, 11 spricht offenhar unt tieferer Ergriffenhelt von den Chytren als von den Choën, welche nirgends die heiligen heissen.

Der Archon König scheint auch die Chytren besorgt zu haben. Ih er die Chöen letkete, so ist es am besten, ihm alle Anthesterientage zu unterbreiten, wie auch G. A. 58, 3 augenommen wird. Hieran kann es nicht Irre machen, wenn wir in einer Steinschrift der Kaiserzeit die Marktmeister als die Behörde genannt finden, welche die Chytren austellte, Ephem. vom J. 1862 n. 199 lin. 65.

# Dentung der Anthesterien.

Um den Sinn der Choën und Chytren aufzufinden, müssen wir in eine ältere Zeit zurückgehen, wo die Lenšen noch ländlich und die grossen Dionysien noch nicht vorhanden waren. Damals reihe-Nommern, Bestudgie. ten sich die Authesterien an ländliche Feste an und bildeten deren Abschluss und Höhepunct, selbst ein städtisches Fest.

Die Grundlage der Anthesterien ist eine natürliche. Der auf dem Lande erzeugte und den Winter über an den Erzeugungsorten gebliebene Wein ist in der Zeit der Anthesterien erst vollständig ausgegohren (Plut. Symp. VIII, 10, 3). Die Weinbauern legen dann die Schläuche auf Leiterwagen, s. oben S. 340, und fahren damit zur Stadt, so wird der Wein verkauft έν ταζς άμάξαις. Im glücklichen Süden ist die Zeit der völlig beendeten Welngährung schon eine sehr schöne, die Erde bedeckt sich mit Blumen, Im Feierkleide begrüsst sie die weinbeladenen Wagen, die darauf Sitzenden üben Neckerei und Muthwillen, τὰ ἐχ τῶν ἀμαξῶν (Phot. Lex. p. 565). So ist die Anthesterienzeit die Mutter der Wagenscherze, von denen überliefert ist, dass sie erst später auf die Lenäen übertragen wurden. Wie die Wagenscherze durch die Umstände gegeben und vom Bacchuscult unabhängig sind, so liegt auch in der Heranbringung des Weins zur Stadt ein natürlicher Grund, einen Tag mit Zechen und Schmausen zu begehen, diesem aber wiederum eine ernste Begehung anzulehnen in einer Zeit des Jahrs, wo sich die Tiefen des Erdenschoosses ebenso schönferisch wie unheimlich regen; die Zeit des Blumenfestes ist auch die, wo es umgeht und spukt, s. Elnl. S. 24.

Es fragt sich, welchen gottesdienstlichen Gebrauch man von diesem natürlichen Außsen machte, und die allgemeine Autwort wird sein, dass man zu verschiedenen Zeiten einen verschiedenen Gebrauch davon machte. Ehe Bacchus aufgenommen war, feierte man Kronos und Zeus Kronlon, jenem einen saturnalischen Herren-Diener-Schmaus (Anthesterion XIII), diesem milichische Dissen, dansid as grösste Zeusfest (Anthesterion XIII). Sche Einl. S. 19fl. Diese Construction älterer Authesterien ist bypothetisch: sicher ist mr, dass die natürliche Grundlage der Anthesterien, das ie alter ist als der Bacchuscult und jedenfalls nicht ohne Gottesdienst gehlüben sein kann, zu anderen Zeiten anders verwerhet wurde. Wir laben uns hier nur an die historische Zeit zu halten, während welcher die Anthesterien ein Hochfest des Biomysos Eleuthereus sind.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Einzug des Bacchus in der Anthesterienpompe anfangs den Zweck hatte, die Einfübrung des dionysischen Cults aus Eleutherae zu vergegenwärtigen. \*) Dieser



<sup>\*)</sup> Zwingend wäre diese Annahme nur, weun sich zeigen liesse, dass die Pompe einst von Elentherae nach Alben ging.

Zweck wurde später aufgegeben, wie die Festhräuche selbst lehren; denn sie sind bet weitem nicht alle erklärbar aus der Absicht, jene historische Thatsache festzahalten. Spuren dieses anfangs obwaltenden Zwecks konnten sich auch in dem Anthesterienfeste späterer Zeit erbalten; s. o. S. 356 und 357.

Du Orpheus von cher Vermählung des Bacchus nichts weiss, so kann die Gottestrauung älter sein als die Einwirkungder orphischen Theologie. <sup>5</sup> Indem der bäuerliche Gott von Eleutherae mit der actatesten aller attischen Bürgerinnen zussmmengegeben wurde, hörte er nicht bloss auf landfremd zu sein, soudern die städtischen Eupatriden mussten auch ihre Geringschätzung des Baueragottes (Schömann Alt. III 9436 sch) aufgeben; was die Basilinus that, sollten schood die Ludekköniginnen gethan haben als Attica noch Könige hatte, [Dem.] 59, 74 sp. So kann die Gottestrauung ursprünglich die Innige Anschweizung des neuen Gottesdienstes an Attens priesterliches Königtunun die Königliches Überpriesterthum (ef. Weicker G. L. II p. 647), und seine Reception zu gleichen Rechten bedeutet laben.

Die Authesterienbräuche aber insgesammt, wie sie überliefert und oben dargestellt sind, lassen sich nur durch Hinzunahme der orphischen Theologie deuten. Auf Orpheus führt ein ausdrückliches Zeugniss (siche oben S. 357, Nete <sup>6</sup>), in welchem von der Authesterienfeier zur Zeit des Apollonius von Tyana berlehtet wird, dass dabei Aufführungen aus der orphischen Theologie stattfanden.

Im theologischen Epos des Orpheus wurde gelehrt, wie Zeusselnem Lieblingssohne Bacchus den Herrscherthron überlassen habe und Bacchus dann sogleich ermordet sel. Dies passt auf die Authesterlen. Am XII Authesterlon zog in jugendlicher Herrlichkeit der Gout-kouig ein, um zuf eine kurze Weile den Weltenthron selnes Vaters Zeus einzumehmen. Von dem jungen Zeussohn als ernanntem Basileus autrois in Crat. p. 59 (Lobeck Agl. p. 552) δ πατήρ έδρείτε αυτοίν έν τὰ βασιλείρο θρόνορ καὶ ἐγχιερίζει τὸ ἀκῆτερον καὶ βασιλεία ποιείτ τοὺν ἐγκουμένον ἀκπίντων θεῶν κλίντε θεοί, στοῦν δυμκινή για βασιλεία τοῦν ἐδημε, λέγκι κρὸς τοὺς νέσους θεούς τὸν ὑδικό ὑδιμεν για βασιλεία Δίαθμε, λέγκι κρὸς τοὺς νέσους θεούς τοῦν ἐγκους βασιλεία τόθημε, λέγκι κρὸς τοὺς νέσους θεούς τοῦν δυμκινή και δεκτικών διαμεν καὶ δεκτικών διαμεν κρὸς τοὺς νέσους θεούς τοῦν δενούς ψεούς και δεκτικών 
<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Outer auch bedeutzed Jünger. Bei dem wachstenden Anselsen der Backun-Religion wäre es nicht unstigliech, dass in historischer Zeit (z. R. nach den Perserkritegen) die merkwördige Bochzeitsecremonie binenkun. In der Rode orgen Nesten bernicht der Greidank vor, dass all eiltes Belfeische all und chrwördig alle. Danach habe ich vorgezogen die Hochreitsecremonie in eine ältere Zeit hinsaftenzieche zu.

δ Ζεύς. Dies ist der orphische Sinn der Authesterienpompe. Es ist möglich, dass man durch die Vermählung des Dionysos Eleuthereus mit der Basilinna zugleich den orphischen Lehrsatz von Dionysos als dem ernaunten Basileus zu berühren glaubte.

Bei Orpheus folgt gleich auf die Inthronisierung der Tod des Barcelus. So liess die athenische Religion ihn am Choëntage den Thron der Allmacht besteigen und am Chyrentage folgte Trauer. Aus den Fröschien des Aristophianes regibelt sieh, dass die Trauer am Chytrentage dem Baechus gilt. Ar. Ran. 215 sagt der Chor von seinem Liede, es sei ein dem Dionysos von Nysa\*) geltendess Chytrenied. Die Frösche, die es slugen, sind unterweldliche, Seeden der Eingeweiheten, die Seene ist das Todtenrieh. Sehen wir von dem lächerlichen Dionysos der Comdolie ab, so kann das ernste Chytren-Lied nur dem erschlagenen Baechus (Lobeck Agl. p. 555 sqr.) gegolten haben, welcher nicht zum Spass, sondern unch graussmer Todtung in das Haus des Hades gelt, während der Tage, wo auch sonst das Reich der Todten in gespenstischen Verkehr mit dem der Lebenden tritt.

Was das Choengelage augeht, so fallen mit deunselben heortologisch die Kämpfe des Baechus und der tückisehen Riesen zusamnen. Ursprünglich ging man von der crassen Vorstellung aus, Bacchus sterbe, indem man die Fässer leere. Die Agonien des persönlichen Weingottes müssen unabhängig von Wein und dem Zecherwettkampf gedacht werden im erphisch gestalteten Anthesterienfest.
Ob diese Agonien durch Maskierte dargestellt wurden oder in Bräuchen am Tempel ihren Ausdruck fanden, muss dahingestellt bleiben. Nach dem Theologen wird des Gottes Tod etwa folgendermassen herbeigeführt:

Nachdem die Titanen das Zeuskind mit allerlei Tand und Spielwerk, wie hübschen Spiegeln, verlockt und gefangen haben, erwehrt sieh Bacehus ihrer meuchlerisehen Angriffe, indem er die Gestatt

<sup>\*)</sup> Der Bionysse von Nyan ist ehen der myslische Solm von Zewe und Korn, welcher durch Tinnen dem Tod leident, Terpander Fr. 5 Bergh: Tipgewedgeg γ μ/γ è Aleghee Niesser Myrs: ετεπθυγερίανε του Λείσσους, του του Επιστε Zafiglicos Ossano Edgeson, è che die sait Hirzendergeng projesses, stra eine Zafiglicos Ossano Edgeson, è che die sait Hirzendergeng projesses, stra eine Zafiglicos Ossano Edgeson, et al. (2018) et al

einer Schlange, eines Löwen u. dgl. annimmt. Endlich erliegt er, die Riesen zerstückeln ihm siebenfach (Löberk Agl. p. 557). Denn es sind sieben Titanen und jeder erhölt ein Stück (a. O. Note b und p. 506), so wie Osiris in 14 gleichmissige Stücke zerrissen wird. Wenn den sieben Titanen ihre sieben Schwester (a. O. p. 505) halfen, so wurde der Anthesterion-Gott vierzehnfach zerrissen. Durch Zerrissenheil in vierzehn Stücke sind die vierzehn Aläre erhärbra, auf denen nicht 14 Göttern, sondern Einem von den Geraren geopfert wird (f. A. 58, 12). Die orphische Theologie liess die Zerstückelms Ositsfandig eintreten, Zeus war fern, erst Heeste meldet ihm des Sohnes Tod. Athena überraseht die in den Resten sehwelgenden Unhohle und rettet das Baechusberz vor ihnen. Vielleicht ist den Baechusberzen nicht au den vierzehn Alären durch die Geraren, sondern am Hochaltar des heiligeren von den beiden lenisischen Tempeln durch die Basifinna ein besonderes Opfer dargebracht worden.

Sophocles starb in der Zeit der Choën durch den Genuss einer Weinbere (Biogr. Min. ed. Westermann p. 130). Hier ist nicht blos letztere ganz dionysisch, sondern auch die Kalenderzeit. Sophocles starb den Tod seines Gottes mit. Das jährliche Opfer für Sophocles (κατ' ἔτος αὐτῷ Φύειν ih. p. 131), hat also vielleicht am Chytrentage stattgefunden.

Die Chytren, das bacchische Todesfest, stehen in dogmatischem Berag zu den im selben Monat folgeuden kleinen Mysterien, welche die Wiedererzeugung des neuen Bacchus euthalten haben müssen, so dass am Ineclunstage die Geburt des siebenmonatlichen Bacchus (årtek); für zo fußpowo fartunpvator Lucian D. D. 9) folgt. Der mystische Kreis schliesst mit der Geburt des neummonatlichen Bacchus (Zeusfelt im Maematetrion), woran sich die nicht-mystische Begehungen (fändliche Pionysien, Lenäen) schlossen, bis das bacchische Jahr wiederum (im der Authesterieuzeit) abliet.

# Mysterien bei Agrae.

## Kalenderzeit.

Der Monat ist sieher der Anthesterion, Plutareh Demetr. 26 (G. A. 58, 25). Die Tage kennen wir nicht. Es wird das beste sein, ihnen dieselbe Stelle im Monat zu geben, welche die Herbstmysterien im Boëdromion einnehmen; die  $\epsilon \ell \times \alpha \delta e_S$ , welche dort hochgeleiert

sind, werden auch hier in den Frühlingsmysterien vorgekommen sein.

Dahin führt auch die vollkommene Gleichheit der Termine beist der Gottesfrieden, welche C. 1. In. 71 für die Mysterien besämmt sind. Der Anfangstermin ist Vollmond\*) vor dem Mysterienmonat, der Schlusstermin ist Luna X nach Ablauf des Mysterienmonates; von jenem bis zu diesem verlaufen etwa 55 Tage. Wie innerbis dieses achtwöchigen Zeitraums der Herbstmysterien. Monat eine gleiche Lage bat mit dem Monate der Frühlingsmysterien, so werden wiederum auch die Mysterienfeste selbst eine gleiche Stellung gehabt haben.

Da indess die Früblingsmysterien "die kleinen" (Sauppe p. §) heissen, bei Polyaen. 5, 17 auch "die kleineren," so darf man nicht die gleiche Zahl von Festlagen voraussetzen, welche wir bei den grossen finden (ungefähr 10).

Setzen wir also den Haupttag der Mysterien bei Agrae auf Anthesterion XX, in der Voraussetzung, dass vom Anfang des Frühlingsfriedens (Völlmond des Gamelion) bis zum Hauptfestage eine gleiche Zahl von Tagen verfloss, wie vom Anfange des Herbstfriedens (Vollmond des Metagitnion) bis zum Lachustage. Die augeschlosseli-Nebentage, etwa zwei vor dem XX und zwei nach dem XX, werden danu ehenfalls den Begeltungen entsprechen, die sich im Bödfromion an den Jachustag leinen.

So gestellt umfassen die kleinen Mysterien Anthesterion XVIII bis XXII und der Milichiustag am XXIII bildet ihren Schluss; diesen eingerechnet 6 Tage.

Bei der Unsicherheit der Dauer in Tagen, kann man einen dreitägigen Ansatz auf XIX bis XXI daneben stellen, wobei die Verbindung mit dem Milichius-Tage wegfällt.

Böckh St. II. II p. 252, der die Hydrophorien auf Anthesteriou I setzte (was oben S. 347 bestritten wird), wollte die kleinen Mysterien auschliessen, also etwa Anthesterion II bis VI fizieren. Aber Feste desselben Sinnes gehören im Allgemeinen derselhen Mondesyhase an, die gleiche Phase hat in der Regel gleiche Bedeutung für den Glauben und Aberglauben; wie könnte soust der hesiodische Hemerologe so

<sup>\*)</sup> Sauppe Inscript. Eleusin. p. 6 zeigt, daaş C. I. I n.71, lin.18 und 37 sq. δεχομηνίας gestanden habe, nicht αρχομηνίας, was soust nirgends vorkommt und achon durch Prüfung der Reste auf dem Stein (ibid. p. 7) sich als unrichtig erweiset.

lehren, wie er lehrt 'oder im bürgerlichen Leben Athens eine bestimmte Vorstellung sich geltend machen, welche Gaschäfte für Neumond (Sudas v. νουμγνέα, II. 1 p. 1010 Bernih.), welche für die πέμχτη φθένοντος (Sudas s. v. II. 2 p. 175), welche für die drei vorletzten Monalstage (Pollux VIII, 117) angemessen wären? oder im Cultus die röftr jedes Monals der Athens gehören?

Preller bat R. E. III, 94 seinen Ansatz der kleinen Mysterien and Anthesterion XII, der Gobertnag, aufgegeben. Bei der unzweifelbaften Nehrtägigkeit der kleinen Mysterien kam Prellers Annahme darauf hinaus, sie überhaupt nitt den Anthesterien zusammenzuwerfen, da doch, wie Preller p. 55 sellist hervorheib, die kleinen Mysterien immer als ein besonderes selbständiges Fest erscheinen und ihren besonderen Ort (Agrae) haben.

Elwas Achnliches hal Gerhard (über die Ambesterien Berl. 1828, p. 102) neuerdings behauptet: nachdem am Morgen des XII Santhesterion (Chytren) die aufsteigende Kore gefeiert sei, sei am Abend desselbigen Tages die kleine Mysteriendier begangen. — Der Abend nach dem Morgen des XIII gehörte aber nach dem Kalender Aftens schon dem XIV an, dem Vollmondstage. An diesem Abende soll ein Fackelzug statigfunden baben nach Gerhard; für Fackelfeste ist eine Vollmondsnacht weniger passeud. Aber der Hauptgrund gegen Gerhard ist der, dass seine Aufstellung aller kalendarischen Analogie entbehrt, insonderheit der Rocksicht auf die Monatsstellung der Eleusinien. Auch Fr. Lenormant Recherches archéol. p. 67 hat sich gegen Gerhard Meinung erklärt.

Hinck II 424 seblägt Aufhesterion XXIV bis XXVI vor, was sich bören lässt, da die kteinen Mysterien bel abnehmendem Monde begangen sein müssen, wie die grossen. Aller Wahrscheinlichkeit nach fehlte aber der XX, die Łźcźc, auch in den kleinen Mysterien nicht. Wenn nun XXIII durch die Dissien besetzt um jedenfalls nur als Schlüsstag hinzuzurechnen ist, so folgt, dass nur die Tage vorber, XXI und XXII, dem XX zugelegt, fernere Tage aber nur aus denen vor dem XX genommen werden können.

C. Fr. Hermann dachte, wie aus G. A. 58, 25 extr. zu vermutten ist, dass die kleinen Mysterien auf die Anthesterien folgten, später fielen als sie.

Unter den Decreten ergiebt Ephem. 1859 H. 52 n. 3651, dass am Schlusstag des Monats die kleinen Mysterien vorbel waren. Denn das Decret ist von diesem Tage datiert und enthält einen Dank an die Epimeleten wegen des Soterien-Opfers év roig [x]oog //ypox/ μυστηρίοις. Wenn also die schmeichelnden Athener der ένη καὶ νέα (jedes Monats) den Namen Demetrias (Plut. Demetr. 26) gaben, so darf man dies nicht zu einer Folgerung henutzen, dass dieserTag des Anthesterion noch zum Feste gehört habe.

Ausser dem Decret vom XXVIII (Rang. II p. 114 n. 440) haben war auch eins vom XXIV (ib. n. 459), welches indess auf starken Ergänzungen beruht. Auch wenn Rangabé richtig ergänzt, wird man damit doch gegen Rineks Ansatz nicht viel ausrichten können.

Der kleinere Ansatz auf Anthesterion XIX his XXI collidiert mit gar keinen Decreten-Tagen.

Der grössere, fan Mysterientage und als Schluss dem Milichiusig unfassend, collidiert mit dem ersten Datum des doppielt datierten Decrets Ephemeris n. 386 == Rang. n. 457 == Böckh Monde, p. 57. Die beiden Datierungen sind Anthesterion XXII und Elaphebolion XXIV. Hier fregt es sieh nun, welches von beiden das geltende, welches das antiquierte war. Ich liabe im ersten Beitrage z. gr. Zeitr. D.p. 1556 p. 55 zu zeitgen gesucht, dass Anthesterion XXII das antiquierte war, also das Decret im bürgerlichen Elaphebolion abgefanst ist, nachdem die Mysterien lange vorbei waren. Nach meiner Auffassung kann ich also sagen, dass auch der grössere Mysterien-Ansa't zeitelt mit Derecten zusammenstosse.

Anthesterion XVI kommt als Termin vor, von dem die Feldarbeit im Piraeus beginnen soll, C. I. I n. 103. Diese Bestimmung macht es wahrscheinlich, dass allerwenigstens XVI selbst festlos war; eine Wahrscheinlichkelt, welche wenig gemehrt wird durch das unächte Decret [Demosthen.] 18, 156. Am natürlichsten wird man sich vom XVI an einige Arbeitstage denken und hiernach hätte eine dreitägige Mysterienzeit vom XIX bis zum XXI oder erst vom XX beginnend etwas mehr für sich, als eine fünftägige vom XVIII an. Allein auch in dieser letzteren konnten XVHI und XIX Vorbereitungstage sein für die, welche noch den Mysteriencursus zu durchlaufen hatten, während die alten Mysten an diesen Tagen ihrer Arbeit nachgingen, so weit sie nicht als Mystagogen betheiliget waren. Es wird also der umfänglichere Ansatz nebenher im Auge zu behalten seln. welcher ausser XVI auch noch XVII als einen unfestlichen Tag stehen lässt. Vom XVII giebt es auch das Decret aus dem Schaltialire Ol. 119, 2 bei Böckh Mondcyclen p. 53.

Der kleinere Ansatz ist offenbar der weniger bestreitbare, denn er ergiebt für die Arbeit einen Werkeltag mehr, und weicht dem



Streite, ob Anthesterion XXII eln Decretentag gewesen sei, völlig aus, folgendermassen:

Anthesteriou XVI Feldarbeit beginnt, C. I. I. n. 103.
XVII 
XVIII Feldarbeiten fortgesetzt.
XXIX Paraskeve der Mysterien bei Agrae.

XX | Mysterien bei Agrae.

XXII erste Datierung eines Decrets.
XXIII Diasieu des Zeus Milichius.

Ort.

Die kleinen Mysterien wurden jenseit des fliss ausserhalb der Stadtmauer begangen, wo die Höhen sich zur Flussrinne hinabsenken, in Agrae.

In Eleusis gab es, ausser dem eingefriedigten Demetertempel, einen Tempel der Artemis Propylaea, einen des Triptolem und einen des Poseidon. Achnliche Oertlichkeiten wiederholen sich in Agrae, ein Demetertempel dicht am Flusse oberhalb der Quelle Enneakrunos oder Kallirrhoë, Paus, Att. 14, 1, mit der man die eleusinische Quelle Kallichoron (Leake Demen p. 154) zusammenhalten kann. Weiter nach S.W. ist ein Artemistempel (Eukleia), der aber erst nach den Perserkriegen eutstand, und schwerlich das propyläische Artemis-Heiligthum dieses Ortes war, statt dessen etwa ein Artemis-Altar diente. Dann, näher am Tempel der Demeter und Kore, ist ein zweiter mit Triptolems Bildsäule und davor ein sitzendes Bild des Enimenides nebst einem chernen Opferstier (Leake Top. p. 84). Dieser Triptolems Bild enthaltende entspricht dem Tempel des Triptolem in Eleusis, Pausan, Att. 38. 6. Forchhammer bemerkt fein, dass Pausanias den eigentlichen Namen dieses Heiligthums zu nennen vermeide (Kiel. Stud. p. 319), und vermuthet, der verschwiegene Name sei Pherrenhattion (ib. p. 362) \*); wegen des Triptolem darf man den Tempel mit dem eleusinischen Triptolems-Tempel vergleichen. Ein Poseidonstempel befand sich nicht in Agrae, wohl aber ein Altar desselben oben auf der Höhe (Leake Top. p. 204). Dieser Altar ist ohne Zweifel nicht den kleinen Mysterien zu Gefallen hier angelegt, soudern rührt aus den Zeiten der Wanderungen her, wo Athen noch



<sup>\*)</sup> W. Vischer im N. Schw. Mus. III p. 52 fludet Forchhammers Ausieht topographisch schwierig, ohne indess sie ganz zu verwerfen,

nichts von kleinen Mysterien wusste. Man benutzte eben vorgefundene Heiligthûmer, dazu stiftete man neue, bis ein Klein-Eleusis am lliss zu Stande gebracht war.

Die Höhe von Agrae, an deren Abdachung die zwei Mysterien-Tempel lagen, lüsst sich vergleichen mit der Alniobe, auf der Eleusis alg (Leake Demen p. 149). Auch das parische Heiligthum der Demeter Thesmophores, röukyagow Herod. VI, 134, befand sich auf einem Högel vor der Stadt. Dabei aber zeigt sich eine ungleiche Beuutzung des Terrains. Die heiligen Stätten der Demeter in Agrae sind nicht auf einer Platform imponierend angelegt, sondern näher am Fluss. Die wundervollen Bauten von Eleusis aber, auf einer grossen Bergplatte, traten dem von Athen kommenden sogleich entegegn, vor ihnen sah man die Häuser der Eleusinier kaum (Leake p. 154), nur einem Tempel schlen man zu nahen voll ägspülschen Ernstes. Viel anspruchsloser scheinen die Stätten der Mysterien bei Agrae gebauet zu sein.

Für die Feier der Mysterien bei Agrae sind wir beinahe ganz auf Vermuthungen gewiesen.

Unter den neuentdeckten Ehreusesseln (Philol. XIX p. 360 O), trägt einer die Aufschrift: IEPES Z. AIMMITPO Z. KAI ØEP.
PEDATTHZ. Da das Pherrephation (Dem. 54, 8) den kleinen Mysterien doch wohl angehört, so wird dieser Priester bei denselben fungiert haben.

Die kleinen Mysterien gingen nieht Bemeter, sondern Persepione an, Schol. Ar. Plut. 845 ήσαν δὲ τὰ μὲν μεγάλα τῆς Δήμητφος, τὰ δὲ μικρά Περοτφώνης τῆς αὐτῆς Φυγατφός (G. A. 58, 29). In der Einleltung S. 71. List vermuthet, dass sich die erste Weihe auf Persephones Raub, die zweite auf fihre Ehe mit Zeus hezog, aus der Iacchus hervorgeht. Demeter kam dabei nicht vor. Die um litre Tochter trauernde, suchende Demeter, wie auch die getröstete war Gegenstand der grossen Mysterien.

Zu den, was den Mysten des kleinen Festes gezeigt wurde, gehörten auch die Schicksale des Dionysos. Steph. Byz. p. 10 s. v. "Αγρα, nennt die kleinen Mysterten μάγιμα τών περί του Διόυνσου (G. A. 58, 29). Ba Bacchus am XIII Anthesterion erschiagen ist, so kann am neunten Tage (Schöm. Alterlik. Il p. 560), dem XXI, eine Todtenfeier stattgefunden haben, bei welcher seine Leiden und sein Tod gotterdienstlich berhärt wurden. Diese Toddenfeier scheint einer der Gegenstände für den ersten Grad der Weihe gewesen zu sein.

### Diasien.

Die Kalenderzeit ist der achtletzte Anthesterion, Schol. Raven. Ar. Nub. 409 ξορτή Μειλαχίον Διός, Ευρται δι μηνός Δηθοστηριάνος ή φθύνοντος. Wie der achtletzte die Eroberung Trojas enthält und ein Tag des Gütterzorns über Ilios ist, so ist auch der VIII v. E. des Anthesterion in attischer Religion ein Tag des Zorns und des zu erflehenden Erbarmens.

Das Diasienfest aiter Zeit scheint eine andere Stellung im Monat Anthesterion gehabt zu haben, s. Einleitung S. 19.

#### Ort.

Die Diasien wurden ausserhalb der Stadt, und zwar vermuthlich am Ilissus in der Nähe des olympischen Zeustempels gefelert, wo zwischen der Stadtmauer und dem Flusse (nach Leake) noch Platz bleibt.

Es können nur zwei Oertlichkeiten zur Frage kommen, die schon erwähnte am liiss, und das Dorf Lakiadae am Cephiss.

Für Düsslen am Cephiss spricht der Umstand, dass sich bler eh Altar des milichischer Zust (s. u. Skir polyrein S. 441, Note \*) befand. Die Phytalliden hatten an diesem Altar den Theseus vom Morde gesühnt. Da nun die Düsslen gerade dem milichischen Zeus geleiert werden, könnte man ihre Begebung an den cephisischen Altar nach Lakitadae verlegen. Von einer Cultusstätte des milichischen Zeus am Biss ist nichts bekannt.

Dennoch verlangen die Eigenschaften des Diasienfestes selbst den Ort am Ilissus, was jetzt zu zelgen ist.

Das Diasienfest stammt aus alten Zeiten, in der Periode vor Solon war es angeschen (Tiucyd. I. 126), später vernachlässiget (Jacfan Iearom. 24). Wir müssen also einen Ort suchen, wo seit alter Zeit dem Zeus gedient wich. Dass der Zeundienst um Cephiss alt ist.\*) lässt vielleicht Zwelfel zu, weil der cephissische Altar in Verbindung mit Thieseus vorkommt, dessen Sage im Gauzen jung ist; Theseus kommt vom Westen, seine Reinigungstaten musste an den Cephiss

<sup>\*)</sup> Pausan, Att. 37, 4 neunt nämlich den Altar appaiog.

Die vormalige Hochanschnlichkeit der Dissien spricht für den ort am Hissus. Das einst berühmte Fest kann numöglicht an den unberühmten Altar des Borfes Lakiade gefeiert sein. Als, in vorsalonischer Zeit, Cylon das für Athen werden wollte, was sein Schwisgervater in Megara war, rietht die Pythia den künftigen Usurpator, er möge das grösste Zeusfest zur That wählen (Thueyd. a. O.). Die Pythia meinte hiermit, wie Thueydides sagt, die Dissien, welche in Athen das grösste Zeusfest hiessen, ohne Zweifel in jener Zeit auch waren. Das bedeutendste Fest damliger Zeusreligion hat nun aber gewiss au keinem andern Orte stattgefunden, als an demjenigen, welcher auch in späterer Zeusreligion der angesehenste blieb, dem Bezirke am Hissus. \*)

Man darf nicht entgegnen, wie die Feier alter Zeit an einem anderen Monatstage (s. var. S.) sattgelahtt als die Feler historischer Zeit, so köure das alte Diasienfest immerhin am Hiss begangen sein, das spätere stark zurückgescholene Diasienfest möge an den Mischina-Altar in Lakiadae versetzt worden sein. Aber Zeit und Ort werden in der Heligion nicht gleich belandelt, ein Gottesdienst hafet enger an seinem Orte als an seiner Kalenderzeit. Die altehrwürdige Stätte des pelasgischen Zeus am Hiss hat man wohl nicht so leicht vertausch.

Dem Frühlingseus feiert man Dissien und der im Becirk des Bissus wohnende ist vorzugsweise Frühjahrsgott. Forchhammer (Kieler Studien p. 367) bemerkt, dass jede Regenfluth sich in diesem Bezirk verlaufe. Die Gegend hites ganz oder theilweise Limnae; eine Niederung, wo sich Lachen befanden oder in der Regenziei bil-

e) Luciau Icaromen. 24 l\u00e4set den Zeus erst nach den Diasien, dann nach den Olympium sich erkundigen. Diese Association der Gedanken ist erkl\u00e4rbar, auch weum die Diasien au einem vom Olympium weit entfernten Orte begangen wurden, beweiset also nichts f\u00e4r meine Ansielus.

deten, stand vor anderen unter der Herrschaft des Frühlingszeus. Die Retung aus Deucaliones Fluth ist eine Weltermeurung, welche die Weltschöpfung selbst als ein Frühlinsrerlegins 3) zu betrachten ist; die Erinnerungen aber an Deucalion und die Fluth waren hier localisiert (s. o. S. 380). — Vom cephissischen Altar ist eine Benutzung im Frühling alcht bekannt, vielnehr sühnen die Phytoliden den Theseus im hoben Sommer, siehe unten Skiro-phorien S. 441, Note\*).

Die Bezelchnung des Diasienortes: εξω τῆς πόλεως (Thucyd. 1. 126), ἔξω τείγους (Schol, Venet. Ar. Nub. 408) geht nicht auf das Athen cylonischer Zeit, sondern auf das spätere Athen. Als die Pythia jenes Wort sagte, gab es noch keine Stadtmauer, die das Olympium vom Fluss trennte und den verkleinerten Tempelbezirk des Zeus, durch ibre Erhauung, zu einem städtischen Bezirk machte. In Cylons Zeit, vier Menschenalter vor dem Mauerhau, war hier mehr Platz, die Bevölkerung konnte sich hier bequemer sammeln, indess Cylon von der dem Diasienorte abgekehrten Burgecke die Akropolis erstieg, damals (620 a. Chr.) den einzig befestigten Punct. Wie έξω τείχους nicht auf a. Chr. 620 passen würde, weil damals gar kein τείγος existierte, so ist auch έξω της πόλεως nur für die Leser späterer Zeit gesagt und gleich έξω τείχους zu achten. In Cylons Zeit håtte man noter έξω τῆς πόλεως wahrscheinlich έξω της αχοοπόλεως verstanden, wie Thucyd. II, 15: τὰ ἔξω, ausserhalb der Burg belegene Oerter bezeichnet.

Der Ufersaum des Iliss liegt ehen ausserhalb der Stadtmauer, dagegen ist der Millichusaltar am Cephiss im Dorfe Lakiader ziemlich welt von der Stadt entferat. Nach dem Sprachgebrauch in Städten dürfte Zgo τrig πόλεως und Zgo τεζους einen ausserhalb, aber olch dicht, held er Stadt\* belümlichen Ort bestehnen, nithlin eher auf das Ilissus-Ufer als auf Lakiadae gelien, welches etwa eine hallue Stunde Wegs von Athen abliege.

#### Die Feier.

Als der Feldherr Xenophon gegen das Ende seines Rückzuges (a. Chr. 399 etwa Anf. März) in grosser Verlegenheit war und nicht

<sup>\*)</sup> Vgl. Voss zu Virgil Georg. II, 336. Nach Beda wird die Welt XVIII Märe erschaffen, F. Piper d. Kalendarien d. Augels. p. 3 und 72. Virgil scheint mit Beziehung auf Apollocult sein Weltjahr im Mai zu beginnen, s. m. zweit, Beitrag p. 418.

Geld zu schaffen wusste, um seinen Leuten die Löhnung zu geben, sagte ihm ein Seher, nach Besichtigung seiner dem Apoll gebrachten Opfer, es müsse ihm etwasentgegen sein, und zwar selZens Milichins ihm entgegen. Hast din wohl schon, fragte er, ihm so geopfert wich in Athen für Euch opferte, mit Verbrennung ganzer Thiere? Xenophon nun opferte am nakisten Tage so, indem er dem Gotte Schweine ganz verbrannte nach Sitte der Väter (Xen. An. VII, S. δολοκανίτει χορους τῷ πετηθερ γούρφ.). Und am selben Tage kameu ihm Gelder zu. Zeus der grollende war ihm ein erbarmender, μετ-λίζιος \*), geworden.— Der in athenischem Opferdienst practisch bewarderte (a. O. § 4) Seher rieth ihm dem Milicitius zu opfern, offenbar weil es Frühling war, vermuthlich Anthesterion, wohin das Milichiusfex der Dissien gehört.

In dieser Art ist nun wahrscheinlich das Diasienfest Immer ein Bittest gewesen, nicht aber wie Welcker C. L. 1, 205 gabut ursprünglich ein Dankfest. In altester Zeit, wo der Wein Nebeussche war, hatte man im Leuzhegiun noch nichts empfangen. Wegen der Feldfrüchte hat man im Lenz nicht zu dauken, wohl aber zu bitten, dass Zeus den Erdenschooss wieder erregen möge.

Es opfert aber das ganze \*\*) Volk, Tiuc. 1, 126 år ¾ (doprā) πανδημιλ θύουσι, πολλοί . . .; vgl. das Schol. πανδημιλ ἰορτάζουσι, θύουσι δὶ πολλοί . . Soll nun jeder Opfernde nach Vatersitte (Xeu. An. VII, 8, 5) ganze Thiere darbringen, so wird das für die Aermeren zu theuer. Die also nicht das Gold dazu haben (vgl. Herod. II, 47) gehen dem Gott keine wirklichen Schafe (Δρεδτε Miller) Thucyd. Ist nach dem Schol. πρόβατα, vgl. Schol. II. XVII 156] wie auch das Δτός κρίθιον das Fell eines dem milden Zeus geopferten Schafes war, Predler Volem. p. 140). Æbensowenig bringen sie ganze Schweine (Xen. 2, 0) dar. Verlangt dennech die Vatersitte ganze Thiere, so bleibt nichts übrig, als sie dem Gott aus Kuchentig geluschen darzubringen und das häten viele; wenn der Scho-

<sup>\*)</sup> Gewiss ist richtig was C.F. Hermann augt (G. A. § 58), dass Zeus diesen Namen nur proleptisch oder enphemistisch führe.

<sup>&</sup>quot;) Das ganze Volk in Masse veredigt (σενθημέλ). Schömann Alt. III p. 447 mag, das Pers sei vom gannet volke, also weld in allen Denner's gericht. Das ist nicht zulässig. Πανθημέλ in nicht zure θήμανς. Die Radlichen Dionysien werden seure δήμους (G. Α.Τ.), auf den Diöfern, sei dem Lande, beir nicht zureθημέλ gefelert. Uid mit einer Begehang in allen Denne reimt sich nicht die Orubezeichnung Gar της πόλιου, ζω τείχους, die nef einen Ori in der Niche der Stadt hinveries, s. S. 381.

liast den Text des Thucydides richtig versteht. Aus den verschiedenen Scholien ergiebt sich folgende Auflassung: ἐν τοῖς Διασίους πάντες ἐροτάζουσι, ὑνόωσι ἀλ πολλοί οὐ πορόβατα ἐλλι ἐντα πάμματα εἰς ξρίων μορφάς τετυπωμένα. Dies stimmt mit den bei Servius ad Acn. II, 116 cl. IV 454 überlieferten Grundsatze: in sacris simulata pro veris accipi.

Der Bestimmung, an den Diasien ganze Thiere darzubringen, widerspricht nicht das Diasien-Essen des Strepsiades und seiner Verwandten, Ar. Nub. 407 sq. . . έγωγε , . έπαθον τοῦτό ποτε Διασίοισιν ώπτων ναστέρα τοῖς Ευγγενέσιν. Hậtte Strensiades für sich und seine Freundschaft ein Schaaf oder Schwein in gewohnter Weise dargebracht, so würde für die ganze Gesellschaft nicht eine blosse Magenwurst bleiben. Eine bescheidenere Kost gab es kanm Odyss, XVIII, 44 sollen gefüllte Ziegenmagen als Preise in dem Bettlerkampf dienen und über XX, 25, wo ebenfalls eine Magenwurst vorkommt, bemerkt Damm mit Recht, es sei eine bäuerliche und geringe Speise. Es braucht für diesen spärlichen Schmaus überall kein Opfervleh geschlachtet zu sein, jeder der Stammgenossen konnte ein πέμμα dargebracht haben, worauf sie sich zu einer Mahlzeit vereinigten, die mit dem Diasienopfer in keiner Verbindung stand; vgl. Duker zu Thucyd, a. O. hel Poppo III, I p. 604. - Auch das an den Diasien (Im Diaslen- oder vielmehr Anthesterien-Markt; s. o. S. 352 Note \*) gekaufte Stück Spielzeug (Ar. Nub. 864) scheint für die Characterisierung des Diasienfestes bedeutungslos. Welckers Ansicht G. L. I. 208. dass die Diasien eigentlich "Dank"-Fest sind und von freundlicher Art. gewinnt durch die beiden Stellen in Aristophanes' Wolken nichts. Auch durch Lucian Tim. 7 wird sie nicht haltbarer.

In Betreff des Timon sagt hier Hermes zu Zeus: οὐτός όστυν δο πλελικός μάρις καθ ' ξιαρόν τελείων όταιδας, ὁ νεάκλουτος, ὁ τὰς δλας ἐκατόμβας ' παρ' ὁ λαμπραῖς εἰείθαμεν ἱορτάξειν τὰ Διάσια. Hieraus falgt nitht, dass die opfernden Menschen lerfiels schmussen. Die Gütter werden an den Dissele, nach der Sitte der Väter (Xen. 2. 0.), mit ganzen Thieropfern bewirthet, also reichieber und glänzender als sonst iç; die opfernden Menschen erhalten wenig oder nichts und finden diese Sitte herb und unbehaglich, Schol. Lucian Icarom. c. 24 Διάσια δορτή 'Αθήνησιν, ἢν ἐπετελίουν μετά τινος στυγνότητος, θύσντες ἐν αὐτή Δil Μαλιχάρ (G. A. 58, 23). Diese στυγνότητο bestaud in dem mangelnden Genuss. Desto mehr Genuss hatz Zeus, welcher dem Luftreisenden

die spitzige Frage thut, δι' ην αlτίαν\_έλλείποιεν 'Αθηναίοι τὰ Διάσια τοσούτων έτων.\*)

Der historische Grund für die Zurückdrängung und Verdunkelung des einst "grössten Zeus-Festes" liegt ohne Zweifel im Aufkommen bacchischer Authesterien und der in Agrae am Iliss begangenen kleinen Mysterien. Dionysos und Demeter beerbten den Zeus oder beschränkten doch sein Ansehen.

Schliesalich ist es noch nöthig and die Stelle des Thurch I. 126 urrickzukommer: ίστι γέο καλ 'Αθηνούος, Δεάσια, ἐ καλείται Διὸ; ἐορτὴ Μειλιχίου μεγότη, ἔξο τῆς πόλεως, ἐν ἦ πανδημεὶ θύσιου, πολλοὶ οὐς ἰερεῖα ἀλλὰ θύματα ἐπιχώρια. In diesen Worten sind die θύματα ἐπιχώρια undeutike: ") es laboriert die Construction, da man erwartet πολλοὶ δὲ οὐς ἰερεῖα; es ist der Xusatz καλλοὶ οὐς ἰερεῖα; es ist der Xusatz καλλοὶ οὐς ἰερεῖα; es ist der de construction, da man erwartet πολλοὶ δὲ οὐς ἰερεῖα; es ist der de construction où γειρεῖα ἀλλὰ θύματα ἐπιχώρισα für den Zu-

<sup>\*)</sup> In den G. A. 58, 24 wird gefragt, wie es sich hiermit reime, dass [Land] Chariden 1 von einer Vorleeung un den Dissien refel-vereibnen sehelmen beide Zeugnisse sicht und es bleibt uns übeig, dass nau dem Verlasser des Chariden, einem hieheta müssigen Schriftsteller, Durecht giebt. Der Verfasser des Chariden muss nicht ans dem wirklichen Leben den Engang seinse steunden Schriftelnen gezennen behebe zwie er auf die Düssies kan, int wir zu ehltere, dewold Freifen im Jedem Pestinge ein Preis-Lesen sautüben kann, zu ehltere, der welch im Jedem Pestinge ein Preis-Lesen sautüben kann, zu ehltere, der Schriften und dem Bussies beschieden. Der Schriften der den Bussies beschieden, welch sied die attischen Olympien wahrscheinlicher, z. Bickhr Pindar. Nur.

<sup>\*\*)</sup> Göllers Uebersetzung: quo die omnis civitas sacrificant, multi non victimas, sed liba apud eos (ipsos) usitata, scheint mir richtig mit Ausnuhme der liba; θύματα sind wohl überhaupt nur Opfergaben, ein sehr nugenauer unbestimmter Begriff, der uur, was sehon im Verb &vovor liegt, zum zweiten Mal substantivisch sagt, so dass auf έπιχώρια das gauze Gewicht füllt. Έπιχώρια nun wird nicht heissen: aus attischem Korn Gebackenes (vgl. Herod. I, 160 πέμματα έπέσσετο τοῦ καρποῦ τοῦ ένθεῦτεν), sondern "landesüblich" (Poppo III, 1 p. 605), wie auch Göller es versteht, mithlu z. B. Opfer, wie nur attische Knehenbäcker sie machen, wie sie nur In Athen in Gebrauch sind. So können Göller und der Scholiast suchlich ganz recht haben. Aber der Ausdruck im Thucyd, selbst ist farblos und giebt keine Dentlichkeit. Pollux 1, 26 verstand Rauchopfer (τα δε αρώματα και θυμιάματα καλείται. Θουκυδίδης δ' αυτά είρηκεν άγνα θύματα), wounch Hemsterhuis dschte. Pollux habe in seinem Thucydides nicht άλλά, sondern άγνα gelesen. Pausanias aber würde, nach den πέμματα έπιχώρια, die Cecrops dem Zeus brachte, Arend, 2, 3, zn schliessen, dem Scholiasten des Thucydides beigestimmt haben. Im thucydideiselten Text steht vielleicht Opunta, um einen delinburen Ausdruck zu haben, unter dem ein Alleriel von Opfergaben verstanden werden knun.

Diasien, 385

sammenhang unnitz, besonders der Zusatz Μελλεγίου<sup>3</sup>) da lediglich der betreffende Ausdruck der Pythia Διός ἰσφτή μεγόστη für Alhen zu belegen war. Schwerlich rührt das alles von Thueydides her, \*\*) doch was der Interpolator hineinsetzte, kann sschlich wahr sein.

Einige verlangen πολλά für πολλοί, Schömann Alt. II p. 447 und C. Fr. Hermann Philol. I (zu Auf.), vgl. Welcker G. L. I 207. Hierdurch entsteht der Sinn: das ganze Volk opfert zahlreiche, aher unblutige Opfer, wie Kuchen, Rauchels, Spenden. - Bei dieser Emendation muss also für Xen, a. O. eingeräumt werden, dass "bei anderen Gelegenheiten" auch wirkliche Thiere geopfert sind, Schöm, a. O. Oder man wird mit Duker zu Thneyd, a. O. erklären, dass Xenophons Opfer die Diasien nichts angehe. Ans Opfern, die "anderswo und zu anderer Zeit" dargebracht seien, folge nichts für die Diasien, meint Duker. Letztercs ist falsch, da Xenophon gerade in der Dlasienzcit (s. S. 381) opferte. Was den Ort betrifft, so befindet sich Xenophou allerdings nicht in Alben; aber da ausdrücklich gesagt ist, er habe die beiden Opferstücke τω πατρίω νόμω verbraunt, so darf ein Zweifel nicht aufkommen, dass etwa dies nicht die attische Welse sei, dem Milichius zu onfern. Die Stelle des Xenophon ist ein Zengniss ersten Ranges gegeuüber der thucydideischen, welche ihrer Schwierigkeit wegen nur zweiten Ranges ist. Die Kritik über Thuc. I, 126 muss sich also dem Zeugniss des Xenophon unterordnen, nicht aber Xenophons Zeugniss als nebensächlich oder gar als ungehörig behandeln.

Der thucydideische Scholiast, seinem Texte gegenüber fast ein neuer Zeuge, verdient darum Glauben, weil seine Nachricht über die πέμματα ζε ζφίσν μοφφάς τετυπωμένα sich mit Xenophon a. O. in Einklang befindet.

Ob die Diasienfeier sich den kleinen Mysterien \*\*\*) anlehnte und

<sup>\*)</sup> Es ist gerndezu falsch, dass das Fest Διός ἐορτὴ Μελλιχίου μεγίστη ise. Es hiess entweder Διός ἑορτὴ μεγίστὴ oder ἐορτὴ Διός Μελλιχίου, ca war oleht das grösste nuter den Festeo des milichischen Zeus, welcher, so weit bekanot, nur dies einzige Fest hatte, soodern unter denne des Zeus.

<sup>\*\*)</sup> Carl Wilh, Krüger betrachtet die Worte πολλοὶ bis ἐπιχώρια als eingeschobeo, Classen lässt die Interpolation schon von ἔξα πόλεως aufaogeo. Ich bezweiße auch noch Μειλιχίου.

<sup>\*\*\*9)</sup> Orestes, noch befleckt mit Mord, kommt zu den Anthesterien noch Athen, vielleicht in der Absicht durch Brünche attischer feligion von dem vergossenen Bitte rein zu werden. Recht gut würde es hier passen, wenn wir den Sühneutlich des Zeus Milichius als ciaeo Theil der Feier bei Agrae betrachteten, welche Mommusen, Hortschopte.

als ihr Schlusstag zu betrachten ist, lässt sich leicht fragen, aber schwer heamworten. Weder die Nähe des Diasienortes bei Agrae, noch die vielleicht anzunehmende Gemeinsamkeit der Behörde, ") noch die mit Beung auf das vom Dadurben gebrauchte "Die zeite ober ") mögliche Beizchung swischen Mysterien und Diasien gebreichen genügenden Halt, um die Diasiendere historischer Zeit zu einem Appendix der Mysterien bei Agrae zu machen. Ein herunterge-kommense Fest alter Zeit konnte allerdings von einem weit jüngeren Peste (dem Mysterien bei Agrae) annectier werden, und die kleinen Mysterien scheinen um den XX des Diasien-Monates, also sehr in der Näte der Diasien satteefunder zu haben.

überhaupt die Stellung einer Vorbereinan für die biktere Weite in Eleusis lat., in Die Vorbereiung besand ausmenfall, in stillerbe freisigung, zur beilig und bei Die vorbereiung besand ausmenfall, in stillerbe freisigung, zur beilig und bei Die Vorbereiung bei Die Vorbereiung bei Die Vorbereiung des der die Stellung zur bei der die Beitrag der die Beitrag der Beitrag der Vorbereit der Beitrag der Beitrag der Vorbereit der Beitrag der

a) Dem Milichius ward τῷ πατρίφ νόμφ (Xenoplum a, 0.) geopfert und dem Archon König liegt es ob, derartige Opfer zu bringen, Pollux Vill, 90: τὰ περὶ τὰς πατρίσος θυσίας διοικεί. Der Archon Künig ist aber auch Vorsland der Misterien, Pollux a, 0.

\*\*) Das heilige xootor ist von einem Schaf, das dem Zeus geschlachtel wurden, und zwar dem Zeus unter zwei Beuenaungen (s. u. Skiroph. S. 440). Eine derselben ist Milichius. Sollen also die Sühnwidderfelle an einem Feiertage zugerüstet sein, mit vorgeschriebenem, seierlichem Ritus, so kann man dazu den Dissieufeierlag vorschlagen. Dass Zenswidderfelle van Opfern des Diasien tages beautzt wurden, ist annehmhar, chue Rücksicht darauf, ob die Diasien zu einem Schlusstage der kleinen Mysterien (wie die Paudia zum Anhängsel der städtischea Dionysien) herabgesunken waren oder nicht. Denn salch ein Fell erlangte wohl auch dadurch eine gewisse Heiligkeit, dass die Meuschen sich den Genuss des Fleischopfers versagt hatten; an Geldwerth war das Fell dann dem ganzea Thiere gleich, und dieser Werth setzte sieh in moralischen Respect gleichsam um, Dic Opferung eines Thiers in dieser Art, um das Fell aufzuheben. ist allerdings nicht ein eigentliches Holokautoma (also nicht ein eigentliches Diasienopfer), da maa, nach Plut, Q. Sympos, VI, 8, 1 (Σμυρναίοι . . . θύουσι Βουβρώστει ταύρον μέλανα και κατακόψαντες αυτοδόρον όλοκαυτούσεν) zu sehllessen, das Ganzonfer nicht häntete. Aber mit Bezug auf die Genusslosigkeit eines zum Jiog xootor führenden Opfers, passt die Annahme, man habe salche Felle an dea Diasien zubereitet, vollkammen zu der überlieferten Strenge (στυγνάτης) und Geunsslosigkeit dinsischer Opferungen.

## Städtische Dionysien.

Kalenderzeit. Die Vorfeier, τὰ ᾿Ασκληπιεῖα, fand am VIII Elaphebolion statt, Aeschin. 3, 66 sq., wo dieser Kalendertag als der des Asklepios-Opfers und als Proagon bezeichnet ist. Es folgte also gleich am IX der Agon, die städtischen Dionysien selbst, wie C. Fr. Hermann G. A. 59, 6 annimmt, während Andere (Corsini, Rinck) ein Intervall zwischen der Vorfeier und der Feier behaupten. Aber den Proagon vom Agon zu trennen ist unpassend, und auch der lacchus-Feier geht eine Begehung für Asklepios (Επιδαύοια) wahrscheinlich unmittelbar voran. Aus dem späten Decret vom IX (Ephem. n. 4107) folgt nicht die Festlosigkeit dieses Tages; s. unt. S. 390.

Die Nachseier, τὰ Πάνδια, ἐορτή τις Αθήνησι μετὰ τὰ Διονύσια άγομένη Phot. p. 376 (G. A. 59, 5), war am XVIII schon vorbei; Aeschines 2, 61 Δημοσθένης κελεύει τούς πουτάνεις μετά τὰ Διονύσια τὰ ἐν ἄστει καὶ τὴν ἐν Διονύσου ἐκκλησίαν προγράψαι δύο έκκλησίας, την μέν τη ογδόη έπὶ δέκα, την δέ τη ένατη έπὶ δέκα. Nach dem städtischen Bacchusfest und den diesem angeschlossenen Pandien (s. vorhin έορτή τις μετά τὰ Διονύσια), endlich auch nach der wiederum den Pandien angeschlossenen Ekklesie (Dem. 21, 9 ὁ μὲν νόμος οὐτός ἐστιν, καθ' ὂν αί προβολαί γίγνονται, λέγων, ώςπερ ήχούσατε, ποιείν την έχ- . κλησίαν έν Διονύσου μετά τὰ Πάνδια), sollen Versamnilungen am XVIII und XIX gehalten werden.

Bemerkenswerth ist, dass Aeschines a. O. die Pandien übergeht; nach den Dionysien [und Pandien] und der Versammlung im Theater, sagt er.

Setzen wir nun die Pandien als elnen besonderen Tag, die éxκλησία έν Διονύσου μετά τὰ Πάνδια ebenfalls als einen besonderen Tag, so schlosseu "die eigentlichen Dionysien am XV" G. A. 59, 6, vorausgesesetzt, dass kein unbenutzter Tag dazwischen lag. Die Auseinandersolge für Aeschin, 2, 61 ist also diese nach C. Fr. Hermann:

Elaphebolion XV letzter Dionysientag. XVI Pandientag.

XVII ordentliche Ekklesie im Theater.

XVIII } die beiden a. O. anberaumten Ekklesien.

Diese Construction giebt uns ein Maximum, sie billigt dem stiddischen Feste neun Feiertage zu, erstlich die Asklepieen am VIII, dann vom IX bis zum XV sieben eigentliche Diomysientage, entlich noch einen letzten Festing Pandia geheissen. Auch der Interpolator [Dem.] 21, 8 viquo, r.vois gardräuers gnatie kexkopfare is v Atovision vrij börsquig Haubliou hat die Versammlung nach den Pandien") als einen besonderen Tes anneschen.

Wiewohl sich bei neun Feiertagen vom VIII his zum XV die Ekklesien sehr drängen, indem nicht weniger als drei unmittelbar hinter einander folgen, ist es doch von Werth, die längst-mögliche Ausdelnung, die obige Zeugmisse erlauben, kennengelernt zu baben. Ebenso wichtig indess ist es, die Minimum aufpustellen.

Geben wir also dem Interpolator Unrecht und behaupten, der Pandientag labe die Versamulning, welche gesetzmässig im Theater nach dem Feste stattfand mit umfasst, derselbe sei von Corsini richtig auf XIV Elaphebolion gesetzt; so dauere das städlische Dionysieneste ein engsten Sims 5 Tage, mit Einrechnung der Asklepiene fig. der Pandientag könne als siebenter Festag nicht gerechuet werden, weil er mit am Geschäfte verwandt sei.

Eine kürzere Dauer der glänzendsten Dionysien, welche Allen hatte, lässt sich niebt annehmen, da von den 5 Tagen die grössere Hälfte für Schauspiele benutzt ward (dret Tage, Sauppe in Ber. d. Sächs. Ges. 1855 p. 22) und der Festung nebst Opferschmaus, ferner der Agon cyclischer Chöre wenigstens zwei Tage forderten. Folgendes also ist das Minimum der grossen Dionysieu:

Elaphebolion VIII Asclepiea, Vorfeier.

IX Festzug und Schmaus.
X of παιδες (cf. ή πομπή καὶ οί παιδες [Dem.] 21, 10).

XI an jedem der drei Tage vormittags eine XII tragische Trilogie, nachmittags eine Co-mödie; Sauppe p. 21.

<sup>\*)</sup> Diese Versammlung ist vielleicht Philister I p. 193, 6 mit I szapafe Istorwiese geneint; sie ist in der IX Prysale (ö. 109, 2 Archon Pythodotus bereits abgehalten. Doch ist ihr Datom ungeviss. Man hat die gesetzmässige Versommlung nicht immer unmittelbar nach dem Feste gehalten. Die frauhre Versommlung nicht immer unmittelbar nach dem Feste gehalten. Die frauhre Versommlung eine Inschrift infigurer Zeit Ephenn. von 1882 n. 190 ist nicht unfalten nach offenbar die erste nach den grossen Dierwise und ihr Datum ist Elzung habitung de actur fraufred. h. Elzaheboltun Sch.

XIV Pandienopfer und am selben Tage die gesetzlich angeordnete Ekklesie.

XVI XVII frei.

XVIII die nach Aeschin. 2,61 im Jahre Ol. 108, XIX 2 angesetzten Versammlungen.

Die Stellen aus der Rednern, s. o. S. 357, lassen sich mit dem krzeren Amatz vereinigen, ja es zeigen sich einige Vortheile, die das Maximum nicht bietet. Es entsteht nicht ein solches Gedränge von Ekklesien. Von geringerer Bedeutung ist es, dass Aeschines den Pandientsg nicht überspringt, wenn die indionysischen Theater lerkömmliche Volksversammlung am Kalendertage der Pandien selbst stattfinder.

Auch soust hat das Minhmun gute Eigenschaften, die Hermann's Maximum nicht hat. Plautus (Pseud. 321 ut opperiare hos set dies festos modo cet.) spricht von 6 Festagen. Das Maximum giebt sieben eigentliche Dionysientage und neun Feiertage im Ganzen. Das bei Plautus literhaupt unr sex dies fest die reshhat sind. 50 lässt sich das auf fünf eigentliche Dionysientage und elnen Tag Asklepieen denten, dann haben wir sex die festi. 9)

Einen Vortheil bietet ferner das Minimum dar, Im Datum der Paudien. So wie Hernam über die Paudien dachte, konnte er sie nirgeads passender als am XVI ansetzen; er hielt sie für ein Gesammtfest der Phyle Diss, und ein bekanntes Sammlungsfest aller Atheuer wird am XVI Hecatombaeon gefeiert. Aber wahrschehullen sind die Paudien eine Vollmondsfeier (s. Sarnk zu G. A. 59, 5), und Vollmond ist am XIV, wo der Minimal-Ausstz die Paudien hinbringt. Diesen Vortheil kann man durch keine Modification dem Bingeren Ansatze aneignen oder behaupten, der XVI sel wie für die Munychien (s. S. 112 und S. 404) als Vollmondstag gewählt, da die Nähe des Vollmonds auch für die Munychien Nebenssche last.

Auch scheint am XIV Elaphebolion Ol. 89, 2 der Friede a. Chr. 423 ratificiert zu sein, durch eine Volksversammlung am Pandientage. Bei Thuc. IV, 118 wird ἄρχειν δὲ τήνδε τὴν ἡμέραν

<sup>\*)</sup> Man könnte Hermanus Ansatz um eineu Diouysientag verringeru und nur 6 eigentliche Dionysientage annehmen. Doch sind die Asklepiece ohne Zweifel ein dies festus und es ist nicht einzusehen, weshalb der Asklepiecetag ausgeschlossen sein sollte.

τετράδα έπὶ δέκα Έλαφηβολιώνος μηνός bedeuten: es solle beginnen der heutige Tag, der Tag, an welchem eben die Ekklesie stattfand; nicht aber : nachbenannter Tag; so heisst ήδε ή ήμερα τοις Έλλησι μεγάλων κακών ἄρξει "der heutige Tag wird ein Anfang grossen Leids in Hellas sein." Die Pandienversammlung zur Zelt des Frühlingsvollmonds eignete sich zu solchen hochwichtigen Beschlüssen. - Auch der Friede des Nicias a. Chr. 421 lief wabrscheinlich von diesem Vollmond (ἐκ Διονυσίων εὐθὺς τῶν άστιχου, Thuc. V. 20). Vgl. auch S. 205. In dem Separatvertrag der beiden Grossmächte, welcher sieb dem Frieden des Nicias anschloss (im Frühling desselben Jahres a. Cbr. 421), wurde bestimmt. die Spartauer sollten jährlich zu den Diouysien nach Athen kommen und den Vertrag erneuern, Thuc. V. 23. Die Meinung war vermuthlich die, dass sie, nachdem sie - auf bestimmten Plätzen im Tbeater (certo in loco, Cic. de Sen. & 63) sitzend - das städtische Fest mit begangen, der Volksversammlung unmittelbar dauach anwohnen und den Vertrag am XIV Elaphebolion έν Διονύσου μετά τὰ Πάνδια bestätigen sollten.

In Hermann's Ansatz ist Elaphebolion XIV noch Schauspieltag: man müsste also morgens ehe das Schauspiel anfing die Thuc, IV, 118 erwähnte Ratification vollzogen haben. Dass an halben Festtagen auch decretiert wurde, ist nicht zu lengnen; s. Eleusinien S. 225. Wenn in der späten Zeit, der die Ephebeninschrift Ephem. n. 4107 angehört, das städtische Dionysienfest noch vom VIII Elaphebolion begann, so hat man sogar den zweiten Festtag Elaphebolion IX (a. O. lin. 50) dazu henutzt, ein Decret abzufassen. In diesem Decret wird den Enheben erlaubt, ihrem Kosmeten ein Bild an öffentlichem Orte zu setzen. Dies ist indess ein geringfüglger Gegenstand verglichen mit der Vollziehung eines ganz Hellas angehenden Friedens; auch sind die Zeitverhältnisse im höchsten Grade verschieden und durch das Decret Enhemeris n. 4107 eine Beschliessung am XIV Elaphebolion 89, 2 schwerlich zu rechtfertigen, wenn der XIV damals Schauspieltag war. - Das Decret bei Böckli Stud. p. 88 δεκάτη προτέρα ist nicht vom X, sondern vom XX Elapheholion, also nicht von einem städtischen Dionysientag; s. S. 335 Note\*.

Im Nachtheil, endlich, ist das Maximum auch nach dem Kalendergebranch. Die Thesmophorien und Anthesterien haben im Monat eine solche Stellung, wie der Minimal-Ansatz den Dionysien giebt; sie kommen an den Vollmond heran, überschreiten ihn aber nicht, der Vollmond (XIV) ist in seiner Würde als Monatstheiler (Özgann/cz) gewahrt. Ein Belspiel, wo Im attischen Kalender der XV oder gar der XVI zu Festlagen des wachsenden oder vollen Mondes gerechnet würe, ist bisber nicht bekannt. Der XVI findet sieh dagegen zu Festlagen des abnehmenden Mondes gerechnet in den Eleusinien, und der XV ebenfalls, wenn auch nur als Rüstlag; siehe S. 223 und S. 225; vgl. S. 112.

Diese Grände empfelden also den Ansatz S. 358 f. als den wahrscheiulicheren. Setzt man dle Lenåen zu vier Tagen an, so hatte das städtische Dlonysienfest engeren Sinnes einen Tag nicht, dazu den Proagon. Auch sind in der Lenåenzeit die Nächte lang, nur allmählich und nicht sehr merklich verkürzen sei selt; im Elaphebolion blingegen sind die Tage merklich im Zunehmen. Es können sich also die Festacte mit etwas mehr Gemäehlichkeit aussdehnen, als an den Lenäen.

Von den Festateten galt der erste, Elaphtebollon VIII, dem Asklepios. Die Staatspoffer, welche auf Inschriften (G. A. 59, 4) getrennt von denen des städtischen Festes selbst, jedoch unmittelbar vor diesen verzeiehnet sim (Ilautgelder), werden am Asklepiostempel im S. W. der Burg (s. 2. 251) dargebrotht sein, und theits, im Eingange der Festzeit, Hell und Segen für das athenische Reich gewonnen, Ubeits insonderheit die dogunatische Heraufführung des Festgottes durch Asklepios bezielt haben. Sie können hiernach mit den vorbereitenden Optern des XVII und XVIII Boëdromion vergilchen werden. S. S. 245 f. und Efiniettung S. 7.

Frih morgens erschollen Pšauc am Tempel des Asklepios (Aclian bel Suid, I, 1 p.796sq. Bernb.), vielleicht nach einem abendlichen Voropfert vormitugs mochte das Hauptopfer folgen, dann der 
dionyslsche Proagon, zu welchem man sich nach dem Asklepiaspfer in das lenäsken Erbaerte regeben haben wird (etwa abenmittags). Vom VIII Elaphebollon sagt Aeschlines 3, 66 sq. δτ' 'ȳν 
γ̄ν 'Δσεληνιφ' ἡ Φυσία καὶ προκεγών 'ν̄ν τŷ ἰκρῷ ἡμέρφ. Iu deun 
berret Ephemer. von 1862 u. 220 heissen die Begelnungen des Asklepiecntages "Proagonen in den Tempeln", ἐπετέλεσὲ ἐξ (κεί, 
δ ἀρωνοδέγεγ) καὶ τοὺς προκεγών[κε] τοὺς 'ν̄ν τοῦς (κορὸς.\*)

<sup>\*)</sup> Hier laben wir eine Plaralhië von Prosgones und ebenfalls von Tempeln, bet denen man is ev lollzee. Einer seichen Plaralhië ensprechen die Peanen für Askleples und herrach Hymnen (Demosthen, 21, ±x6-9) für Dionyses, wie nach die Benutzung weier heiligen stätten, des Askleplostempels und des Lemonoms. Dech fragt es sich, ob tickt noch aubere Prosgonen das waren, die wir mich kennen, ob die Chyterelloter am XIII Anthrestroin etwa auch noter den mich kennen, ob die Chyterelloter am XIII Anthrestroin etwa auch noter den

Wenn es dunkel wurde und der IX Elaphebolion anhrach, erschien, durch des Asklepios Wundermacht, Dionysos unter der Fest-gemeine. Am passendsten nämlich wird die Heranbringung des Dionysobildes, welche Ephemer. n. 4097, 4098 und ±107 erwähnt ist, auf den Vorsbend der städlischen Dionysien engeres Sinnes gesetzt werden. Das im lenäischen Heitightum stehende Bild wurde aufgehoben und hei Lichtighatz von den Epheben ins Theaster getragen. Ephem. 4098 lin. 11 εξείγανγον δὲ καὶ τὸν Διόννσον ἀπὸ τῆς ἐσχάφες εἰς τὸ δείατρον μετά μοτὸς καὶ Λειμφαν τοῦς Διοννσίους ταύρον ἄξιον τοῦ δειός, διν καὶ ἐδνοὰων ἰντῶ ἐισχὸ τὰ πομπή; hier gehi das εἰςλόγειν εἰς τὸ δείατρον der Pompe voran. ') Das Bild wurde in der Orchestra aufgestellt. Dio Chr. ΧΧΝΙ p. 386 Bindorf; τὸν Διόννσον ἐπὶ τὴν ὁρχίστρον τελισκον (Δηνινικό).

Das ins Theater gestellte Bild kann nur das Schabild des Alcamenes geween sein, nicht das bei den Antlessterien getragene Cultusbild; s. oben S. 353. Die Goldelfenheinstatue des Alcamenes entsprach dem characteristischen Zwecke des Festes. Man wöllte den Bündnern, den vielen Fremden überhaupt, imponieren, Alles sollte herrlich und glänzend sein. Das Cultusbild war aber gewiss nicht herrlich und glänzend.

Bei Aufstellung des Bildes muss der Priester des Dionysos Eleuthereus\*\*) cine Function gehabt labeu, so wie das Schaubild auch nur eine veredelte Copie des Cultusbildes des Eleuthereus gewesen sein dürfte.

Am Lichttage des IX alsdann folgte der Festzug. Der Interpolator [Dem.] 21, 10 stellt ihn vorar τοξ έν ἄστει Δουνσότος ή πομπή καὶ ο πατόξες (cyclische Chòre) καὶ ὁ κάιρος (Ilmzug nach dem Schmaus) καὶ οί καμμόοί καὶ οί τραγμόοί, In Ermangelung besserer Autoritäten müssen wir uns wo möglich doch an den Interpolator halten.

Von dem Festzuge sind wir wenig unterrichtet. Er unter-

προαγώνες mit begriffen sind? Ich verneine vorlänfig beide Fragen und erfedige den Plural durch die Begehungen der Asklepieen selbst,

Diese Inschriften sind aus später Zeit. Aber was sie berichten, beruht auf altem Brauch,

<sup>\*\*)</sup> Dieser Priester hatte im Theater den chreuvollsten Platz, wahrscheinlich am deltsten bei dem Bilde des Eleutherens. Siehe den Plan einiger Sitzreihen in Ephemeris vom 23 Juni 1862 Tafel 20.

schied sich von dem antiesterischen durch Benutzung der Tageshelle und durch zahlreicher Theininhus von Bündnern und Fremden, ohwohl viele der fremden Mysterienbesucher auch die Antiesterien mügefeiert haben mössen. Die Bündner kamen im Elapheholion nach Alben, um ihre Steuern zu entrichten; hier wird manche Stadt auch Geschenke (Opferviele, Tempelgeritit) mügesende haben. ") Auch der Staat der Albener besorgte Opferviele, wovon die Hautgelder einant mit S53 (C. I. In. 157), ein andernal mit S08 (Rangshé II p. 501 n. S42) Drechmen angegeben sind. Nach Ephemeris n. 4008 lin. 12 schenkten die Epheben einen schönen Siter, den sibe die der Pompe opferten. Das Volk bewülligte ihnen einen Kranz dafür; nach n. 4007 schenkten sie dem Gott eine Phiale zu 100 Drachmen.

Geschenke der Art und das Opfervieh des Staats wurden ohne zwiefel im Festunge einbergeführt, dazu viel konthares Geräth zur vortheilhaftesten Anschauung gebracht, wie an den Panathenden. Deum Kanephoren sind auch für die Dionysien bezeugt.\*\*) An die Opfer und das Opferpersonal sechlossen sich in banteus Genisisch die Feierndeu theils zur Fuss, theils zu Wagen,\*\*\*) häufig auch in Masken (a. O.) an. Doch hatte dieser Festung wahrscheinlich mehr Begund Zwang als der authesterische oder lenäische, weil die Anwesenheit vieler Ansläuder zu einer ernsteren Haltung nöhligte.



<sup>\*)</sup> Dass die Bindere aber eines gezläße, nach Athen zu den Dionysien lieferten, berüht bles auf einer lusehriffenstelle, die viellieltst verdorben ist Bang. II p. 403 z. 1785 b. Auf den Stein sind keine Dienysten erhalten, allerdings aber a gazlög, wernes gemacht lat: [zpograp]yziv. [fg.dowön]e gazlög. Eine so seltsame Seche muss vorleinig bewanstede werden. Vgl. Sampa diener, pan, p. 10. — Anch Phatarch selektsi den Plaulies als etwas hüurriche Einfaches zu betrachten und zu dem zu rechnen, was spätere Prachdilche nicht mehr kannte, de eupfel, divitistr. S (Ton. III p. 494 Tauchn.): d21d wör zurörer zupografen. zu jedystraten, zu veräre zuhop dar d21dig gelt.

<sup>\*\*)</sup> Ausser Schol, Ar. Ach. 242, wo die υξηνείς καρθέκει πι den grossen bonysien zuzurdigen seh diffele, haben wie Jest ein Einenderen für den Vater einer Kanephore, der durch einem Einhenkrant (ωιτού στερφέκο) geseht wird. Einhemer, von 1802 n. 1801 ἐπιλοξό [α] εμπ Σαίπορας [απο] μαίτες τόπ πατίρα τῆς απταλί[πρέιδης] απηρούρου Σαίπορο (πί]μενα τήν θυνατέρα τῆς απταλί[πρέιδης] απηρούρου Σαίπορο (πί]μενα τήν θυνατέρα τῆς ίπτος την Είπου Τός δεν από το πάτερα το τ. 1. Der dem greihten gleichnamige Arbon versalasst durch seine Ethlismug (ἀποφαίνει) das lobende Derret, da er Verstand des Festes las, s. n. 8, 396 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Aber nicht auf ἀμάξαις, wie bei den Lensen und Authesterien. Wenigstein sagt Platsreh de eupid, div. 7: ζευγών έλαυνομένων.

Auf dem Markt hielt die Pompe an, damit ein cyclischer Chor den Zwälf-Götter-Altar untanze.\*) Die Benutzung dieses Altars stimmt zu der über Athen hinausreichenden, allgemein griechischen Bedeutung des Festes.

Das Ziel der Pempe war das Lenzeon; es konnte beim Ilinziehen un die Burg zweinal berührt werden, so dass, wenn der Festzug zuerst dem dionysischen Orte nahete, der seit dem Vorabend dort thronende Gott (s. S. 392) die Huddigungen, Lieder, Opfergaben Silbersachen annahm, hierard aber das Dionysosbild aufgeholeen wurde, um in Mitten der Feiernaden durch den Ceramicus nach der Academie und wieder zur Stadt ins Lenzeon zurückgetragen zu werden, wie bei den Anthesterien. Dech wissen wir nicht, ob bei Philostr. Il, 13/C. A. 59, 8), δαθεσ δὶ ἢκοι Δουνίσια καὶ κατίοι ἐς ἀκαθημέων τὸ τοῦ Διουνίσου ἔθος, nicht blos am die Anthesterien zu denken ist. Die limbringung des Bildes ins Theater deutet zmaßehst nur darauf, dass der Gott bei seinem Lenzeon die Feiernden emfancen soll.

Die Opferselmäuse folgten unmittellar auf die Pompe und dauerten bis in den Abend (also in den X Eaphedolion) hinein. Schon bei den Asklepieen am VIII ward ein, wie das Hautgeld C. I. I. n. 157 lehrt, kleinerer Schmaus ausgerichtett, der græsse Schmaus am IX und X fand ohne Zweifel am Lenacen statt, da wo die Choën gefeiert wurden. Gegessen und getrunken wurde auch innch an den britgen Festtagen reichlich, die Zuschauer waren bekränzt (G. A. 60, 31); auch während der Aufführungen gingen diese Genüsse fort (3. O. 55), so dass Lustspiele meistens vor satten und trunkenen Gästen gespielt wurden, welche weit mehr zum Lachen als zur Kritik aufgelegt waren.

Anf Elophebolion X (Lichtlag) missen die lyrisehen Wettkämpfe gesetzt werden, mehr Tage bleiben nicht übrig nach dem Mininal-Ansatz, da Elophebolion XI bis XIII, drei Tage, für das Schauspiel erforderlich sind. Es sind also of  $\pi\pi\delta i \epsilon_S$   $\pi d \circ \pi\delta \mu o \circ \pi d \circ \pi$ 



<sup>\*)</sup> Xenophou spricht Hipp. III, 2 von den Pestzigen wie man sie machen müsse, und fügt hinzu: xal ἐν τοῖς Διοννοίοις οἱ τρορό προςεπιχαρίζονται ἀλλοις το θτοῖς καὶ τοῖς δαὐτκα προγεύσντες. Siche Petersen, Xwillgötter-system p. 14. Bacchus isi nicht nater den 12 Göttern, der Mitar mag schon so hemtat sein, ah das Haupfetch des Elsupheboling noch dem Anoli gehörte.

freilich der Interpolator blos  $\pi \alpha t \delta \epsilon_S$ , da auch cyclische Männerchöre wetteiferten (G. A. 59, 12).

Die Leistung jedes einzelnen der verschiedenen Chöre dürfen wir uns nicht garak kurz denken, da der Siegspreis hedeutend war. Auch der nicht geringe Kostenaufwand des Choregen (Lys. 21, 2 und 4) empfleht die Annahme, dass man auf das Anhören solcher Chöre eutsprechende Zeit verwendet habe. Hiernach kann es zu wenig scheinen, wenn der oben empfohlene Ansatz nur einen einzigen Tag erübrigt für die lyrischen Agonen; doch wenn wir für das ganze Fest zehn Chöre annehmen und diese theils dem Proagon, theils der Dramatik, theils endlich dem lyrischen Wettkampf des X Elaphebolion zuweisen,<sup>4</sup>) so ist für letzteren ein Tag genng.

Für den lyrischen Agon des X Elaphebolion hat Pindar einen Bithyramb geichtet, welcher ungefahr so begann, Frgm. 46, (45); Zuu Chorreigen kommt, ihr olympischen Götter, schenket nir ein ammuthiges Lied, die ihr des heiligen Athen duftende Mittelstüte\* (6στεφ: δαραπλές) umwandet und den bungeschmückten Markt. Empfanget vellchengewundene Kränze und die Spende der Frühlingsten Sassen. Schand auf Eueren lifether, der sich dem spheubekränzten Bacchus nabet mit einem Preisgesang; den Sohn des höchsten Zeus und des Weibes von Theben ulle riboben. Dem nie Zeit ist wieder erfüllt, wo die freundlichen Horen den Wolkenhimmel aufhun, wie ein hräuftlene Genach und wo die Rehe auf des duftigen Lenzes Geheiss auhebt zu schwellen, wo die alte Erde, die ewig junge, sich rische Vallechen in das Hau Filcht, mit der Velchen auch Rosen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Man kann nuch andere Veraussetzungen medien, z.B., dass jeder Chor, dete Deman suffirst, auch noch dem Götte einen Byman slingen musste. Alter auch dama bisones wir sämmtliche 10 Chiez wisselsen dem Ago und Preugen dem Ago und Preugen dem Ago und Preugen dem Ago und Preugen versigen von dem Ago und der Preugen Versielung aleita möglich, ein Preugen werägeren sieht bekennt. Democh hat Niemad fin die vyslichene Chiez der Prangellen mehr als dieser Tog verleichen Klinde der Prangellen mehr als dieser Tog verleichen Chiez, hiver grüsseren Berühmtlicht gemäss, erösseren Under andehn falsen hat die ünzerüslischen.

<sup>\*\*)</sup> Den όμφαλός hat Böckh p. 577 für die Tholos, Joh. Tycho Mommsen für die Burg genommen. Es wird aber mit Petersen (Zwölfgöttersystem p. 39) und Anderen der Altar der zwölf Götter zu verstehen seio, voo welchem als von einem Centrum (όμφαλός) die Entfernoogeo Atticas gemessen wurden.

<sup>\*\*)</sup> Anch in dem Epigramm des Bacchylides (oder Simonides Fr. 150, bei Bergk p. 789) ist von Rosen die Rede; es bezieht sich auf einen Sieg der φυλή Ακμμετίς an den grossen Dionysien ond den durch dithyrambischeo Sieg errungeoeu Dreifuss. Es scheinen April-Rosen zu sein.

wo die Welt wiederhallt von Flötenton und Gesang, wo Semelen, der schönen Magd, unsere Lieder schallen.

Auch andere Lyriker dichteten für dieseu Agon, s. Preller B. E. II p. 1063.

Es folgten die Schauspieltage, deren weder mehr noch weniger als drei waren, jeden Tag wurde vormittags eine tragische Trilogie, nachmittags eine Comödie aufgeführt. Sauppe's Gründe (Ber. d. Sächs. Ges. 1855 p. 18 bis 21) für diese Ansicht sind durchaus überzeugend.

Nach der letzten Comödie des XIII Elaphebolion und dem Ausspruche der Bühnenrichter war das städtische Dionysienfest zu Ende, gegen Sonnenuntergang oder noch später. Man kann vermuthen, dass noch ein Ahendopler zum Schlüsse gebracht wurde, wie die Plemocloeu in Elemis, und dass dies Ahendopfer Pandis hiess. Wenn der Vollmond des XIV üher der felernden Stadt aufging, so war es Zeit seiner Tochter Pandis ihr Opfer zu geben; Hrmn. Hom. 32, 11 (ἐσταρή ἀχάμγρος). Die Ekklesie des XIV folgte mit nächstem Morgen μετά τὰ Πείνδια, nach dem Opfer am Vorabend, also — ἀντερασία als den natürlichen Tag (Licht-Tag) genommen allerdings τῆ ὑστερασία Γιανδίαν (Dem.) 21, 5; s. o. S. 35S. Nach attischem Kalender freilich gebört der Vorabend zur nächsten Helle und bildet mit für, nebst der Nacht, ein kalendarisches ντερδημερον, so dass die Pandlen und die Ekklesie demselben XIV Elaphebolion angehören.

Als Preise für die musischen Leistungen des grossen Dionysienestes wurden Stiere und Dreifüsse gegeben, G. A. 59, 13. Aus den mitunter prachtvoll aufgestellten Dreifüssen entstand die Tripodenstrasse; vgl. Böckli C. I. Ip. 342 sqq. Die Dreifüsse scheinen aus der Zeit beichalten zu sein, als das Fest noch apolitisisch war.

Die Verwaltung des Festes im Ganzen lag in den Händen des Archon Eponymos, Pollux VIII, 99: δ δὲ ἄρχων διατίθησι μὲν Διονύσια καὶ Θαργήλια μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν.

Einen Monat vor dem Feste (also um den VIII Anthesterion) versammelte der Archon die Choregen jeder Phyle. In dieser Versammulung wurden die Audelen dem einzelnen Choregen-für seinen Chor zugelooset. Demosthen. 21 ύποθ. v. 55 καρι: 1805 οδι ήν πρό μηνός τής δορτής του δαρουτα ευνόμευν τούς χοριγγούς εκάστης φυλής είς το λαχείν περί τών αύλητών (Sauppe, im Index Or. Att. p. 35). Zum Chytrentage war wohl alles in Ordnung. s. oben S. 365. Ohne Zweifel wurde die Wahl der Choregen fürs folgende Fest, die schon im Monat nach dem eben geleierten [im Munychion) slatt- fand, ebenfalls vom Archon geleitet. Επιστάσης δὲ τῆς δορτῆς ηγρωνίζοντο πρὸς ἀλλήλους οι γρογγοί καὶ ῆριξον, ὑμυνους εἰς τον Διόντονο άδοντες, καὶ εἰς νικάθνει τράτους τὸ ἀδιούς κόλοντες καὶ εἰς νικάθνει τράτους τὸ ἀδιούς κοι ἀδιοτικο καὶ ἐπολλωνα καὶ Διόνροσο φοντο, παυσμένης δὲ τῆς ἱορτῆς ἐν τῷ πράτερ μηθὶ προϋβάλλοντο οί γρογγοί τῆς μελλούσης ὁριστῆς bena. 2. Ο. ν. 43sq.

Bei der Ertheilung von Siegespreisen und sonstigen Auerkennungen kann der Archon, ab Vorstand des gamzer Festes, nicht unthätig geblieben sein. Für die musischen Leistungen gab es eigene Preisrichter; von diesen hat Sauppe 2. O. gelaundelt und nach ihm 6. A. 59, 21. Die Verkündigung des Aussprucks, die Enhändigung ehrender Zeichen (wie des Epheukrauzes Ephemer, von 1562 n. 150) lag wohl dem Archon ob.

Die Epimeleten sind Beistände des Archon in seiner Verwaltung der Feier. Sie wurden durch Wahl  $\langle \chi_2 \rangle_{optovoseth}$  bestimmt, Dem. 21, 15:  $sl_2 \leq Loveriouz \gamma_{elop}$  rovet  $\hat{\epsilon}$   $\pi \mu \nu \lambda \mu \bar{\nu} \bar{\nu}$  mu Ephemer. von 1862 n. 150, lin. 34:  $\hat{\epsilon}$   $\hat{\pi}$   $k \nu \lambda \bar{\nu}$   $\bar{\nu}$   $\bar{\nu}$ 

Archon mod Agonothet waren wohl in der Regel verschiedene Personen. Dies zeigt eine Inschrift aus Ol. 105, 1, dem Jahre des Callimedes, wo der Agonothet Αγκαθαίος Α/τοκλίονς Πλαθνέτες ist. Von ihm heisst es in der, Ephemer. von 1562 n. 220 hekannt genachten luschrift: τάς τε θνεύας παίσας δύσων τιξα κατρόνος έν τοξε καθύκουστε χρόνους καλώς καὶ εὐαξβίωξε, ἐπετίλεσε δὲ καὶ τοῦν αγοφορίστες) τοὺν ἐν τοξε (μορίς κατά τὰ πλέτες [ἐπεμελήθη δὲ καὶ τοῦν ἀγκόνον τῶν τε Αιοννοιακών καὶ τοῦν ἀλουν καλώς καὶ φιλοντίμως. So hat auch eine Inschrift später Zeit Ephemer. von 1562 n. 199 einen Archon, welcher eine andere Person ist als der Agonothet der städlischen Antinoeen d. h. Dionysien.

Eine Ausnahme ist es, wenn eine Inschrift der späten Zeit Archonat und Agonothesie der Dionysien vereinigt, Ephemer. von 1852 n. 211: η Ολυγίς εφιλή διά τοῦ ηλουισαμένου χοροί Διουνσίακοῦ, τὸν ἄρχοντα καὶ ἀγωνοθέτην Διουνσίων Γάτον Τοιλίον 'Αντίοχον Έπιφανή Φιλόπαππου Βησιαία κ. τ. λ.

Der Agonothet war zur Rechenschaftsahlage verpflichtet, weil öffentliche Gelder durch seine Hände gingen. In dem Decret aus dem Jahr des Callimedes ist von der Rechenschaft des Agonotheten die Rede: εἰνει δὲ αὐτῆς [δό]ντε τὰς [εἰθὐνιας τῆς] ἐπιμελίας κατὰ τὸν γὸιον εἰγόρθου, παρὰ τοῦ δηλιον ἐγάρθοῦ χ. τ. λ.

# Delphinien.

Als Theseus, im Begriff nach Creta zu ziehen, die erlooseten Vierzehn im Pytaneum empfangen hatte, begab er sich (mit ihnen) nach dem Delphinion und legte für sie einen mit weisser Wolle umwickelten Zweig des heiligen Orlbaums dem Apollon hin; nachdem er dazu gebetet, verliess er die Stadt und ging an den (plauferischen) Strand am VI Munychlon in der Absicht seine Cretafahrt anzutreten. Zum Andenken an das Flehen des ausziehenden Theseus sendet man am VI Munychlon die Mädchen ins Delphinion, Gnade zu erflehen.— Diesen Bericht giebt uns Plutarch Thes. XVIII von der Entstehung und dem Brauch des Delphinien-Fetes.

Der VI ist der Artemis geweihet. Es ist ein guter Auszugstage, seie für den ausgehenden Jäger, der von der Herrian dieses Tages guten Fang erhittet, sei es für den aussiehenden Soldaten, welcher wie die (um VI Metagitinion vernutblich ausgezogenen) Marathons-kämpfer für jeden Feind, den er erlege, der Artemis Agrotera eine Ziege bietet, sei es entlich für den ausfahrenden Seenann der am Vans' Meer gehend gutes Glück hofft, weil der alte Held Theseus am VI ans Meer gegangen und gekrönt vom Glück heimgekehrt war.

Obwohl die See schon im Elaphebolion fahrbar war (von Mitte des Monats an), werden doch grosse und schwerfällige Seezüge, namentlich Auswandererschiffe, schon zeitig ausgefahren sein, wenn sie im Lauf des Munychion ausfuhren. Im delphischen Monat Bysios (Elaphebolion) holten sich die Auswanderer ihren Orakelspruch und im nächsten, dem Munychion Athens oder Delphinios Aeghas, dem alten Seedbritsmonat, \*) gingen sie vermuthlich öfters in See. Aus dem Jahr Ol. 113, 4 (Archon Antikles) ist Seenrk. XIV.a. Ilin. 1594a; eine Verordnung erbalten, welche die Anlegung einer Colonie betrifft. Behufs derselben sollen die Trierarchen ihre Schiffe zum X Munychion \*\*) bereit machen, wer zuerst fertig ist, wie auch der Zweite und Dritte, wird belohn.

Munychion II und V sind a. O. lin. 216 zu Gerichtstagen angesetzt über Ansflüchte, welche etwa die Trierarchen machen. Wer sich seiner Pflicht gut entledigt hatte, mochte der Artemis Munychia am VI ein Dankopfer bringen an dem Altar, der sich auf der gleichnamigen Halbinsel befand (Lys. 13, 24 und 25), während der straffällige und schutzerflehende Trierarch sich, ebenfalls In diesen Tagen, daselbst niedersetzte, als in einem Asyl, das Artemis den Seeleuten gewährte; Dem, 18. 107 πάντα γὰρ τὸν πόλεμον τῶν ἀποστόλων γιγνομένων κατά τὸν νόμον τὸν έμὸν οὐχ ίκετηρίαν έθηκε τριήραρχος ούδελς πώποτ' άδικούμενος παρ' ύμζν, ούκ έν Μουνυχία έκαθέζετο κ. τ. λ. Wo das ίκετηφίαν τιθένας stattfand, wissen wir nicht; Plutarch Thes. 18 sagt vom zur See gehenden Theseus παρελθών είς Δελαίνιον έθηχεν ύπλο αὐτών τώ 'Απόλλωνι την ίκετηρίαν. Das Delphinion als Ort des ίκετηρίαν τιθέναι passt für das aus Seeurkunden a. O. vorliegende Beispiel besser als der Altar des Eleos und andere, die Westermann zu Dem. a. O. anführt.

Bei dem Delphinienfeste liegt Artemisdienst als älteres Element zu Gruude, wie sehr auch die Schwester hinter dem Apollon zurückgetreten ist. Die Gebräuche weisen auf eine welbliche Gottleit. Die am Delphinientage des Himmels Zorn besänftigen, sind bittende Müdchen, \*\*\*\*) der Monat gehört der Artemis und der in dem Monat

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Seefahrten älterer Zeit waren Colonisationen. Ob in historischer Zeit dieser oder jener im Munychion nuter Segel ging (Dem. 49, 6), ist gleichgültig.

<sup>&</sup>quot;") Nach meinem System erhalte ich für dieses Datum Mai 3 a. Chr. 325, dabei ist Munychion X halippisch genommen. Uebrigens ist es für dies Jahr gleichgältig, ob wir halipisch oder metonisch rechnen. Munychion X metonisch gielt Mai 5.

<sup>\*\*\*)</sup> O. Müller. Dor. 1 p. 328 sagt, dass an diesem Feste sieben Knaben (?) and Mädchen die Γεετροία in den Tempel truges. Pintarch a. O. überliefert nar κόρας (Ιασομένας; dass Im historischen Festgebranch anch die 7 Jünglinge vertreten waren, berichtet Niemand.

ausgewählte Tag ebenfalls. — Wie die Gütüm des VI ursprünglich zubenannt war, ja ob sie überhaupt einen Zunamen hatte, ist unsicher. Der Tempel, gegründet von Aegeus, ist dem Apolion Delphinios <sup>9</sup>) und der Artemis Delphinia (nach Pollux, Leake Top, p. 91 heilig, doch dieser Beiname <sup>9</sup>), könnte leicht von Apol auf Artemis übertragen sein. In der plutarchischen Erzählung scheint der abzehende Thesens sich um Artemis gar nicht zu bekümmer; abrach der ältereu Sage bei Pherceydes hat er die Schwester keineswegs vergessen, sondern für glückliche Heimkehr sich dem Apolion 100s <sup>88</sup>) und der Artemis Ulia (Απάλλον Ολίδρ καὶ Αρτίμοδι Ολίδρ, Macrob Sat. 1, 17, 21) zugewendet; cf. O. Müller Dor. I p. 244.

Einst war vermuthlich Artenits allelnige Besitzerinn des Festes am VI. Galt sie aber als eine gute Führerinn auch der Seeaussüge, als schlimme Gegnerinn aussegeinder Flotten (wie ihr Zorn Agamemnous Ahfahrt hermnie), dann konnte ihr auch der Seegott Delphinios (Welcher G. L. Ip. 2000) angesetzt werden. Erst später trat Artenis mehr zurück, besouders wohl durch Stiftung des Gerichts am Delphinion, als desen göttlicher Vorsteher nur Apoll angesehen werden konnte. Indess ist so möglich, dass ein am Delphinion des Gottes Schutz anflehender Seenann (siehe S. 399) noch später des Delphinios alte Beziehung zur Seefahrt in Andenken erhielt; eine häufige Benutzung des Asyls der Munychia auf der Halbinsel ist sicher, wie auch, dass hierzu der Monat Munychion Gelegenheit bot.

Der Bittgang freilich des plutarchischen Theseus gilt nicht dem Seegott Delphinios, sondern Apollon als dem internationalen Richter zwischen Minos und Athen; soll die vom Apoll angeordnete (Plut. Thes. 15 τοῦ θεοῦ προςτάζαντος) Menschenbusse aufhören. so



<sup>\*)</sup> Neben diesem nenut Plutarch Mural. p. 983 F (Steph. Paris. II p. 985) die Artemis Diktynun: καὶ μὴν ἐρεἰμιδῶς γε Δικτύννης Δελφινίου τ² ἀπάλλονης ἰερὰ καὶ βωμαὶ παρὰ παλλαῖς Ελλήνων εἰσίν.

<sup>\*\*)</sup> Wie hiess die älteste Artemis der Athener? etwa bluss Artemis und die Zeit, in der mau sie feierte, μArtemiszeit\* (Αρτεμισμών, Monat in Cyzicus)? uder ist Munychia ursprüngliches numen, später cognumen (Artemis Munychia)?

<sup>\*\*\*)</sup> Der Sinn des Beimorts m\u00e4zes, kans hier uur der eines Heil und Rettung bringendeu Guttes sein, sun\u00e4chs f\u00e4r die Ser\u00e4hnt. Als Reter konnte der Delphiulas urspringlich Allen aicht gelten, s. Einl. S. 49 Note\*; indess scheint ihm auf einer Inschrift f\u00fart (seundheit, wie dem Paone, gedankt zu werden, wenn Ephen, 1856, A.; 2749 irbide, reginart ist rup\u00fcr yr\u00e4rdg \u00e4kreip \u00e4rh\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u00e4rd\u

kann sie nur durch Gunst und Gnade des richterlichen \*) Apoll aufhören. Seeschutz auf seiner Fahrt empfängt Theseus von Aphrodite. Nach delphischem Spruch wählt er zur Ausfahrtsgöttinn die Aphrodite Epitragia (Plutarch a. O.), vermuthlich mit Bezug auf Ariadne; vgl. Preller gr. My. II p. 197 und Plut. Thes, 20 καλείν δὲ τὸ άλσος 'Αμαθουσίας, έν ώ τὸν τάφον δειχνύουσιν 'Αριάδνης Amondianc. Theseus' blos an Apoll gerichtetes Flehen, wie auch die Fahrtschützeriun Aphrodite haben ihren Grund in den besonderen Umständen der Cretafahrt. Die Abfahrt des Theseus, obwohl im Ganzen ein allgemein gültiges Bild eines abfahrenden Seemanns, enthält doch auch abweichende Einzelheiten, die Plutarchs Bericht andeutet. Theseus wollte, gewiss nach dem Herkommen, eine Ziege opfern. Diese verwandelte sich ihm unter den Häuden und wurde ein Bock, der Ἐπιτραγία bestimmt. Herkömmlich aher war die Ziege, und mit diesem Ziegenopfer verabschiedete sich wohl ein attischer Seemann bei der Artemis Munychia. \*\*) Vgl. Artemidor. II, 12 τὰ μενάλα κύματα αίνας έν τη συνηθεία λέγομεν; auch Preller gr. Myth. I p. 189 Note und G. A. 60, 2.

Wenn die Arteniis der Delphlüfen in Plutarciis Erzählung verdunkelt, ja gänzlich bei Seite geschoben ist, so finden wir doch in der fourmontischen Inschrift C. I. In. 442 p. 460 nicht blos eine (auf Arteniis zu hezielende) Priesteriun, sondern es ist auch mit grosser Wahrscheinlichkeit die Arteniis Delphinia selbst ergänzt. Sie lautet nach der Ergänzung bei Kell Schedae Epigr. p. 17 [An][6][A][on][v]] Azksynf.[a] [an] Angriquis Ajkspur[a]... "in legicau rip östwa].... [E][bö](on Xolkkel](oor brygartiga

<sup>\*)</sup> In den Umständen, muter denne Ausbogeoo ermoedet wird, liegt ludess der Graad ticht, daas Theesus gerade ins Delphinion geht. Vor das Gerisch fall zichgrafen gehörten gesetzlich stenflose oder erlaubte Tödungen. Die Tödunge des Audorgow wird tehtein als volltogenen Wentelenionst, dietlis als böse Absicht (Bodzienez) des Aegeus dingestellt, geht nieu nietle dau delphinisten Gerichtstod en, mich dessen besondere Begrensunge. Aber in die Augemann währte Gerichtstod en, mich dessen besondere Begrensunge. Aber in die Augemann währte also eine Stätte wo Apoll Gerichtsvorstand war; die beite man auf das Delphinion.

<sup>\*\*)</sup> Hierbet mechte es schweilch einen Unterschied, ob er von Palateno oder aus dem Pireass abfulz. Die Halbinse Manychia nit ülteren Artenistempel ist nahe genug auch bei Palateno. Dagegen passiert nur, wer ontwirts ausführt. (z. l. nach Creat) den Aplientiër-Ermpel auf Kollas. Auch in der ätteren zu als die Adhener Palateno zum Hiere hatten, werden absogelade Seefahrer der Artenis Manyahi geopfert labze.

ό ἀ]νήφ [ἀν]έθηκεν Εύθ . . . . . . Χολλεί[δης]; lin. 3, hatte Böckh [Π|νθύον gesetzt; cf. Rang. n. 1038.

Der Abfahrstag des Theseas, Munychion VI, scheint auch als (frichsetz) Abhrstag der jährlichen Theorie nach Deiso\*) gelten zu müssen, da die Theseussage in dieser Festzeit vorbildlich für des Kirchenjahr ist. Zur delischen Theorie benutzte man dasselbe Schift, auf welchem Theseus nach Creta ging (Platon. Phaed. init.); das Schiff wurde immer wieder ausgebessert, bis in Demetrius Zeiten, Plutarch Thes. 23. Wenn das Theseusschiff seine jährliche Fahrt nach Delos beginnen wollte, \*\*) ging der Apollonapriester ans Meer und bekränzte den Schiffsspiegel; zo geschmückt führ es ab. Ob der jährliche Cultus auch das Bocksopfer für Aphrodite Epitragia wiederholte, wissen wir nicht.

So lange die Theoren von Hause waren, durste in Athen keine linrichtung (G. A. 60, 17) stattfinden, die Stadt sollte rein und heilig sein. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Nach Herioda Bestimmung des Ermeseinngs und med des Juli/August Neujahren gerechnet ist das Korn minuter sedon an V Hungyshion rüch dass die Theorie Erulinge nach Delos beingen hann. Das Jahr Ol. 88, 8 fängt und dass die Theorie Erulinge nach Delos beingen hann. Das Jahr Ol. 88, 5 fängt und des Bieckh 80 nde. p. 27 mit 7. August a. Chr. 428, bei mir mit 19/10 August Der VI Nunychion verber ist sien, nach miesen Neumond, Mil 19, eben nach der Pigiader, die das Zeichen zur Rentz geber. Fie a. Çur. 418 erhöllen Hungyshon VI = Ma 20, dies ist mit der späteste Einstit den Delphintenfestes. Im Altgemiens fills die Korreifer swischen die Delphinten nat Tüngreifen der Judieren nagedit. Lich hist diese Seilung der beiders Paste in Somengischen Judieren nagedit. Lich hist diese Seilung der beiders Paste in Somengisch die nerspringlich bestäsichtigts. Der jüngere Kalender mit Juni/Julii Neijahren geb dieselbe auf.

<sup>\*\*)</sup> Dies wurde von gewissen Zeichen abhängig gemacht, Bossier de genült, p. 64 as, Schols Spoh, O. C. v. 1017 örer 20 engute vigvnen negadebogien is volg trpelig, reits amoeritaloost nip örungler of år nov givong. Tubulde sie afsplade, anoregie av novögy arrivel. Es honnel neb, wenn die Zeichen nagiensig waren, die örungde afglade sich verzigeren. Die Krünung der negapier kann in mer am VI Namychon sattagefunden haben, in der Voranssicht, dass die Zeichen gas sein wirden und keine Zeigerung santinde. In der Hersenange ist uicht bied der Hünkapang am Mere, sondern ohne Zwelfe anch die wirkliche Affahrt am VI oder gielch narbher zu denken. — Wenn die Honorie Ernilige des Ernensgene dem Apolt mach beite berheite, so hing die Att. 31, 1) and die Verreudung der hyperbreitschen Ernilige ann Aufen and Dolon mass vor dern Targerlein fallen, and es wird dies hyperbreitsche Pesagee zassumenzawerfen sein mit der jährlichen Örung der Albener nach Dolon. Vel. Stein m. Herool, IV, 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Phocions Hinrichtung am XiX Munychion erwühnt Plutarch nicht,

Wenn widrige Winde nicht hinderten, so kehrte die delische Tieorie bald 'nach Thargelion VI und VII zurück, da an diesen Monatstagen attischen Kalenders auf der Insel wahrscheinlich die Delien gefeiert wurden und eben die Aufgabe der Theoren war, von Staats wegen an den Delien theitzunchene. \*)

# Munychia.

Nehen der heute üblichen Namensform mit Ypsilon, ist eine zweite, vielleicht jüngere, mit hota zuzulasser, Ephem. n. 4098, 28 [zofs Mou]vyfose, am Munychienfest. \*\*) Eine Form mit Ypsilon wirde den aus Schriftstellern \*\*\*) beglaubigten Benennungen der Ilalbinsel j Movzvyfos, das Tempelgründers Movzvyos Said. 1, 2 p. 196 Beruh. und des Monatsnamens Movzvyzoiv mehr entsprechen.

Kalendertag ist der XVI Munychion. †) Die Artemisfeler dieses Tages bestand ohne Zweifel schon als man den Sieg bei Salamis errang und mit den seit alter Zeit begangenen Munychien wurde das salaminische Siegesfest ††) verschmolzen; Rinck II p. 243.

das dadurch, auser der Feier des XIX selbat, auch noch der spollinische Gietterfiede verletzt worden sit. Dumch ist em insitielt, aus seinen Seinerieg en nichgern, am XIX Manychion den Die den Golenhars sit die Theer in och sicht in Pattr gewenn. Die ross Mennisch is Betreff des thergeiselnen Gottenfriedens angezogene Stelle Autph. 6, 11, auch [Dem.] 21, 10 (Gesett des Engerore) latt. C. P., Hermann mit Recht wegelsassen.

\*) Hiernach ist das, was ich in meinem Zwelt. Beltr. p 415 gesagt habe, zu berichtigen.

\*\*) C. Fr. Hermann Philol. X p. 225 says, die Form mil Jota wir in der deut gegebenen Inschrift sei die Schrichfelder oder orthographische Abzweigung. C. I. In. 114 und n. 447 setts Böch in den Minuskeln Morsefoglaufsvers, and beiden Inschriften in Jota Schrichfert. In den Steurundung selevankt die Orthographie awischen Ypsilon und Joza, a. Philol. n. O. Die Epichen-Inschriften Epicen. n. O. und 6097, 15 und 4104, 13 haben Join.

\*\*\*) Indess haben auch die Haudschriften nebenher Jola, wie bei Suidas a. O.; bei Pausan, I, 1, 4 (Stephan, Paris, V p. 1220).

†) G. A. 60, 2. Lobeck Agl. p. 1062 nennt aus Verschen den XiiI; aber der von ihm citierte Plutarch de glor. Alh. 7 bestätiget gerade den XVI.

††) Ware die Schlacht Mitte Manychion vorgefallen, so wurde die Behauptung, dass man erst seit 480 a. Chr. den XVI Munychion feierte, sehr viel mehr für sich habeu. Sie ist indess weder in der Mitte des Munychlon, noch Auch lässt sich die Wahl des XVI nicht dadurch erklären, dass man den XVI für einen Volltnondstag \*) ausglebt. Wie sollte man der Mondsgöttinn gerade den schlechtesten Vollmondstag gewiesen haben, der nur zu finden war?

Die Annäherung des XVI an Vollmond lässt den Schluss zu, dass der XVI sich nicht zum Auszuge eines Jägers (Xen. de Venatione V, 4), also wohl auch nicht zum Auszuge des Kriegers empfahl; s. S. 410 Note \*.

### Die Feier.

Der Artemis Munychla wurden am XVI eigendhümlich aufgeierte Kuchen in ihren Tempel getragen, sie waren rings mit brennenden Kerzen umsteckt und hiessen äugsrgövtet, "lite rings leuchtenden". Die Zahl der Lichter mag eine vorgeschriehene gewesen
sein und litre Bedeutung gehabt haben. Dies ist der einzige sieher
bekannte (Suid. v. äväöraron 1, I p. 373) Brauch des artemidischem Munychienfestes, er ging, so viel man weiss, blos das Heiligthum der Halbinsel an.

Bel der Verwaudschaft der Artemis Munychia und Brauronia, ist eine gleichzeitige Benutzung des Helligthums der Brauronia, sowohl des städtischen auf der Burg als des ländlichen in der Ortschaft Brauron, wahrscheinlich; Welcker G. L. 1572.

Jungfrauen, denen die Ehe hevorstand, begingen in Athen der Artemis Mysterien von staatswegen (Schol. Theocr. II, 66; Suchier de Dian. Braur. p. 38); sie trugen als Kanephoren geheime Heilig-

überhaupt im Munychioo vorgefalleo, soudern im Herbst und um den XX eines Herbstmonats; Böckh Monde, p. 69 sq. Die approvers sied gewiss nicht für das Siegefest ausgedacht und schon Hesiod fop. 781 hat den XVI offenbar "als Artemisung angesehen.

<sup>\*)</sup> Pretitch sugt Pittarsch de glor. Ath, T up di Strap sin distar von Morrymöre, Jérsjach sur Origonore, på y note; Ettigs ser gle Zelaghe v sussiers princip de princip ser gler general program of the property of the property of the property, well the int Vollmondagitud not Siegern zulendehtet." Gerade dies ist aber eine Iuwalrbeit (s. voige Note), die Schlacht fande belsonden Moode satts. So bat die Anabelt, der XVI sel ihre develomend, an Platterde inne schlechten Vertreter, da er sie in Verbindung mit historischen Urfahm verbeinat.

thümer in Körben\*) ( $id\nu n$ ) zur brauronischen Artenis.\*\*•) Diphlins ap, Atlen. VI p. 233 A.; Suchlier a. O. Der Ott der Feier war vermuthlich der städtische Brauronienbezirk auf der Burg (rz  $\dot{\alpha}\dot{\alpha}\dot{\nu}$  µ $\nu$   $\dot{\alpha}\dot{\nu}$  µ $\dot{\nu}$   $\dot{\alpha}\dot{\nu}$  p. 23 A.; Suchlier socht zeborzur, Schol. Theoer. a. O.), einst allerdings wohl die Ortschaft Brauron, ehe de Burg ein Heiligthum der Brauronia hatte. Dieser Brauch hiese Helenephorien. Keinem Tage kann er passender zugewiesen werden als dem XVI Munychion, weil ohnehm die anderen Mysterien der Arteniden auf diesen Tag (mit Welcker a. O.) zu setzen shot; s. S. 406.

Die Jungfrauen erscheinen vor Artemis, um ihrem Zorne \*\*\*) vorzubeugen, da sie dem Orden der Keuschheit baid untreu werden müssen, wenn sie sich verehelichen. Schnüre getrockneter Feigen, die sie umhatten, †) deuten die Absicht au, den Zorn der Gothleit

<sup>\*)</sup> Pollux X, 101 fers d) sei létry nêzsrès égyrèse senégresse, se confecteurs, et la confecteur de l'entre 
<sup>\*\*)</sup> Es waren also Ilrappopoñeur. Wenn dennoch Diphilius (Athen VI), 233 A i Subirty p. 38) schem Sticke den Tiel Harppopoñereg gob, so kann man un die entarteten Braurenien nit bacchiselsem Geleite denken, welche Beraurenien der Braurenien nit bacchiselsem Geleite denken, welche Beraurenien auf der Burg nichts angeben. Suchier wordte Ekroppopoñere, Ilrappopoñeus Ilrappopoñeu

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. Theoer. a. O. Γνα μή δογισθή αυταίς μελλούσαις το λοιπόν ωθείρεσθαι.

zu versöhnen; dies lehren die mit solchen Schnüren behängten φαρμαχοί der Tharzelien (S. 417).

Die anderen Mysterien, welche dem XVI Munychlon anzugehörenscheinen, werden ebenfalls von Mädchen vollzogen, die jedoch jünger als jene kanephorischen und fusgemein zehnjährig † waren. Mädchen in saffrangelbem Kleide stellten Bärinnen vor, und so vermummt, "vollzogen sie das Mysterium", τὸ μυστήριου ἐξετέλουν, Schol. Ar. Lysistr. 645.

Olne Zweifel genoss nicht jedes Mädelten die Ehre der άρχτεία, deren sich die Sprecherinn bel Aristophanes -rühmt, sondern es wurden die άρχτο besonders erkoren, es wareu ἐπιλεγόμεναι παρθένοι auserwählte Mädelten (Schol. Ar. a. O. und Suchier p. 31) wie die Artheuboren.

Nichts hindert diese Mädchenweihe als einen alljährlich\*\*) am

um den Hals trugen, wäbrend ein Korb voll Feigen weit abliegt und eine Sache des Alttagslebens lat.

\*) Die Bestimmung über das Lebensalter, wonach die Mädehen nicht über 10 und nicht unter 5 Jahr alt sein mussten (Schol. Ar. a. O. und Snldas v. dontevous) muss zurückgewiesen werden. Die Mädehen durften wahrscheinlich nicht unter 10 Jahr alt sein, meistens wurden sie mit 10 Jahren aguror, oline Indess z. B. 11 oder 12 jährige auszuschliessen. Nur so wird die Stelle der Lysistrata verständlich, voransgesetzt, dass v. 645 zur' die wahre Lesart ist. Hier rühmt die Sprecherinn sich zuerst (Im Dienste der Athena) 7jährig Arrhephore und dann 10 jahrig alerois für die Archegetis gewesen zu sein. (Die Archegetis ist Athena, Plut. Alcib, 2; Böckh C. I. I n. 476 p. 468 vgl. Gerhard gr. Myth, § 248, 8, e. Auch das nnzweifelhaft der Athena geltende doonφορείν v. 642 emplichlt diese Erklärung für ταρχηγέτι v. 644.) "Und dann", führt sie fort, ...war ich an den Branronien Bärinn im bnuten Kleide und Korbträgerinn als hübsches Mädchen mit der Felgeuschunr." Ans dem "und dann" folgt, dass sie üher 10 Jahr oder doch wenigstens 10 Johr alt gewesen. Der unbefangene Leser muss glauben, dass sie etwa 11, 12 Jahr war. - Statt doκτεύειν sagte man anch δεκατεύειν, was doch wohl auf das zehnte Lebensjahr (Welcker G. L. I, 574) geht, nicht aber bedeutet: sich selbst als Zehnten darbringen (Suchier p. 29 meint dies). - Die verschiedenen Nachrichten alter Grammatiker sprechen auch meistens von παρθένοις, was für Kinder unter 10 Jahren nicht passt. - Vielleicht ist die Bestimmung der 5 bis 10 Jahre verschrleben, statt 10 bis 15.

\*\*) Mon ha freilich die Altersbestimmung (5 bis 10 Jahr) mit der Penteteris in Verbindung gebracht und behangten unse die angeneiersiehen Benuronien seine die Mädelnen reeipiert worden (Wvicker G. L. 1, 572). Aber auch wenn diese Bestimmung währt wire (s. vor. Note), würde als auf desse unst led Jahr mögliche Reception nicht recht passen, da ein Spielrunn von 5 Jahren gefansen ist. Die wahrscheilich auf die Prestetris austückgehend Altersbestünden. Die wahrscheilich auf die Prestetris austückgehend Altersbestünden.



XVI Munychion begangenen Gebrauch auzusehen. Seit die Burg einen braurouischen Tempel hatte, ist daselbst ohne Zweifel die dopxtete vorgenommen worden, Suchier p. 40. Im dortigen Bezirk hat sich das kleius Bild eines sitzenden Bären aus Marmor (Beule L' Acrop. I. p. 295) gefunden.

Ba das ἀρχετεύσα (Harpoer. s. v. und Schol. Ar. Lys. 645) auch im Dienste der Munychia geschah, so haben wir am Artenisheiligthum der Halbinsel ähnliche Gebräuche, vermuthlich auch XVI Munychlon, anzunehmen.

Die Perserzeiten führten in diesen Artemlselleusten Veräuderungen herhel. Das alle Artemlsibili ward damals aus Brauron geraubt und nach Stas gebrach (Paus. Lac. 16, S), so dass numehr, als Brauron selbst sein Helligstes verloren, vahrscheinlich beschlossen wurde die Artemis Brauronia auf der Burg anzusieden (Suchier p. 16). Andererseits wurde auf den XVI Monrchion das salaminischen Siegfest gesetzt und der Göttinn auf der Halbinsel begangen. Wiewohl nun an Abschaffung des älteren Gerenoniells der Munythien (der juppörrer; und departein) uhtzu miehen ist, konnte dessehe doch gegen die Siegesleier leicht etwas zurücktreten, so dass der brauenische Bezirk vor dem Parthenon durchaus Hauptstat der weiblichen Artemis-Mysterien wurde. Die Sprecherinn bei Ar. Lysistr. a. 0., welche sich ihrer Anneter im Athena- und Artemisdienste rühmt, dachte sich wohl nicht blos als Arrhephore, sondern auch as köpröng auf der Burg.

Die Einweisung der Brauronia in einen Bezirk der Akropolis Ibsat vermuthen, dass wir unter Artemisunystein nicht etwas Unabhängiges, sondern eine Hereinzichung der Artemis in den Kreis des mystischen Erechtheus zu denken haben, die aber nicht erst von 459 a. Chr. aldert, obwohl sie uns näher gelegt wird durch die nach 450 a. Chr. beschlossene Verlegung des Brauronia-Gults in die Nähe des Parthenons und Erechtheums.

Gaea gebar den Erechtheus, von ihr empfing ihn Athena. Jungfrau wie sie war, fing sle doch an Mutterpflichten und Hebammendieuste zu üben, fast als wollte sie aus dem jungfräulichen Orden schelden. In diesem Dogma konnte Artemis die Weibergöttim eine Rolle erhalten, als zürnend, weil die hehre Zeusjungfrau sich mit Dingen abgebe, die sich durchaus nicht für sie geziemten. In sol-

der Arrhephoren, 7 bis 11 Jahr, zeigt einen Unterschied von 4 Jahren; vglauch die 4 jährigen Unterschiede der gymnischen Classen S. 141 und 142.

chem Sinne mochten die athenischen Mädchen den befürchteten Zorn der Artemis versähnen.

Dehnen wir die Daner der geheimnissvollen Pflege des Erechtheuskindes auf 40 Tage \*) aus, so dauert sie bis zu den Plynterien, vor denen nachmals wiedertun eine Artemisfeier (Bendideen) Platz fand, vermuthlich einenfalls zum Schutze des dogmatischen Erechtiues.

Die 40 Tage, in denen das Hephästnskind an Athena eine zärtliche aufopfernde Schützerinn fand, mussten unter dem Schutze solcher Gottheiten zu verlaufen scheinen, die beim Erechtheus betheiligt sind, des Hephästus und der hephästischen Athena. entsprechen aber der IX Prytanie bei 10 Stämmen, vornehmlich in einem Schaitjahr, wo die IX Prytanie ungefähr von den Munychien his zu den Plynterien regiert. Vielleicht erklärt sich so die merkwürdige Widmung an Hephästus, Inschrift des Philistor I, 190: n βουλή ή έπὶ Πυθοδότου (Οι. 109, 2) ἄρ[τοντ]ος ἀνέθ[ηκεν] Ήφαίστω κ. τ. λ. Nach lin. 4 handelt es sich um die Redner der IX Prytanie, wem die Ehre zukomme, der beste gewesen zu sein. Hernach kommt vor, dass [dem Hephästus] und der hephästischen Athena eine Bildsäule aufzustellen sei p. 193, 4 ἄγαλμα ..... καὶ τη Αθηνά τη Ήφαιστία. Die hephästische Athena ist entweder die Geliebte des Hephästus aus dem Dogma von Erechtheus oder. nach späterer Vorstellung. Tochter des Hephäst.

Das Dogma des XVI Munychion giebt ein Vasenbild (D. Jahn Vassens, p. 108): mit halbem Leib aus der Erde ragt eine Frau (Gaea) im Mantel mit Jangen Locken hervor und reicht mit heiden Händen einen nackten gelockten Knaben (Ercchibeus) der Athena dar, wechte ilb ni hire weite mit Sternen gestickte Ageis anfrimmt; sie ist ohne Helm,

<sup>\*)</sup> Censorin. Xi quare in Greecia dies hobest quadroperiana insignaes, nampur perapenas sets diem XL non procedit in figures et past province. didhas plerroque fetas granieres uns nec sanguisem interdum continent, et quam cuaram, cun is dies praeterit, diem festum solent aggiare, quod tempas appellant teosogramosterior.

nur mit einem Kopfbande verseben. Ein bärtiger Mann (Hephästus) blickt auf das Kind. Daneben zwei geflügelte nackte Knaben.

#### Brauronien in Brauron.

Die Ortschaft Brauron hat vor 450 a. Chr. ohne Zweifel in regelmäsiger verbindung mit der Burgöttinn gestanden; nichts hindert eine jährliche Begehung am XYI Munychlon, einen Festzag von Alten nach jenem Orte anzunehmen. Ein regelmäsiger und jährlicher Besuch von Brauron passt am besten zu Herodots Erzählung VI, 137-sı, von dem Frauenrauhe am Feste der Artenis daseblat, welchen die Leunder ausgeüht, well sie die Festzeiten der Altenis daseblat, welchen die Leunder ausgeüht, well sie die Festzeiten der Altenis daseblat, Brauron in alte Fabel-Zeiten. Zugleich geht hervor, dass die brauronische Festfeler der guten Jahrszeit ausgehörte, wo die See fahrbat sit, dem die Räuber kamen zu Schiff. Dies passt auf den Munychion.

Für die Baudlichen Brauronien unch 450 a. Chr. Lisst sich so wie sieher ausfellen, dass sie nicht mehr die geleiche Biguität hatten wie vor den Perserkriegen. Brauron hatte sein Artemishild nicht mehr, das Bedürfusiss des brauronischen Gottesdienstes Im Altenacult wurde durch das Heitigutum auf der Barg befriedigt, überden der alte Festag (XVI Munychion) durch das Siegsfest occupiert. So moethte erst jetzt der Gedanke aufkommen, dass die Hieropöen für einen Festzug nach Brauron nicht jährlich, sondern nur einnual in 4 Jahren zu sorgen hätten und dass der jährliche Besuch sich in eine Penteteris (Pollux VIII 107) zu verwanden habe.

Es ist möglich, dass man die Penteteris am XVI Murychiou alhielt. Freilich musted das Salaminische Siegefest ihrer Frequenz schaden, doch trat drei Jahre hindurch unter vieren diese Collision nicht ein und vielleicht betreiligte sich besonders der Päabel bei der Penteteris. Denn die Reste der Artemisfeier in Brauron und die brauronlschen Dionysien, ein höchst gemeines Fest, seheinen zusammengeworfen werden zu müssen, nach O. Müller Dor. I. p. 350 n. 3. Es ist indess sehr ungewiss. Wer die Artemisfeier von den Dionysien scheidet, wird für leittere einendionysischen Monat suchen, den Posselden (Schöm. Alt. II. 442) oder Gamelion (Rinck II 421). Aber wie der Bacetunslients auch anderswo überhandonahm und die brauronische Feier infliciert (Brause R. E. VI p. 310), so kann er auch die brauronische Feier infliciert haben. Auch wurde bei den brauronischen Dionysien ein Dirmenraub (xöpweg épzügzen) von trumkenen Leuten ausgeführt Arischpian. Pas \$73 sin sq. c. Schol; Suidas I. 1 p. 1039; was stark an den Frauenraub beim Artenisfeste (Herod. a. 0) erinnert; so liegt doch wohl Arteniscult zu Grunde. Die artenisischen Bräuche können fortbestanden laben, wenn auch den Feleraden Welhern sich Männer, die nächtliche Frauden suchen, anschlossen. Das aus beiden Geschlechtern gemischte Festgeleite der dionysischen Brauronien konnte dann masculinisch  $\delta\lambda\nu\eta$ -qoopbritze beiseen, s. 8. 405 Note\*\*.

## Siegesfeier.

Einer jährlichen Siegsfeier am XVI Munychion bot die Oertlichkeit des Munychia-Tempels die Hand. Am Gestade der gleichnamigen Halbinsel hatte die Schlacht sich ereignet und Salamis war von da aus leicht zu erreichen. \*)

Ueber die Art der Siegesfeier älterer Zeit fehlt es gar sehr an Nachrichten. Nach Athen. p. 20 F tamzte der jugendliche Sophoeles, die Leier in der Iland, am Siegsfeste "nach der Schlacht" μετὰ τῆν ἐν Σελεμενν νευμεχίαν, also wohl schon Im Mai 479 a. Chr. (XVI Mm. 01. 75, 1.)

An das Marathonsfest des VI Boëdromion und das Salamisfest om XVI Munychion, öffentlich begangene Tage, mögen sich vieltelicht hesondere Epimenien angeschlossen laben, an den sechsten Monatstagen beim Tempel der militädeischen Artenis Eukleia,\*\*\*) läne den sechrehnen hel dem der themistökleischen Artisuble.\*\*\*) länes Epimenien mochten anfangs von Seiten der Nachkommen der Sieger, oder gemäss lären Stiffungen, statthaben, bls sle abkamen oder öffentlich übernommen wurden.

Da die grösste That Atbens unter Munychias örtlichem Schutze

\*) Man wählte also den XVI nieht darum, weil man in der Göttinn dieses Tages eine Schützerinn des Auszugs s. S. 404 und der Seefahrt sah, wie in der Artemis Delphinia. Die beiden Artemisfeste des Munychiou hatten versehiedene Tendenz.

\*\*) Der Tempel der Eukleia, nus der maruhonischen Bente genüthet (Pasatt, 14, 5), galt anbul ursprünglicht der Artemis in Stellatia, weit unter Artemis Schutze (z. S. 212) die Schlacht geschlagen war; Siebel, zu Pausan, a. O. und Forchhammer K. Stud. p. 221. Späterhin mag Eukleis eine besondere Gottscher geworden sein. Sie kommt insachtfülch mit Eunomin verbunden zur (Väscher im N. Sehweiz. Mus. III, 54); Ephem. 1856, H. 42 n. 2686 ist Ennola neben ihr, wenn diese Leunnig richtig ist,

\*\*\*) Plut. Them. 22. Der Ellzycis beider Sieger bos sich so allmonatich die Sürr, jeder as neisem Artemissage. Themissacies \*Feinde saggent, dass Levo den zudringlichen Vereibere der Artemis nicht liebe (Plut. n. O.); zu dreich Artemidre (Agorter, Eukleis, Masgehis))altere et die vieter (Aristobello), jei eine fünlte grützt, denn die Selasphores (Paus, Att. 31, 4) von Phlyn ist wohl wieder die allminischen Sieggspüttun. vollbracht war, so war es nicht ungeeignet der Artemis von Munychia überhaupt für das Wohl des Staats zu opfern. Vielleicht ist die Phosphoros (Böckh Stud. p. 82 lin. 8 και τỷ φοεφόρο, vorher lin. 7 τῷ τε 'Απόλλανο) identisch mit der munychischen Göttinn (cf. Leoke Top. p. 274 Note 2 Saup.), mochte diese unn ihre Lichter-kuchen schon längst als φοεφόρος empfangen laben oder so wegen der salantinischen Stegesfreude (φάσς; (Afus) — φόσος δ' επέσουδεν Εθνικερ II. VI. 6 μεπαιολ sein.

In späten Zeiten, als Alhen nur seine grossen Erinnerungen hatte, ward der salaminische Sieg von den Ephehen hegangen. Die Festorte waren Munychia und Salamis; von letzterem sagt Plut. de glor. Alt. 7 Μαροθών τὴν Μιλτιάδου νίκην προπέμπει καὶ Σκλαμίς τὴν Θεμιστοκλίους.

Die festfeiernden Jünglinge führen suf eigens dazu bestimmten Schiffen 9, "den heiligen" (vom Piraeus) um die Halbinsel links herum in die munychische Bucht (wo der Artemistempel stand). Die Faltrt diente (mitunter) zum Ruderwettstreit Ephem. 4099, 28 περιἐπελευσίρ "» δὶ καὶ τοις Μου)νεχίοις εἰς τὸν λιμένα το ἐν Μουννεχία ἐμιλλώμενοι. Von der Regata ist indess nicht überall die Rede Ephem. 4097, 15: περιέπλευσίρι» δὶ καὶ εἰς Μουντχίαν Ιν ταῖς ἱεραῖς νανούς: Ερhemeris von 1562 n. 199 p. 195:
Φιλιοτείδ[γς Φιλιοτείδου Πειρα]εὐς καὶ Πό. Αἰλ. νανμαχ[ήσυντείς] Μουντία συγεστεκανάδησίαν.

Dann schifften sie, wieder im Ruderweitstreit, nach Salamb hinbier. Die altenische Jugend mass sich hier im Dauerland mit der salamlaischen, es war das Ajasfest von Salamis, welches den Mittelunkt der Feter (wenigstens in dieser späten Zeit) bildete. 480 a. Chr. hatten die Griechen Ajas und Telamon zu Hüffe gerufen, Herod. VIII 64. 53; Plut. Them. 15. Ausser dem Opfer für Ajas, nach dem das Fest Adizirsten hiess, wurdezund dem Askleplos geopfert. Durch Askleplos Hüffe sollte woll Ajas seinem Heroengrabe entsteigen und in die Iebendige Gegenwart hinaufgerufen werden. Dem Ajas galt der Festung (r\(\gamma\) ver zongarijv (Jovs/Jruspeur v\(\gamma\) Alzur Ephemeris 4097, 53), bei dem ein Ajasbild ovrgetragen sein mag. Auch ein

a) Nach Ephem. 4107, 75 zu schliessen, waren es nur wenige Schiffe, nicht met als zwei, jedes mit zwei Raderhäuken, hutten die Epheben hergeführt. Die zwei Schiffe 4104, 27, in denen sie (Einige) vorauffuhren (προαναπλεύσαντες) mögen indess eine Abtheilung sein.

<sup>\*\*)</sup> Hier geht περί auf die Ausfahrt vom Piraens, so dass sie Monychia links hatten; vgl. Ephem. 4104, 20 sq. und 4041, 13, welche Stellen nicht mehr geben.

Fackellauf fand statt. Es sind noch Bebubungsdecrete der salaminischen Behörde erhalten, abgefasst für die Epheben Ephemer. 4097. 15 sqr.; 5 282; 1401. 141: 4098. 29 sq.; 4107. 22. 4045. 9. Endlich gehörte auch ein Opfer für Zeus Tropaios zu den Gehräuchen des Siegsdeste (Ephem. 4098, 27; 70; 4104, 27 sq.; 4107, 17.) wahrscheinlich auf Salamis. 4)

Eine Störung der alten Bräuche des XVI Munychion durch das Siegsfest ist nicht anzunehmen, auch abgesehen davon, dass jene den Frauen, dieses mehr dem Männern oblag. Denn die Tageszeiten lassen sich so vertheilen: am Vorabend konnte Munychis litre die parbürungen auch Sonnennehen Kerzen deuten auf eine Derbürungen nach Sonnennutergang oder vor Sonnenaufgang. Morgens und Vormittags folgte die dayzteig, deren Halpustiz indess nicht die Halbinsel, sondern die Burg (nach 480 a. Chr.) gewesen sein wird. Nach Mittag schloss sich die Siegsfeier an; diess war die rechte Tageszeit für eine nicht sowol Göttern als vielnuber Heroen (C. A.29, 1) geltende Begehaug. Die Festacte der Aeanteen mussten sich, in der Ausdehnung, die sie nach späten Inschriften latten, über das Ende des XVI Munychion hinaus erstrecken, in den XVII und XVIII. Stänkeitung (B. 72 Note \*D. 8.4kleplosopfer passt für den XVIII, s. Zinkeitung S. 72 Note \*D.

# Olympieen.

Die Kalenderzeit lag zwischen den städtischen Dionysien (Elapheholion, Vollmond) und dem Feste der Bendis (XIX u. XX Thargelion). Diese Stelle haben die Olympieun in den Hautgederinschriften C. I. In. 157, Rang. n. S42. \*\*) Vom Bendisfeste waren ist überdies durcht ein Opfer für Hermes den Führer getrennt, desen Stelle im Monat nicht näher hekannt ist. Der Festanfug, welchen hekannte Reiter dem Zeus am XIX Munychlon begingen, fällt innerhab dieser Grenzen und es ist daher der XIX Munychlon mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit als Tag der attischen Olympien aufgestellt worden; Stark zu C. A. 60, 5.

<sup>\*)</sup> Psytaden beraht blos auf einer Ergänzung (Ephem. 4008, 70), die im bilisten eihet anerkannt wird. Freilich stand auch auf Psyttaten ein Tropaion, da hier das diehteste Kampfgedränge gewesen (Plat. Aristid. 9). Aber das auf Salamis, wo die Epheben waren, werden sie doch gewiss besucht haben, Pauson. Att. 56, 1 erwähnt dies Tropaion.

<sup>\*\*)</sup> Auf ersterer Inschrift ist έξ Ολυμπιείων, auf letzterer είων erhalten.
Das ältere Fest hiess wohl 'Ολυμπιεία, das hadrianische 'Ολυμπια; auf einer megarischen Inschrift C. I. n. 1068 'Ολυμπια ξυ' Αθήναις.

Der Ort der Feier war der grosse von Pisistratus 530 a. Chr. begonnen Tempel des olympischen Zeus. Dass es schon in Cylons Zeit attische Olympien gab, ist nicht zu beweisen <sup>9</sup>) und Pisistratus kann füglich als Gründer des Festes angeschen werden. Wahrscheinlich gab er ihm eine penteterische Bestimmung, um die Olympien in Elis auch hierin nachaushmen.

Wenn die an Phocions Todestage, dem XIX Munychion Ol. 115. 3 Archon Archippus (Clinton z. J. 317 a. Chr.), aufziehende Reiter-Pompe (Plutarch Phoc. 37) einer penteterischen Feler angehörte, so hatte diese schon damals dieselbe Epoche, welche für die attischen Olympladen "in Hadrians Zeit angenommen wird, nämlich das drütte

<sup>\*)</sup> Bei Thucvd. I. 126 heisst es έπειδή ἐπήλθεν Ολύμπια τα ἐν Πελοποννήσω, mit Bezng auf Cylons Unternehmen, Hierans folgern Einige durch Gegensatz athenische Olympien in der Zeit des Cylon; "dass sie in Cylons Zeit zn Athen bestanden, geht aus Thucydides hervar", Rathgeber A. E. III, 3 p. 325; vgl. Krause Olympien p. 211. Diese Annahme führt aber für den Zusammenhang der Erzählung etwas Schiefes und Verkehrtes herbei. Soll namlich der verschwiegene Gegensatz: καὶ οὐ τὰ Ὀλύμπια τὰ ἐν Αθήναις Sinn haben, so kenn es nur folgender sein: "Cylon besetzte die Burg zur Zeit der pelopunnesischen Olympien, die der Gott nicht gemeint hatte, statt die athenischen Olympien zu wählen, die der Gott gemeint hatte," Aber dies lat, wie Thuc. I. 126 lehrt, falsch. Apoli hatte gar keine Olympien gemeint, sondern das Diasienfest. Es ist also za er Helonorrisa nicht im Gegensatze der cylonischen Zeit und ihrer Einrichtungen gesetzt, sondern zur Unterscheidung von anderen Olympien, an die ein Leser leicht denken künnte, ungeachtet ihn die Erwägung, dass Cylon in vorsolonische Zeiten gehört, selbst schon davon abbringen mochte, einer so alten Zeit andere Olympien als die peloponnesischen zuzntrauen. Ein unbehutsamer Leser konnte an macedonische und athenische Olympien denken, dem sollte der Beisatz vorbeugen. Das war auch des Scholiasten Meinung, routo noocednure eneidn forer Olounea uni er Maueδονία και έν Αθήναις. Der Scholiast denkt nicht an macedonische und athenische Olympien zu Zeiten des Cylon, sondern zu Zeiten des Thucydides uml seiner Leser, die dadurch vor einer Verwechselung mit irgeud welchen Olympien (nicht blos den athenischen, wie Classeu zu Thuc, a. O. meint) bewahrt werden sollten. Wir finden sonst die Alten nicht eben sehr besorgt für Ausschliessung von dergleichen Missverstündniss, und da nach dem Urtheil bewährter Kritiker (K. W. Krüger, Classen) gleich nachher in diesem Capitel Interpolation gewaltet hat, so mag derselbe Interpolator ra er Ilelonovvico zugefügt haben. Doch sei dem wie ihm wolle, Olounia ta in Helonorviso denen in Ad fraue entgegenstellen, heisst den im Zusammenhang der Erzählung begründeten Gegensatz der Irrthumlich gewählten Olympien und der vielmehr su wählenden Diasien stören,

<sup>\*\*)</sup> Diese kounten also ebensu gut Panathenaiden heissen. Siehe die ab. S. 121 Note erwähnte Inschrift, auf welcher die 35. Panathenaide verkommt.

Jahr der elischen Olympiaden, die wohlbekannte Epoche der panathenåischen Finaupreriode und der grossen Panathenäen. Die erste athenische Olympiade nach Bedication des Olympieums scheint Ol. 227, 3 = p. Chr. 131/2 gesetzt werden zu müssen, Corsini F. A. II p. 111; Böckh. C. I. In. 342. Die Wahl eines grossen Panathenäen-Jahrs war für Attica angemessen, auch die delische Penteteris hat ihre Epoche im Thargellon eines grossen Panathenäenjahrs, s. Böckh C. I. zu n. 158.

Im grossen Panaltenäenjahre (l. 111, 3 betrug das Hautgeld aus den Ofympieen 721 Drachmen, was auf kein unbedeutendes Opfer schllessen lässt. Es können die Olympieen (l. 111, 3 mit mehr Aufwand gefeiert sein, weil es die penteterischen waren, neben denen es auch jährliche kleinere gegeben haben mag, obwohl aus dem 1, 2 und 4 Olympiedenjahr keine Olympienfeier bezeugt ist.

Ob diese Unterscheidung kleinerer und grüsserer Feste wahr ist, werden wohl einmal Inschriften entscheiden.

An eine ununterbrochene gleichmässige Fortführung der Feier aus Pisistrats Zeit his iu die des Iladrian ist gar nicht zu denken. Mit Grund bemerkt Krause z. 0., dass die von Hadrian gestifteten Olympien Athens\*) von den älteren unterschieden werden müssen; gewiss lagen Zeiten grosser Vernachlässigung dieses Festes dazwischen.

Eine Behörde, durch deren Hände Gelder für die Festopfer gingen, waren die συλλογείς τοῦ δήριου. Dies lehren die Hautgelderinschriften und C. I. I n. 99, wo das Collegium der συλλογείς eine Belohung heschliesst in Betreff der (δρίσνεντίκλιμης für den olympischen Zeus. Indess war dieselbe Behörde auch für andere Opfer thätig (a. 0. n. 99, II, 6 [//εροσιόρσεν τῷ //Δθργεῖ). Seit wann und his wie lange die Behörde diese Functionen halte, ist unbekannt; sie scheint dem sehon im Sinken begriffenen Athen (0l. 111, 3 ist das erste Jahr der Inschrift C. I. I n. 157) anzugehören; vgl. Bockh. C. I. p. 138.

## Thargelien.

Die Kalendertage sind nicht bekannt. Durch Vermutlung hat Meursius Thargelion VI und VII angesetzt, und diese Vermutlung hat allgemeinen Beifall gefunden.

<sup>\*)</sup> Her Ehrensitz des Priesters der olympischen Nike ist erst in der Zelt der hadrianischen Olympien aufgestellt, Vischer im N. Schweiz, Mus. III p. 59.

Die apollinischen Pyanepsien des VII in dem nach ihnen benannten Monat Pyanepsior führen zu der Ansicht, dass die Thargelien, ehenfalls Apollonsfest, am VII des nach ihnen benannten Monats Thargelion stattfanden. Da sie nicht blos dem Apoll, sondern auch der Artenis (Meursius Gr. Fer. p. 143) gallen, so kann der Tag vorher — die ἐπτη gelürt Artemis — passend binzugenommen werden.

Eine Stütze dieser Außtellung hietet die Nachricht, dass die Athener am VI Thargellon ihre Stadt reinigten (G. A. 60, 10) und dass gerade die Thargelien, ihrem merkwürdigsten Theile nach (Umzug mit Menschenopfern), kathartischen Zweck haben.

Da die Delier die Geburt ihres Apoll auf den VII Thargelion, die Geburt ihrer Artemis auf den VI setzten, mithin wahrscheinlich die Delien am VI und VII Thargelion\*) begangen wurden, so waren die attischen Thargelion ein Parallelfest der Delien, und zwar sowohl der jährlichen als der penteterischen. Böckh C. I. I p. 255b; Schol. Hes. 697. 757 Vollb.

Wiewohl das delische Parallelfest einmal in 4 Jahren glänzender gefeiert wurde, lässt sich für die attischen Thargelien doch kein penteterischer Unterschied nachweisen.

Die Epoche der delischen Penteteris war, seit Ol. 88, 3 wenigstens, das dritte Olympiadenjatır, sie Ilefalso mit der panathenisischen und pythischen gleich. In welcher Form die delische Feier vor Ol. 88, 3 = a. Chr. 426/5 existlerte, wissen wir nicht. \*\*)

Dass der Ehrensitz des Priester des olympischen Zeus ebenso jung sel, geht wenigstens aus äusseren Auzelchen nicht hervor wie bei jenem.

9) Beier Ansicht kann mas Pintarch Thes. XXI entgresstellen. Was Theesas dort stilled (einer Tans, Pigerore), und Agon mit Pallmærieg für den Sieger) ist aller Wahrestlenishkeit sacht an den Delien vorgekommen. Thesens landet aber nut Deleos nicht in der Thargelienzeit, sondern auf seiner Rückkeit und Creta, also viel spätter im Jahre, im Hierbat. Darrach sollte man berbatliche Delien vermuthen. Viellichti indesa zwang die historisierende Darstellung dazu, die Stüfungen des Timesens in den falsche Jahresseit zu setzen, inderen der siegerichte Thesens, nicht der in Aussicht schwerer Kümple ausfahrende dergiedehen freibe Fautpiele gründen konnte.

\*\*) Im C. I. Ip. 255 bemerk Bickh: ermst here solemain pexteterior; que quan actatum decesus obsoletieses, of. 88, 3 and Abenicanibus testamenta nant. E: lielt die Peusteria der Beller für silter als 61.88, 3 und glaubte, die Albener laiten si eindet crist damats diegreichtet, sondern bios wieder bergestellt. Thue. III, 104 sugt: sal zip πενετεπρίδα σένε πρώτο parc vip «δαφαν» έναγλομαν» («δαγαν» το Δήμα, «hands anent wurde die Peusteris gegründet, im Jahre 61.88, 3.\*\* Dass die Albener eine seinen führer das gewessen Peusteris wieder ermeserien, neicht Thu-pidles sieldet. Ein achte.

Dass bei Einrichtung der Penteteris Ol. SS, 3 die Ahhener die handelben, die Delier die leidenden waren, bedarf des Beweises nicht; doch musse es unentschieden hielben, oh das souverine Volk seine eigene Einrichtung, die panathenätsche Pentateteriden-Epoche, \*) zu octrojeren und dadurch Uebereinstimmung mit der Fitanzverwaltung Athens zu erreichen meinte, oder ob es tielmehr Hauptgesichtspunct war, dass Delos eine im (delphischen) Apollocult anerkannte Epoche haben sollte.

#### Die Feier.

Voraben d. Am VI Thargelion wurde der Demeter Chloë ein weibliches Schaaf geopfert. Demeter Chloë hat im Verein mit Gaea einen Tempel bei der Akropolis. \*\*) Dies war der Ort des Opfers. \*\*\*)

früher dagewesene Penteteris ist an sich sicht unmöglich, z. B. in Phistrata Zeit, dech sehe ich kleine guörgende Anlanlaspunct, un discher Penteterideu vor 04,88,3 zu nuterstütten. "Delos, du bist ein seme Elland, doch wenn da Apalle Geburtsatätie wirks, sollen allt Vällker dir Henzounben hinger" seig der Hysmode 1, 51 sop. Wie oft Henzounben beingen jährlich, denn arm und bedirft igt in Delos Jahr uns Jahr ein, dune Unterschied der Jahre. Wer den Theseus als Sütter oder Erweiterer der Dellen ansehen zill, kann allerdings agen, sein Zug latebe bezweckt eine penteterische Busse abzuschffen, er sel am Schlusse einer pytlischen Penteteris (s. m. Zweiten Befurs p. 386, Marmor Par. ep. 19) aungefahren, abs wahl Sichter der diecksierbe gewessen.

a) Die Epoche soweit sie das Jahr sugeht. Den Moust (Thargelion), von welchem ab die delischen Gelder berechnut werden (C, 1.1 n. 168), liessen sie bestehen. Es war passeud, dass die Nebencasse (Delos) eher abrechnete, als die Ilanpteasse (Adren).

\*\*) Leake p. 219 setzt denselben in die Nühe des Niketempels, indem er die zwei Vertiefungen in der Mauer für Altarstätten der Ge und der Demeter hält und annimmt, dass diese Vertiefungen in eine Grotte führen, die das Adyton der Erdgottheiten gewesen sei. Der Gacatempel war also ihm nicht ein von Meuschen erbaueter, soudern ein natürliches Adyton. Die Vertlefungen nennt Leake Thüren. - Auch als die Vertiefungen geränmt waren und sich ulcht als Thuren eines Adytons, sondern als blosse Nischen, wo kaum ein Altar Platz hat, gezeigt hatten (Beulé l'Acrop, I p. 267), blieben Viele bei Leake's Meinung (ib. n. 4). Benle sucht zu zeigen, dass der Ga-atempel nur am Fusse der Akropolis, ausserhalb derselben zu suchen sei, südlich wie Thuc. II, 15 sagt, Die Lage des Gaeatempels ist dauach nur im Ungefähren bekannt, - Auch E. Breton Athènes p. 35 ist von Beule's Darstellung überzengt worden. Doch ist nicht zu überschen, dass bel Beule's Ansicht sich Schol Ar. Lys. 835 (ἐν ἀκροπόλει s. folg. Note; vgl. Suidas v. xovooroogo; Leake Top. p. 219) nicht erledigt und für falsch erklärt werden muss. Aber in axponoles ist auch mit Thue. II. 15 nicht vereinhar. So trete ich der Ausicht Benle's bei,

\*\*\*) Schol. Ar. Lys. 835: χλόης Δήμητρος έερον έν ἀπροπόλει, έν ῷ Αθηναίοι θύουσι μηνός Θαργηλιώνος, ὡς Φιλόχορός φησιν έν ς΄. Anf dieselbe Die Tageszeit desselben dürfte der Vorabend gewesen sein. In die Hauptacte des Thargelienfestes ist es nicht einzurelhen und erbält daher füglich eine Sonderstellung.

So gestellt bildet die Barbringung des welblichen Schaafs ein Voropfer. Zu Gunsten dieses Voropfers lässt sich vielleicht auführen, dass am Tempel der Gaea und Demeter Chloë gesternlassige Voropfer — freilich nicht im Apollocult — herkömmlich waren, die £n£ßone der Erechtlieus-Religion. Auch anderswo zeigt sich ein Streben den Anul von der Erechtlieus zeleikunstellen.

Am Lichttage des VI Thargelion folgte dann das Umherziehen mit den beiden Menschenopfern durch die Stadt. Das Meuschenopfers ist ein καθαρμός und am VI Thargelion wird die Stadt Athen lustriert, Diog. Laërt. II, 44 Θαργηλιώνος ἔκτῃ ὅτε καθαίρουτ τὴν πάξιεν Άργαντοι, 6. Α. 60, 9. Burnach hat schom Meurs. a. 0. p. 144 den Umzug der φαρμακοί auf den VI Thargelion gebracht, wozu man etwa den Vorabend des VII (abernicht den Lichttag des VII) fügen kann.

Nach Hellad. in Phot. Bibl. c. 279 p. 534 b. (G. A. 60, 18), war es in Athen State, eine Procession mit zwei Meuschen (graputavois) gyary) zu halten, welche, einer zur Sühne der Männer, der andere für die Frauen, dargebracht wurden, jener schwarze dieser weisse Feigen (aufgereithet) um den Hals tragend. Diese menschlichen

szidituche Oerdichkeit bezieht zieh Schul Sophoel. O. C. 1000 Brunck, magenkeit Sophoels eine andere (Leak-Topogr. p. 21); n. 28) im Auge hat. Der Schul. saget: frêze dajlowier und zagich Grikus vij Grig meiry Svieren. order di ragicat ar fragicat prince produce de l'angicat a fraj rein serjame (som der hange des Greedes incht under grin, som den Greedes incht under grin, som denne reff int. Der Monst überlichten and Schol. Art. O. Dass abo im Mosst der Erzer, dem Thangelion, demond het Greedes incht under grin, som som som den green der Greede incht under grin, som som som der Schol. Art. O. Dass abo im Mosst der Zerer, dem Thangelion, demond het Greede incht under grin, som massen gener der Vin gan and den zerber Bach der Tog, den VI, von reinfür still uns sagnate von VI ung and den zerber Bach der Philochorts durch Irribum eukunden. Int aber nuch genügender Grund zu solchen Zweifel?

Nicht jeden Agoll, soudere den Patross. Diesen unschen unn zum Sohn er Arbein und die Freuerpates, abs zum Bendre des Erechtlens. Erreichtens Treichtens Tochter musste vom Agoll den lon gehären. Vgl. Welsker G. L. 1 p. 429 dolige Erklärung abs Demeter-Opfere ist also um unter der Voraussetzung zu-läufig, dass der Thangelien-Gott den Altwener Potross war. – Eine andere Erklärung ist Diegendet: Demeter ist Vorstehrien des Getrießebaus, nie Upfer für zie iht untärlich, da die Thangelien eine Barbringung erfelt Peldfreiter ein Jahren, —Aber der Anne der Demeter, ziglin "die griebende"), bereiser, dass dies uicht der Gesiehtspunct wurz die Reife des Sorns führt nicht zur Chlof. Die erzugsdachte Erklärung ist also vorzusichen.

Mommsen, Heortologie.

Sündenböcke warden ατβάκχοι (so nach einer Ildschr. Bekker, statt σειμβάκχοι) genannt. Es war dieser Sülmbrauch eine Abwehr pestartiger Krankheiten und kam auf in Folge der Ermordung des Kreters Androgeos." Es geschalt dies aber in Athen an den Thargelien, nach Harpocration v. Φορμακούς: "na Aben führten (έξήγου) zwei Männer hinaus zur Sühne für die Stadt, an den Thargelien, den einen für die Männer, den undern für die Weiber." γgl. Suläss Il, 2 p. 1422. Will man also das Üeberlieferte nicht umstossen, so muss man nugeben, dass in dem lumanen Athen alljährlich am Thargeilenfeste Menschen zum Ofter dargeboten wurden.

Vielleicht wurden in Athen die Opfer mit Feigenruthen gepeitscht und dazu eine Flötenweise gespielt, die Feigenruthen-Weise genannt; G. A. 61, 19. Indess sind unsere Onellen dadurch getrübt, dass sie Attisches und Nicht-Attisches vermischen. Was der alte Dichter Hipponax in Kleinasien von den Thargelien seiner Heimat gesagt und Tzetzes ihm nachgesprochen, hat zunächst gar keinen Bezng auf Athen; vgl. Meurs. Gr. Fer. p. 146; llippon. Frgm. 50 sqq. 4, 28 (Bergk Poett, Lyr.). Für attisch hat auch C. Fr, llermann die bei Tzetzes überlieferten Gehräuche nicht gehalten, wenigstens nicht die Verbrennung der Sündenträger und die Ausstrenung der Asche ins Meer, während Schömann Alt. II p. 225 die attischen Thargelienbräuche grüsstentheils nach Tzetzes darstellt. Fast an ieden Punct des Details knupft sich Zweifel, ob nicht Fremdes unterlaufe, auch an die Geisselung mit Zweigen des Feigenbaums (χράδαις) und die darnach benannte Melodie, da erstere bei Hipponax vorkommt. \*) Unter dem sogar, was Helladius attische Sitte nennt, sieht die Bezeichnung συβάκτοι \*\*) aus wie ein hipponactisches Scheltwort. Dennoch bleibt nichts übrig, als nach dem allgemeinen Bilde der jonischen Thargelien sich auch das Bild der attischen zu entwerfen.

Wie aber opferte man die armen Sünder! und födlete man sie wirklich! Die Zeugnisse, in deenen Alben anselricklich genannt wird (Hellad. a. O. und Harpocr. a. O.), sprechen blos von einer Procession (pagataxotis Ziyata, biočirbigus; Arbiynotus Ziypor); vgl. Hesytol. H. p. 337 (B. A. 60. 19) wignor retre Zerackotar vots; Exerquetar



<sup>\*)</sup> Bezog sich auch Hippon. Fr. 25 συκήν μέλαιναν, αμπέλου κασιγνήτην auf die schwarzen Feigen, mit denen die Opfer behängt wurden?

<sup>\*\*)</sup> Vermuthlich mit langem v aus dem Schluss eines hipponactischen Jam-Lus, lilerzu stimmt die Lescart συμβάνχοι. 1st Bekkers συβάνχοι richtig, oo kommt der Name wohl von σύκον da κον in σύκον Sulix ist; auch σύφαφ (tunzlige liant) stammt gewiss mit den renzlicen σύκοιε aus derselben Wurzel.

νοις φαρμαχοίς. In den Worten des Suidas II, 2 p. 1423 φαρμακούς τούς δημοσία τρεφομένους, ») οι έκαθαιρον τάς πόλεις (την πόλιν Ε m. pr., bei Bernhardy, der τας πόλεις im Texte hat) τῶ ἐἀυτῶν φόνω, würde die Leseart τὴν πόλιν Athen bedeuten; έκάθαιρου τῷ ἐαυτῶν φόνω kann unr heissen "reinigten durch ihr eigenes Blut", so wie durch das Blut eines Schweins Reinigungen vollzogen werden; vgl. Suid. II, 2 p. 1421 φαρμακός ὁ ἐπὶ καθαρμώ πόλεως (eines Staats) αναιρούμενος. Tzetzes dagegen sagt, man habe die Menschenopfer verbrannt und ihre Asche in Meer und Wind verstreut. Endlich findet sich auch Steinigung als Thargelienbrauch, siehe Seite 420, Note \*\*. Der zuerst Gesteinigte war ein Verbrecher, ein Tempeldieb und nach Tzetzes nahm man den widerlichsten alten Menschen (τον πάντων άμορφότερον, turpissimum, von äusserlicher und wohl auch innerer Hässlichkeit) zum φαρμαχός. Oh dieser Brauch attisch war und oh der ίερεὺς λιθοφόgos (Vischer in N. Schw. Mus. III p. 58) ihn vollstreckte, ist ganz ungewiss.

Eine jährliche Tödtung von Menschen hat Anstoss erregt und verschiedene Ausichten hervorgerufen, theils dass eine wirkliche Tödtung nicht stattfand, \*\*) theils dass die allerdings Getödteten als Verbrecher ohnebin des Lehens unwerth waren, \*\*\*) theils dass die

<sup>\*)</sup> Auch dieser Ausdruck geht darauf, dass die Opfer geschlachtet wurden so wie man das Vieh füttert und mästet une zu achtabeten. Die dern ungezogene Stelle Ar. Eq. 1140 spg. zeigt es nuch nuch. Einen Unterschied zwischen Plarmanken und diefentlich gehaltenen stellt hat der Scholinis auf: Sognosfare 28 zeigt kryonkrone georgenorie; öhrte aufaufgenen zich zeilst; erä feurzin gebag 70 zeigt, Oppender zuch direkt für gelüsse gregoristenen. Stellist ertschied diesen Unterschied nicht au, sundern spricht von "öffentlich ernährten Sündenträgern."

<sup>\*\*)</sup> Mailer Dur, I. p. 326. "In Aubra wurden an den Thurgelien zwei Männer feireilinist wie Opferchiere von Finne geführt, under werkwüsselungen vom Felesen gestürzt, nutien aber wahrescheinlich aufgehangen und über die Grozus gehracht. "Müller haute dauß ein Hernalstärung und Leucus (s. d. p. 233) vor Augen. – Aber auf Leucas bildete dleese Henuch nicht den Theil eines Thurge-lienfeates. Und wom die seitsomen Sitte von Leucas diere servähnist, nicht dewaltes Branch an einem Vorgebirge Attitus durch ganz Hellas erzehalten dewaltes Branch an einem Vorgebirge Attitus durch ganz Hellas erzehalten Missen, Aber keine Natelreib, seine Auspielung gelett uns einem attücken Känten, und en jährlich zwei Menstelen hinnutergestürzt wurden, und es ist besert so etwem sicht auzuschenen.

<sup>\*\*\*)</sup> Selömanu Alt II p. 225. Die Zengaisse, welche nilerdiggs hieran führen, sind aber gerale die, welche nichts nöhigt auf Athen zu beriehen, G. A. 60, 20 and unter 8. 420 Note\*. Und haben die frinsinnigen Athener wirklich gemeint den Apoll zu versöhnen, wenn sie einem Verbrecher das thaten, was 93.

Tödtung nur bei wirklich eingetretener Pest oder Ilungersnoth, also nicht jährlich stattfand. " Diese letzte Ansicht status sich auf Tzetzes: "man reinige eine Sladt, wenn sie ergriffen werde von einer gottverhängten Plage, Pest oder Ilungersnoth",  $\tilde{\alpha}\nu$  συμφορά κατάβαβα κάτις δυστριγής, είτ συν λομούς είτε μάρς είτα αλβάβος ἄλλο. Es ist möglich, dass Tzetzes die Verbrennung der σαρμασοί nur auf diesen Fall beschränkte, nicht als jährlich dachte, ohwohl ein wirkliches Menschenopfer in Pestzeiten vereinbar ist mit einem der Gottlucit angehotenen, aber von ihr abgelehnten in gesunder Zeit.

Der jährliche Gehrauch des Festes bestand, wie es scheint, darin, dass man dem Apoll ein Menschenopfer aubot, auch wohl die armen Sünder zu verwunden und mit ihrem Blute zu sprengen anfing, bis der Priester den Willen des Apoll erklärte, dass er hiermit versöhnt sei, dass eine vollständige Hinrichtung weiter nicht nötlig sei. Man machte also alle iene schauerlichen Zurüstungen. nahm die Miene an, als wolle man die Unglücklichen schlachten wie ein Vleh, oder verbrennen, oder auch steinigen, erzählte auch dabei einen wirklich einst vorgekommenen Fall einer Schlachtung, Verbrennung, Steinigung, welcher indess meistens sagenhaft war (wie der von jenem gesteinigten Tempelräuber Pharmakos) und das Volk musste glauben, dass es Ernst sei. Im Allgemeinen liess der Gott Gnade walten. Aber eine schlimme Seuche kann doch auch veranlasst baben, wirklich dem Pestabwehrer Menschen zu onfern, siehe Einleitung S. 53 sq. Die schwankende Ueberlieferung der Tödtungswelsen zeigt nur, dass in verschiedenen Städten Jonieus verschiedene Ursprungslegenden dieses Thargelienbrauches existierten.

Ungewiss ist, ob beide φαρμαχοί Männer waren, oder ob es ein Paar von beiden Geschlechtern war, \*\*)

sich von selbst verstand? denn blosse "Tangenichtse" schlachtet man doch nicht gleich.

<sup>\*)</sup> Riuck II p. 72. Indess werden auch j\u00fchrilche Br\u00e4uch nicht selten alseinnalige Facta \u00fcberliefert, und die anderen Quellen geben offenbar j\u00e4hrlichen Brauch durch Nennung der Thargellen, eines j\u00e4hrlichen Festes.

<sup>\*\*)</sup> Beide Grechlechter überliefert, Hespelius gogogenei, xe@zerfigen, repusa@dogorn; teir zich zichte, zicht, wal zugen. Der het Alten nicht ausdrieftlich grannat ist. Da die Tlangelien auch der Artenia gelten, so konnte dem Apoll das Opfer einer Mannes, der Artenia das eines Weibes angebeiten sein. Debeier Menschenspfer im Artenialiente is. Stediet de Diana Braur, p. 24; Weicker G. L. 1, p. 573, 10; G. A. 60, 2. Wenn die Tlangeleinspfer und dem Leipkarteinsbennd, xerdiffdicher zu nichten, Interführen, also auf die Tlangeleinspfer.

Dass man in Athen "zu diesen Suhnopfern überwiesene Verhecher nahm, welche die Stadt besonders dazu aufbewahrte und nährte" Müller Dor. I 326 aq., ist wenigstens nicht überliefert. Es kann der Dienst eines φερμεκος ist om utergeordnetem Tempel-Personal mit versehen sein, oder von armen Leuten, die sich selbst dazu anboten wie zu Massilia (G. A. 68. 41) und welche keineswegs Verbrecher varen. In beiden Fällen gab es dann in Athen, öffentlich genährte φερμεκος" (s. ohen S. 419 Note"). — Sollte es sich einnal sicherer herausstellen, dass die φερμεκοχο Todesverbrecher waren, so würde Schömanns Ansicht von wirklicher Todlung dersehen den Vorzug verdienen vor der Behauptung Müllers, welcher auf der Analogie von Leucas fusst, die die Thargelien nichts ansecht.

Vermuthlich wurden die zu opfernden an verschiedene Apollotempel der Stadt, den patroïschen, \*) delpbinischen \*\*) und pythischen, \*\*\*) geführt und mit finstern Gebräuchen begonnen, bis man glaubte der Gnade des Apoll gewiss zu sein.

lien blos übertragen sind, so kann das üpfer Eines Weibes beithelattes sein für Arzenia. – Eine Legende kupift das Steuschenopter indess blos an Apoll. Ein Dieh, namens Φαρματούς, cutwendet britige Plisiden des Apoll, Achill termedekt dem Banh, der Dieb wird gestraßig (vgf. 0vid.) juis 647 (z. 0. 27, 8) und der Thargelienbrauch, sevit geopærsof als üpfer durch die Statt as führen, ist hiervon eine Nachamung (die Stellen s., in Mears, für Fer, p. 147, Queiter starten, Da Achill der Eundecker ist, so bericht sich die Legende siehts and Arbes, in dem außeben Thargeleins knimen ungedentet der Legende ein Mann und ein Weib zu üpferen dargeboten sein. Leider erlanben die unzuredehenden Nachthekten köne Eunseheldung.

\*) Apollon Patroos erfülelt den Beinames //Leffexuco (Pausan, Att. 3, 4), weil er im pelopomesischen Kriege die Pess gesüllt luste. Eine Statue seines Tempels stellte lin in solcher Eigemehalt dar. Die thergelischen Meuschenopfer, bestimmt die Pest abzulaliten, werden also an den Tempel des Patroos geführt sein. Ueberhaupt galten die Thargolien vorzugsweise dem Patroos.

\*\*) Jiwe Beautzung des Delphinious empfelnt der Zasammenhag in den Innesau-Legenden. Apol list Rithere in her Androgeo's Tödung und die einzige apollinische Gerichtsestiste ist das Delphinion, wo auch Thessos den marahouischen Sitet, Antew dechen Androgeo geindtet zur (Zeitel Gr. Myht. 1) 20. a. 0.), opfert. Im Delphinion niemt er Absetited mit den 14, der Busse wegen Androgeos' Ermordung. Da nun der Mord des Androgeos die Pess, die Pess aber dass ühargelische Menscheungfer versalisast hat, so führt die Legende dahlta, dass die geapsaws auch dem Delphinios angebone murden. -- War ancht ein welßliches Menscheungfer ist, so bei mas und erd Arterina Delphinios au. (Für die anderen, blos dem Apoll geweihsten Tempel passt ein Opfer ans beidem Geseinlechtern sieht.)

\*\*\*) Der pythische Gott seudet wegen Androgeos' Mord Landplagen und ver-

Die Feier des VII batte einen durchaus verschiedenen Character on der des Vortages; am VII wurde Apoll als der milde Geber aller Sommerfrüchte gefeiert. Den Sonnengott, den Sender gefährlicher litter und Krankheit fürchtet man sowohl, als man seinem relfenden Stralte alle Bodenerzeugnisse dankt. Jene Befürchtung liegt den Bräuchen des VI, dieser Dank denen des VII zu Grunde. Das ganze Fest hat selnen Namen von den Zegpyklog d. i. den reißen Früchten des Sommers (Øfeos) oder dem Øegpyklog, welcher als Brot aus frischem Korn erklätt wird (G. A. 60, 6).

Im Festaufzuge, welcher dem Apoll [alsdem Sonnengott] v und den Horen galt, wurden die mannichfaltigsten Erzeugnisse der Jahrezzeit einhergetragen, Gräser, Feigen in versetliedener Gestalt, auch als Feigenkäs, ebenso die Kornarten theils in natürlicher theils in zubereiteter Form. \*\*I

Wie an den Pyanepsien scheinen auch an dem Sommerfeste des Apold die Kinder das Thun der grossen Leute mechgeahnt und an heiligen Zweigen ühmliche Gaben dargebracht zu haben. Die Zweige naren mit Wolle bergebrachtermassen bewunden, welche zur Befestigung der Anhängsel dienen konnte. Sie hiessen Eiresionen. Ihren eigentlichen Sich att diese Sitte aber ohne Zweigle in dem Herbatiset des Pyanepsion, wo es weit mehr und schönere Früchte gieht. Es ist indess von heiden Festen üherfülert, Schol. Ar. Eg. 729 Huzerspücks zu die Appylholo; Hildes zum Vegues generügbester Jedynyklos, Fildus zum Vegues generügbester Jedynyklos, gener Sich gener gener gener gener gener gener gener der gener gen gener gen

hängt die Menschenbusse. Sonach kaum das Pythion benntzt sein bei dem Umzuge. Ferner spricht für das Pythion die Feier des VII. Da der VII am Pythion begangen ist, so wird derselbe Teunpel auch am VI mit beuntzt sein,

3) has Apoll und weben ihm Hellos an der Tlargeflen verehrt ist, sagen die Stellen nicht, G. A. 60, 8. V-benacht wo Hellos genannt in, Felts die weit mas Hellos und Apoll zusammenwarf, was für dies Fest Stun hat, So langnicht Hellos und Apoll, beide ueben einander, als Tlangeflengistier durch zunicht Hellos und Apoll, beide ueben einander, als Tlangeflengistier durch zunicht Hellos und Apoll, beide ueben einander, als Tlangeflengistier durch zunem eine Apoll seitst auszueben.

"") In. ein Tangeliesopfer für leises und die Horen überliefer ist (f. A. 60, B), so bat Menriss 6, Fre, p. 144 die Pumpe für Bleise und die Horen dan Nossa bat Menriss 6, Fre, p. 144 die Pumpe für Bleise und die Horen dan Fagelien zugeeignet. Von übere Pempe brisst a bei Porphyrins, den er anführt, adas in derselben eine ganze Reibe anstärlicher an datustlicher Freductes für Blützt werden. Im Einzelben hat die Stelle Schwierigkeiten. Die Reibe bei geinn uist 26%, woruster Black 11, P. 70, Schlamm als die Bedingung und und der Stelle Bern der Stelle Be

Da die Stadt Alten keinen Tempel des thargelischen oder delischen Apoll hatte, so ist es ungewiss, hei welchem Tempel unter den städitischen die Erntlefier vornehmlich geangen wurde. Besucht wurden vielleicht mehrere heilige Stätten des Gottes. Das Ziel der thargelischen Pompe seheint das Pythion gewesen zu sein, weil hier der Agon 's stattfünde.

Auf die Pompe, welche wohl in der Morgenstunde hegani, folgte der Agon. Diese Aufeinmadertolge findet sich im Gestetze des [Euegoros] bei [Demosth.] 21. 10 Θασρηλίων τῆ πομπῆ καὶ τῷ ἐγοῦν. Bei dem Agon fanden auch Kranzrerkindigungen statt. Die Kränze der Trierarchen von Ol. 113. 4, welche sich verordungsmissig zum X Munyehlon bereit gemacht hatten, sollten durch den Herold des Haths dann verkindigte werden, etwa 30 Tage nach threm Termin, See-Urk. XIV, a, 201 καὶ ἐντεγορευσείτω ὁ κηἷρικὲ τῷ βουλῆς [Θαμέσγμλων] τὰ ἐγῶνο κοῦς ἐντεφείνους.

Der Agon bestand in dem Wettstreit von Männern und Knaben und sangen, und Dreifüsse zum Preis erhielten, welche sie beim Pythion, dem Orte des Agons, aufstellen. ") Ant einer bald nach O. 94, 2 Archon Eudlédes a. Chr. 403/2 abgefassten Inschrift G. I. I p. 344 n. 213 sind thargelische Männer- und Knabensieger verziehnet. Des letzten Knabensieger Name (Δεταυθέντης Δετεράνου Κυθήφορος) kehrt auf der Dedications - Inschrift C. I. n. 125 († p. 174) wieder: sie stand, visi Bekshi galubt, vielleicht auf dem Stein, der den Siegerdreifuss des Antisthenes trug. Eine dritte Altersclasse (die Epheben) findet sich für die Thargelien nicht belegt, nam scheint die alte Zweitbellung in πöφegs und

<sup>\*)</sup> In die Siegerderfülsse im Heiligham des pythiechen Gottes anfgestellt wurden, so kum den Zweitel sein, dass der lyrische Apon, Ilmapact der VII, am Pythion begangen ist. Suidas II, 2 p. 556 Höbten fragis rändlisseng sied Hinsengräus (\*) yrpysög, sig å some gentlegen fragis rändlisseng sied pasyylisen. Hier ist legds sig å entrettiet. Wahrschiellsh befanse tiged sein legt mit, in diesem – rändlisseng fired verspiers. Thue, VI, 54- wurden die Prefinses andgestellt, nieht im Tempelhause (riged) im eigenre Slam). So stunden auch die dionysische Drefflisse im Freien.

<sup>\*\*)</sup> Jim nan vold eines Luterschied zeischen dienysischen und thatgebischen Defülssen gemehrt; denn wesenlichen selverich, da Bereitung da Apoll identificiert wurden. Ihre Priester sitzen nicht sehten benachbart im Theater, siehe n. 5 und 6, 19 und 29; ygl. u. 33 und 34, 76 und 77, bet Vischer im Theater, siehe n. 5 und 6, 19 und 29; ygl. u. 33 und 34, 76 und 77, bet Vischer lank's Stehen. Min. Hig. 356–43. S. auch o. S. 255 Note\*\*\*. – Indees sit match Lunk's und Foreihammers Pläten die Tripodeustrasse; zu weit von Pythion, ab doas die prijschen Tripodeu eine blosse Foreistung der dieustrischen sein künnten.

 $\pi \alpha i \delta \epsilon_S$  beibehalten zu haben. Andere Classen finden sich auch bei den Schriftstellern nicht.

Ein thargelischer Männerchor, der 2000 Dr. kostete und den sieg gewann, ist erwähnt Lys. 21, 1 έγα γαρ έδοκμασθην μέν έπὶ Θεοσόμπου ἄρχουτος, καταστάς δι χορηγός τραγροδις άνήλοσα τριάκοντα μνάς καὶ τρίτο μηνί Θαργηλίοις νικήσας άνθοικώ γοροδ δισγιλίας δοραμάς.

Ein Knabenchor ist der bei Antiph. 6, 11 genanne, wie sich uss § 12 intel δt ήναν of πατίδες, u. § 13 στως βρατετ χορηγούντο of πατότες ergiebt. Der Choreg ist für zwei Phylen thätig, ersilich seine eigene, die Erechtheis, zweitens für eine andere, die Cercopis: επιτάτή χορηγός κατιστάθην ματ ilαχον Παταπαλία διάδακαλον καὶ Κευροπίδα φυλήν πρός τῷ ἐμαυτοῦ τουτέστι τῷ Ἐρεμθηίδε. τ. t. i.

Die Vertretung je zweier Phylen durch Einen Chor haben Ritock Ip, 73 mt ovr ihm Menssins, der sich and Ulpian zur Leptinea beruft, als die Regel angesehn, da doch im Allgemeinen "jeder Stamm einen Choregen für eine Felerfüchkeit" aufzustellen pflegte (Böckh St. H. P. 4-56 a. A.). Wemu je zwei Stämme einen Den Ghor gaben, so kamen im Gauzen fünf Chöre zu Stande, also drei von der einen, zwei von der andern Altersklasse, was ein Missverhältniss ist; für die Zeit der 12 Phylen fällt dasselbe alterdings weg; aber zur Zeit der 10 Phylen därfte die Vertretung zweier durch Einen Chor als Aussalamer zu betractlen sein.

Die Thargelien batten in dem ersten Archon und den Epimeleten eine Oberaufsichtsbehörde, und diese war ihnen mit den grossen Dionysien gemeinsam, nach Pollux VIII, 59. Die dem ersten Archon beigeordneten Epimeleten scheinen von denjenigen verschieden zu sein, welche als Mysterienbesorger den Archon König unterstötzten.

#### Tendenz des Festes.

Die Thargelien sind für die Zeiten, von denen wir gute Kunde haben, als das Fest des Apollon Patroos anzusehen.

Von dem Patroos wird die Abwehr allgemeiner Plagen ( $\lambda o \mu \dot{o}_S$  und  $\lambda \iota \mu \dot{o}_S$ ) erwartet. Ihn wollen die furchtbaren Bräuche des VI versöhnen.

Am VII ist er versöhnt, dankbar bringt man ihm Erstlinge der

Feldfrüchte\*) dar und freuet sich der Gnade des Hunger-abwehrenden Gottes. — Es ist nicht zu leugnen, dass sich in den Festacten\*) ein gewisser Mangel an Zusammenhang zeigt, da das andere Moment, Ahwehr der Pest, am VII keinen Ausdruck findet, so viel man weiss.

Von dem Parallelfeste auf Delos unterschieden sich die stüschen Thargelien wesentlich. Den Deliern war Apol am VI ungehoren, der Gott des attischen Thargelienfestes aber war der fertige in vollster Furchtharkeit drobende Gott der Landpagen (Homer Il. I., 43), dessen Milde und Gnade aber wiederum die sicherste Gewähr für Heil und Leben der Bewohner und für des Lebens Nothdurft (Brotkorn) darbot.

### Bendideen.

Es wurden zwei altenische Kalendertage von diesem Fest betroffen, wie am Pitalo Rep. p. 227 sej, herrorgelt. Nach dem Festzuge der Inländer und dem der fin Attica sich aufhaltenden) Thracier (an hellen Tage) steht für den Abend ein Fackelspielt zu Pferde und für die Nacht eine Pamychis bevor. Wenn nun Proclus zum Timae. (5. A. 60, 22; Böckh Studien p. 174 sej; sieh Panathenden S. 129 chunal den XX Tharpelion, das andere mal den XIX für die Bendiden angielt und beide Angshen auf Autoritäten stützt, so möchte es das Beste sein, beide Kalndertzge zu behalten und die beiden Festzüge auf den Lichtug des XIX \*\*\*), die Lampas und Pamychis auf den Abend und die Nacht des XX zu setzen. †)

<sup>\*)</sup> Man erwartet, mit Berug auf das durch die Peat bedrobete Leben der Bürger, noch ein Soterien-Opfer, welches Apoll guidig annimut und woron günstige Zeichen ausgehen für die leibliche Wohlfahrt aller Berohner, dann eine feierliche Aunahme des verheisseueu Guten (τὰ ἀγαθὰ δέχεσθαι wie Ἐκι-γε, ἀπ. α. 3 lö. 16 und δίτε).

<sup>\*\*)</sup> Die Featacte der Thargelien stammen vermuthlich ans verschiedenen Zeiteu. Die Θαργήλια (Erstlinge) scheinen älteren Ursprungs (s. Einl. S. 50) sis die Menschenopfer (s. dasselbst S. 53 f.).

<sup>\*\*\*)</sup> And fen XIX werden die Kallysterien gesetzt. Die Kallysterienbürsche, werde eine Mogens den XIX an Alme bei Ablieferung der gereinigten Tempel stättfinden, schliessen alch, unter einer gewären Vormassetzung, den im Piraus etwa mitteg dem XIX beginnenden Bendidere passend an. Diese Veraussetzung ist die, dass beide Feste dogsmäsisch zu einander gehörten, lodem sie sicht, wei die Plysterien, auf den dogsmäsischen Errechtung berogen.

Das Fest füllt also in den Sommer, s. S. 136. Dies bestätigt Plato Rep. p. 250: μετά ίδρωτος θαυμαστού όσου, ατε καί θέρους όντος.

Der Festschmaus konnte, nach der Pompe und unmittelbar nach dem Fackelspiel, in die Pannychis selbst fallen. Bei dem Feste einer Mondgöttin am XX darf dies nicht Wunder nehmen; denn wenn der Mond zwanzig Tage alt ist, geltt er spät auf und die Erscheinung des Mondes ist ein passendes Signal, um das Opfer für die Mondgöttin zu beginnen. Vom Staat unterstützte Opfer gehen aus den beiden Hautgelder-Insrhriften hervor C. I. I n. 157 und Rane. n. 812.

Der Hendisdienst ist erst bei Socrates' Lebzeiten in Alten eingeführt, Plato 3. Ο. καί ἄμα τὴν ἐορτὴν βουλόμενος Θεάσασθαι τόνα τρόπον ποιήσουσίν ἄτε νῦν πρώτον ὅροντες. Von drei Versuchen, das Einführungsbihr zu öksieren, hat jeder zu einem besonderen Frgebnisse geführt, zu 0l. 83, 4, zu 0l. 87, 3, zu 0l. 90 (G. A. 60, 22), Anlass mochten die berrschenden Epidemien sein; s. Einl. 8, 86.

Die Einführung einer neuen Artemis noch in Socrates Zeit bestätiget das Zutrauen, welches die Alhener zur Artemis hatten. Der Zweck der Einführung seheint die Erlangung von Heil und Segen zu sein für alle Neugehorenen, welche in der Dogmatik durch das Erechtlænskind vertreten werlen; s. S. 408.

Eline Annexion der Bendisfeier an die Plynterien hat an sich manches für sich\*), kann aber, wenn Bendileen am XIX und XX, Plynterien am XXV stattinden sollen, nicht erreicht werden ohne eine Hypothese, welche über alle Zeugnisse binausschreitet. Lassen wir also die 4 Tage zwischen belein festlos.

Die Pompe scheint im Piraeus gehalten zu sein, nicht zwischen Stadt und Piraeus; wäre Eine Pompe z. B. vom Erechtheum aus nach dem Hafen binabgezogen, ἡ τοῦν ἐπιχωριῶν πομπή, so würden lie Schaulustigen woll einfach mitgegangen sein, und Platos Worte so etwas verrathen. Eine Beziehung zum Erechtleuss ist dennoch möglich. Wir kennen die Kallynteriengebränche des XIX Intargelion sehr weitg, doch gehen sie jedentaß den städitschen Athenadienst vornehmlich au; ein nrues, im Piraeus gleichzeltig gefelertes Fest, musste sich in Verhältluss setzen zur Athena, der fraheren Eigenthümerinn des XIX, da her Piraeus nicht wie ein abgelegenes borf Sonderfeste haben kann ohne Bezug zum hanptstädischen Gulfus.

<sup>\*)</sup> Der Bendistempel (auch der der Munychia) liegt am phalerischen Strande, wo das Palladium gebadet-wird.

## Plynterien.

### Kalenderzeit, Thargelion VI v. E.

Den attischen Plynerientag setzt Platarch Alcib. 34 auf  $\bar{x}xy$  - géréovore, 100 kas et. p. 127 auf  $\bar{x}xxyx$  - geréovore, (G. A. 61, 6 and 3). Auf einer Inschrift, C. I. II n. 2265, sind die parischen Plynterien so mit der  $\pi d\mu \pi v$  -  $\bar{x}xxyx$  -  $\bar{x}xxyx$  - gere som Eretria parallel gesetzt, dass beide Datierungen denselhen Tag betreffen, und dass nithlin der eretrische Plynterientag  $\pi d\mu \pi \eta$  og  $\bar{x}xyx$  - governe sein sehenlit. Auch ohne die plutarchische  $\bar{x}xxy$  mit der inschriftlichen  $\pi d\mu \pi \tau \eta$  känstlich ") zu identificieren, stitten sich beide Daten gegenseitig, mag mun die  $\pi d\mu \pi \tau \eta$  eine Mosse Variante der  $\bar{x}xxy$  oder ein Anzeichen sein, dass das Plynterienfest mehritigig war und noch Tage ench der  $\bar{x}xxy$  mit umfasste.

Den letzteren Weg hat vorlängst Dodwell de cyclis p. 349 sq. eingeschlagen, und zwar schon wegen der δευτέρα des Photius. Dodwell setzt die Plynterien fünftägig von der extn bis zur deuteog, an ersterem Tage, dem Haupttage, sei Alcibiades zurückgekehrt (a. O. p. 250). Es ist aber unwahrscheinlich, dass der erste Plynterientag, unter den 5, Hamptfesttag war; und, dies einmal zugegeben, das Zeugniss des Photins ist damit nur halb anerkaunt. Photins musste. wenn er, statt die 5 Kalendertage zu nennen, nur einen answählte, offenbar den Haupttag nennen, nicht den letzten Tag oder sonst einen Nebentag. Lässt man aber die δευτέρα des Photius als Haupttag stehn, so hat wieder Plutarch Unrecht zu melden. Alcibiades sei am Plynterientage, der Extn. dem wichtigen Trauerfeste der Stadt, heingekehrt. Das Factum selbst. Alcibiades' Heimkehr am Plynterien-Hauptfeste, ist sicher genug durch das Zeugniss Xenophons, der nur leider das Datum nicht angiebt, Hell. 1, 4, 12. Ueber dieses können also in der That Zweifel entstehn. Aber die πέμπτη ἀπιόν-705 der Inschrift spricht doch für die Richtigkeit der plutarchischen έχτη φθίνοντος.

Die ἔκτη φθίνοντος Θαργηλιώνος μηνός ist also der Plynterientag in Athen gewesen, und, falls das Fest mehrtägig war, der

<sup>\*)</sup> Bergk Beitr. z. Misk. p. 25 setzt den Hippion zu 29 Tagen, so dass die πίμπτη απιόντος d. i.φθένοντος mit der plutarchitschem Επτη eines 301ägigen Thargelion gleich sein mochte. Diese k\u00e4natliche Identification ist nicht rathsam,

Hauptfestag. Za dieser Ausétht sind auch die melsten Forscher gelangt. Corsini F. A. II p. 365 verwirft die δευτέρα des Photins vollständig, und zur Hälfte hatte selbst Bodwell das Batum des Photlus abgewiesen, sofern es ihm nicht Haupttag war. Durch datierte Decrete") ist eine Entscheidung bisher nicht möglich (da nämlich am Plyuterientage alle Geschäfte ruheten, so wärde ein von der δευτέρα datiertes genigen, um dieselbe als Datum des Haupttages zurückzuweisen).

Als dem Plynterienfeste vorhergebend nennt Photius a. 0. die Kallynterien am XIX Thargelion. Bütticher Tekton II. 169 weist nach, dass sie ein Ausfegefest waren; πάλυσμο bedeutet hei Plat. Dio 55 einen Besen, πάλυσμο bedeutet Ausgefeste, welchen Sinn auch παλλύστεν mituner tal. Dies ist annehmber. Schol. Hes. έργ. S12 Vollh. sagit. Τὴν ἐννεακαθακάτην, ός καὶ τὴν ἀντακαι-δεκάτην, τὰ πάτρια τῶν ᾿Αθηναίων καθαφισίς ἀποδίδους καὶ ἀποτοροπαίς, ός Φιλόφορος λέγει καὶ ˇ ἀμφότερος [καὶ Ἦμφοτερος] καὶ শέμφοτερος [καὶ শέμφοτερος] καὶ πατρών πατρών πάνθες. Πίεν ist nicht von sittleher und religiøser fleiningung die Rede, sondern vom Eufternen des Schmutzes, wie die hernach folgenden Worte zeigen: πρὸς τὴν αραφείφεν τῶν προί γιμάς μολινημέτων. Photius' Ansat der Kallynterien and den XIX silman also mit den Sitten der Altener und muss festgehalten werden, ungeschtet sein Plynterien-Ausstat bedenkt his, also auch sein Kallynterien-Ausstat bei Balsch is, also auch sein Kallynterien-Ausstat beit falsch sein könnte.

Schönann (Mt. II p. 417) hålt sämmlliche drel Daten fest und dehnt das Reinigungsfest vom XIX bis zum XXV ans. biese Reinigungswoche hat libren Hauptag am Schluss, den XXV (Plynterien im engeren Sinne); er nennt sie als Ganzes Plynterien (Plynterien im weiteren Sinne): Indess nach Anleitung des Schol. Heisoid, a. O. war es athenische Sitte, Reinigungen am XVIII und XIX anzustellen, es scheint, dass der heinigungslag am XIX Schlusstag der xæðæρμοί war, nicht Anfangstag.

Schömanns Ausdehnung der Reinigungszeit nach abwärts Ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil am XX das Fackelfest der Bendis folgt. O. Müller (G. A. 61, 3) wollte bei den differenten

<sup>\*)</sup> Vom XXVIII Thargelion, also, wie man genöbnlich rechnet, vom 3 r. F., it als ab beret der Epplemeris 1827, Helt 46, n. 3166; ein auderen Deret vom 3 r. F., der Thargelion bereit vom drugstener Erginnung, Biecht Studien p. 22, o.; der 7 v. E. schwist sich aleit als Dadterung eines Dereters in Anden das von (Fae) Pratieires Fry wai s/fg daterte enthält im Monaisnamen vielleicht ein Versehen, Böcht Mondervelen p. 4.

Angaben über den Plynterientag denselben auf XXI oder XXII setzen, und das wegen der Bendideen, nach welchen er sogar noch einen Zwischentag einräumte. —

Nach Schömann a. O. uud Petersen, Feste der Pallas p. 11, wären die Plynterien voranzustellen, hinterher die Kallynterien mit 4 Tagen anzusetzen. Aber, abgesehen von Photius, findet sich doch auch Etym. M. p. 457, 13 Καλλυντήρια και Πλυντήρια ίορταὶ δύο Αθήνηρις (Neurs. Gr. Fer. p. 175) das Kallynterienlest zuerst genannt. Diese Aufeinauderfolge ist die überlieferte.

Schömanns Hypothese ist nicht beifallswürdig, obwohl sie ein artiges Ganze bildet und anschiennen mit allen deri blaten wohl auskommt. Das Ganze sellast, das combinierte Reinigungs- und Schmükkungsfest, dehnt sich auf nicht weniger als anderthalb Wochen aus, hat dies Heage ganz unbekannter Nebenfestage, von denen einer noch dazu in Collision mit den Bendiden kommt, welche nicht Nebenfag\*) eines anderen Festes, sondern selbst Hauptfest waren und, wenn auch den Plynterien in ihrer Tendenz verwandt (siehe S. 425 Noz \*\*\*), denoch mit diesen richt Ein Fest bildeten.

Zweifelhaft ist, ob auch das Datum der Eroberung Trojas mit zur Plynterien-Frage gehöre, der achtletzte oder siebentletzte Thargelion. Die Theilnahme der νομοφύλακες \*\*) an dem feierlichen Geleit des Palladiums zum Meer ist auf die plynterische πομπή, von Hoffmann Pan. p. 64 und Rinck Rel. d. Hell, II p. 178 bezogen worden. Wenn nun gerade die Gesetzeshüter der Pallas diesen Festzug ordneten, so will Petersen, Feste d. Pal. p. 12, unter dem ans Meer gebrachten Bilde das in dem Gerichtshof έπὶ Παλλαδίω aufgestellte verstehen, welches aus dem eroberten Troja durch Zufall nach Attica und in die Hände des athenischen Königs Demophon kam, des zuerst vor diesem Gerichtshofe wegen φύνος άκούσιος belangten (Paus. Att. 28. 8 sa.), als Stifter des Gerichtshofs ἐπὶ Παλλαδίω zu betrachtenden. Das Stiftungsfest hat sich wohl dem Eroberungstage Trojas angeschlossen, also am VII oder VI oder V vom Ende des Thargelion stattgefunden, ganz in der Nähe des Plynterientages. Wenn also Petersen a. O. einen plynterischen Festzug ans Meer dadurch ab-

<sup>\*)</sup> Elier kann man fragen, ob die Kallynterien zum Nebenacte der Bendideen herabsanken.

<sup>\*\*)</sup> Suidas s.v. IV p. 1273, 7. οί δὲ νομοφύλακες στροφίοις λευκοῖς ἔχοῶντο καὶ ἐν ταῖς θέαις ἐπὶ θρόνων ἐκαθηντο καταντικού τῶν ἐννέα ἀρχώντων καὶ τὰ Παλλάθι τὴν πομπὴν ἐνόσμουν, ὅτε κομίζοιτο τὸ ξόανον ἔπὶ τὴν θάλασσαν.

zuweisen meint, dass er ihn dem Bilde žrá Itelákad/p, dem von Disoned gebrachten troischen Palladium zuweiset, so ist zu entgegnen, dass die Herkunft gerade dieses Palladiums wiederum auf dieselbe Kalenderzeit führt, welcher die Plynterien angebören. Zugleich mit dem erechtheischen konnte auch das troische Palladium gesühnt werden, sei es wegen der Verunglinnfung durch den lokrischen Aiss, sei es wegen der Todschläge des Pelmonbon.

Wenn nun das l'Ijnterienfest mehrere Taufhåder verschiedener Palladien unfasset, so könut jennad die δετερία φθίνοντος des Photins als die speciellen Plynterien des troischen Bildes empfehlen. Aber darch den Vill (VII) v. E. als troischen Eroberungstag gelangt man mit diesen Neben-Plynterien eher auf die Σετη φθίνοντος des Plutarch oder einen nabeliegenden kalendertag, als auf die weiter abliegende dexτρέα φθίνοντος, welche auch hier wiederum offenbar im Nachtheile ist. Hatte also eine Lastration auch des troischen Bildes statt, so setze man sie chenfalls auf die Στη φθίνοντος oder einen unmittelbar augeschlossenen Tag wie die 1βθόμη oder die πέμετη.

Unwsbrscheinlich aber ist es unter dem ξάσενο der Pallsa Suidas; s. o. 3.429, Note\*' oll as kall Rakskaldığı zu verstelten. Von den νομοφτέλακες weiss man nur, dass diese aus 7 Personen bestelnende Oberaufischtisbehörde eingesetzt wurde, als Ephialtes' Antrag die Befugnisse des Arropags beschrinkte. \*) Der Arropag also gab gewisse Befugnisse an die Nonophytaken ab, wie es scheint, Nun hat aber die Athena des Erechtheurus und ihr Oelbaum Befiehungen zum Arcopag, so dass die Nomophylaken recht wohl den Festug für die Göttinn des Erechtheurus selbst orduen konnten, an welche hei ξάστον zu denken zumächst liegt.

### Ort.

An den Plynterien wurde durch umhergespannte Seile ein Tempel abgesperrt (περισχοινίσαι), das Erechtheum (Itofiniann p. 15); denn auf das ἀρχαΐον βρέτας dieses Tempels bezog sich das Fest (G. A. 61, 4).

Für das geheimnissvolle Bad des Palladiums ist eine Oertlichkeit ausserhalb des Erechtheums aufzusuchen. Petersen freilich glanbt, die Badestelle der Göttin sei das Erechtheum selbst, wo "ausser

<sup>\*)</sup> Schömann Alt. I p. 343; C. F. Hermann Ant, 1 §, 129, 16.

der Erechtleusquelle noch eine heilige Gästerne war" Feste der Pal. p. 11. Indess bemerkt Bötticher Tekt. Il p. 186 im Allgemeinen gewiss mit Recht, dass solche Weihbäuler ausserhalb der Gella unter freiem Himmel am Meere, an Fluss oder Quelle stattfanden"). Wenn Bötticher indess vermuthet (p. 157 sq. a. 0.), es set das Palladium nach der Quelle Gaffirrhoë gebracht und daselbst Nachts gebadet, hieranf neu geschmicht und ins Erechtheum zurückgebracht worden, so steht dieser Vermuthung (abgesehn von Suddas oben S. 429 Note\*\* ausgeschrichtenen Worten, in denne die Plynterien allerdings uitcht ausstrücklich genanut sind) die Stelle des Xenophon Hellen, 1, 4, 12 su, entgegen, aus welcher unzweifelhaft folgt, dass die Plynterien am Seegestade begangen wurden.

Die Worte \$ 43 καταπλέοντος δ' αὐτοῦ (τοῦ 'Αλκιβιάδου) ο τε έκ του Πειραιώς καὶ ὁ έκ του άστεος όχλος ήθροίσθη πρὸς τάς ναύς zeigen uns eine schou versammelte Menge und zwar auch eine städtische. Wäre das aorv der Begehungsort des plynterischen Weihbades, so erwartet man den Xenophon sagen zu hören, die feiernde Gemeine sei aus dem ἄστυ hinweggeeilt, weil von Sunium oder den Häfen aus sich das Gerücht (in der Stadt) verbreitet habe. der siegreiche Alcibiades komme angesegelt, und die Menge der Feiernden habe sich nach dem Piraeus ergossen. Statt dessen lesen wir, wie die, ohne Zweifel schon am Ufer Vereinigten sich - nicht nach dem Ufer, sondern - nach einem gewissen Puncte des Ufers. dem Landungspuncte (πρός τὰς ναῦς Xen.) binbegeben. Nur durch Plynterien am Ufer wird die Situation deutlich. Der triumphierende Feldherr kommt, gleichsam mitten hineingefahren, unter die gottesdienstlich Trauernden. So tritt die Schärfe des Gegensatzes heraus. wodurch Alle unangenehm berührt wurden.

Auf einer Epheben-Inschrift der Ephemeris n. 4009 lin. 104q. heisst es: συνεξήγαγον δὲ καὶ τὴν Παλλάδα Φαληροι κάκειδον πάλιν συνεσήγαγον μετά φοτός κ. τ. λ. cf. lin. 75, unil auf einer Shullchen n. 4097 lin. 9 συνεξήγαγον δὲ καὶ τὴν Παλλάδα μετά τῶν γεννητῶν καὶ (Lücke). Diese Inschriften bestätigen, dass das Ziel der Procession Phaleron war.

An einem heiligen Platz zum Weihbade kann es in der ältesten

<sup>\*)</sup> Nicht eine materielle Wand, sondern fromme Schen sollte der Schirm sein, welcher die trauernde Gottheit vor Meuschenaugen barg. Daher den auch die äussere Möglichkeit dus Verbotene zu sehen da war, so wurde Tiresias geblendet, Callimach. V, 79 sqq.

Wenn ausser dem vom Himmel gefallenen Palladium auch das troische in den Plynterien lustriert wurde, so kommt unter den Oertern auch noch der Gerichtshof stal Ilazkabio hinzu, hei dem das troische Bild stand. Forchhammer (K. Stud. p. 370) glaubt, derselbe habe innerhalb des Weichbildes der Stadt nach der phalerischen Seite zu gelegen; sicher ist es nicht.

Eine an die Plynterien angeschlossene Sifthungsfeier dieses Gerichtsloofs (s. S. 429) kounte auch das Heilighlum des Demophon, Theseus Sohnes "), betreffen, welches Rang, II n. 2253 Iin. 1 und 18 vorkommt und möglicherweise in der Nähe anderer Heilightûmer lag, die Demophons Vater (Plut. Thes. XVII extr.) gestiftet hatte, also am phalerischen Hafen; es ist ganz unsicher.

### Die Feier.

Ueber die Religionsgehräuche an den Kallynterien ist nichts bierliefert. Man ist auf Schlüsse gewiesen aus Photins, dass man sie feiere δτ. τρώτη δοικτ ἡ "Αγρατιλος γενομένη θέρεια τοὺς δεοὺς χουριβοια. Es scheint also dieser Feiertag, XIX Thargelion, den Antritistag der ersten Athenapriesterion zu bezeichnen. De vorgenonmenen Geremonien mögen in diesem Sinne gewesen sein. Es mag gewisses Bienstpersonal den XIX Thargelion als Abgangsund Zugangs-Tag gehabt haben, wie die beiden λουτρίδες. Das Ausfegefest war das Ende des Scheuerns und Fegens und den Zugelenden wurden die Localitäten rein abgeliefen.

Die Plynterien sind ein religiöses Fest, nicht, wie die Kallynterien, hervorgerufen durch das Nützliche und Notbwendige. Von den plynterischen Bräuchen giebt es Nachrichten, die freilich über-



<sup>\*)</sup> Rangabé II p. 947 lässt nebenher auch den Demophon Solm des Kelcos (Hymn. in Cer. 234) zu; doch ist der Theseussohn für den attischen Cult wahrscheinlicher.

aus spät und zerstrent sind. Am unbefangensten sind sie von Hoffmann Pan, p. 18 sqg. beurtbeilt worden.

Nachdem das Haus der Athena Polias, das Erechtheum, mit Stricken umliegt\*) und abgesperrt war, nahmen die Praxiergiden \*\*), ihrem erblichen Amte gemäss, dem ältesten Pallasbilde Atticas den Schmuck (Helm und Speer) ab. Hierauf wurde das Bild (von den Frauen der Praxiergiden, oder von den Lutriden) entkleidet und verbängt; vielleicht ohne dass es seinen Heiligenschrein oder das Gestell, auf dem es stand, verliess. In dieser Verhüllung nun wurde es, vielleicht mitsammt dem Schrein, zur Thür hlnausgetragen und im Festzuge au den phalerischen Strand geführt, vermuthlich auf einem Wagen, der auch die Kleider der Göttin trug. Der Festzug geschah bei Tage, etwa von Sonnenaufgang an. Das Priestergeschlecht geleitete ihn, auch die Epheben, wenigstens in späterer Zeit, Ephemeris 4097, s. o. S. 431. Der feiernden Menge war die verhüllte Pallas sichtbar.\*\*\*) Als es in Athen "Gesetzeshüter" zu geben anfing, in Pericles' Zeit, waren diese befugt den Festzug zu ordnen. Das Weihebad selbst scheint an der Ausmündung der Burgquelle bei Phaleron stattgefunden zu haben. Im Festzuge wurde eine Feigenspeise (Feigenkäse) getragen. Wahrscheinlich war es eine

Pollux VIII, 141; περισχοινίσαι τὰ Γερά ἔΓεγον ἐν ταῖς ἀποφράσι τὸ ἀποφράξαι, οἱον Πλυντηρίοις καὶ ταῖς τοιαύταις ἡμέραις.

<sup>\*\*)</sup> And der oben S. 431 angeführten Inschrift Epdemer, n. 4097 beiste Aussel Epplehen pare für gewigst die Procession mit dem Palladium vollogen. Diese Geulten scheinen die Praxiergiden zu sein, welche die Sorge für alle Gebräuche hatten. Pittakis versicht darunter die Amysandriden und herruf sich auf n. 186 seiner Epplemeris. — Eplemeris 1856 H. 42 n. 2850 lin. 13 ATPIA IIPAZE, [sareir ir piferau Hogelizoyfden], wer eso den Paraiergiden Erischese nauf wohl und den Plynterien die Rede. Pittakis meint, an den Pytnerien habe man die Heilightimer des Zena Moeragetes und Apoll gereiniget siehes 8.175 und 1882.

<sup>\*\*\*)</sup> Denken wir uas mitten norr der Menge am Ufer und gegenüber dem inschwärder des aangeginden Alchibael sie erchülter Plalla, so konnt Pluturch 34 segen of galongöring ohr odf rüşaröğ födesa nagodatgariyar yar Attasa Andra yar örge angodatgariyar yar Attasa kan de katelania kan de kan d

Fastenspeise, wie Bütticher annimmt, denn der Tag ist ein religiöser Traueriag; G. A. 61, 7. Spät Abends zog nan mit dem wieder gereinigten Palladium vom Strande zur Burg zurinck unter kinstlicher Beleuchtung, gere gerróg, Ephemeris n. 4098. Φώς bedeutet bei Herodol II 62 Lampenlicht.

#### Dentung.

Die Plynterien wurden der Alhena ( $l\delta g \tilde{a} ro \ ta \ H \Delta vurrija a \ r \eta$   $r + \tilde{a} p \ lmt$ , Alcih, 34) und, so weit die Stadt in Betracht kommt, im Errehtheum (s. o. S. 430) gefeiert. Wir werden uns also zunächst nach einem Bogna des Errechtheuskreiese innsehen mössen, und die Fregae wird sein, ob sich eins finde, welches für die Alhena des Errechtheums einen der tiefsten Trauertage ihres Cults begründen könne?

Der Erechtheuskreis enthält in der That eine solche Legende. Alten ab at ihren Plegling Erechtheus den Thusschwestern anvertrauet; sie geht hinweg und die Mädchen in frevelhalter Neugier öffenen die räbselhafte Erechtheussiege, sich selbat zum grössten Leid, s. Einleit, S. 33,Note\*\*. Altena ist durch den Ungeborsan und das verrathene Geheimniss tief beleidigt. Der Ort der Uebertretung ist öffenbar das Erechtheum, wo Paulurosos im westlichen Theil "Pandrossein) wohnt und überhaupt die Thauschwestern sich aufhalten (Ord. Metau. II., 738 sag.); im Erechtheum wird das Erechtenskind gepflegt (Apollodor III, 14, 6 år δὲ τὰρ τεμένει τραφείς Εξειγοθύνος).

Agranlos" und eine der anderen Dienerinnen mussten in Folge heres Frevels sterben. In den Zeugnissen wird der Tod der Agraulos in Verbindung gesett mit den Plynterien: Plot. les. p. 127 τά μὲν Πλοντήρια φασ δαί τον θείνατον τής Αγγραύλου ἐντός ἐνακυσο μη πλονθήνια ἐσθήτες, εἰθ σότο πλονθέσεις τήν θουμασίαν λαβεῖν ταίτην: G. A. 61, 3. Es ist dabei Agranlos, sie die a. 0. loigende Erklärung der Καλλυντήρια zeigt, als erste Priesterin (des Erechtheums) gedacht. Cf. Hesych ν. Πλυντήρια, ἐφοτή



<sup>3)</sup> Lebler schwankt die Schreibung dieses Namens zwischen Agraulou und Aglauros. Erstere Form hielt Leake Topogr. p. 91 n. für die riehtigerer ygl. Hofim, Panathen. p. 61. — Schömann Akt. II. p. 418 entscheidet sich für Aglauros, ich weiss nicht ob darum, weil er in den Plynterien ein Fest der wiederkeirenden Himmelsheiter sieht.

'Αθήνησιν, ην έπὶ τη 'Αγραύλφ τῆ Κέπροπος θυγατρὶ ἄγουσιν; Hoffmann Panathen. Not. 38.

Hier sind die anderen Schwestern nicht erwähnt, und man wird die Plynterien "zunächst" (G. A. 61, 3) auf Agraulos selbst, ohne die Schwestern, beziehen. Auf den ersten Blick kann dies geboten scheinen; aber da in den Zeugnissen Agraulos Priesterinn und Geropschether heist, so ist offenhar vorausgesetzt, was sieher und gewiss ist, dass die Plynterien der Alhena gefeiert werden; die Zeuguisse also geben uns Plynterien, die der Göttinn mit Bezag auf Agraulos, "zunächst" also nicht der Agraulos, sondern der Alhena gelien.

Wollte man, weil bei Photius und flesychius von Athena nicht die Rede ist, eine Feier aufsucheu, welche zunächst der Agranlos gilt, so könnte es nur diejenige sein, bei der die Epheben vereidet wurden. Denn im Ephebeneide wird Agraulos zuerst angerufen und der Eid im Agraulion geleistet. Aber dieses Vereidigungsest der Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel der Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynsten der Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben er Epheben <sup>9</sup>) ist eine Sache für sich und hat mit den Plynstel er Epheben 
<sup>\*)</sup> Corsini F. A. II p. 297 has mit Grund ein unabhängiges Agraulosfest angenommen. Es fiel in den Herbst, wenn es nämlich mit jenem der Agraulos gebruchten Menschenopfer gleiche Zeit hntte, das die Cyprier Im Herbstmond Aphrodisins (23, Sept, bis 23, Oct., Herm, Misk. p. 48) begingen; Corsini s. O. Auch duifte unter den inschriftliehen errommers der Epheben, niche S. 306 Note \*\*, das Agraulosfest zu verstehen, alsu, weil die ἐγγραφαί allem Anschein nach dem Eingange des Boedromlon angehören, das Agraulossest ebendahin zu setzen sein. Agraulos hat in Athen eine Eigenpriesterinn (Rang. II n. 1111 Αγλαύρου ίέρεια Φειδοστράτη x, τ, 1,). Dieser von den Thauschwestern anabhängigen Agranlos schwaren die Epheben. Sie ist unter den sieben Schwargöttern des Ephebeneides die erste, Poll, VIII, 106 (vgl. Lycurg § 77) Toroges Orol Aypaulos Evualtos Agns Zeus Gallin Autin 'Hyeμόνη. Ort des Schwurs ist das Agraulion au der Burg (Demosth. 19, 303; τὸν έν τω της Αγλαύρου των έφήβων δραση). Nicht der neugierigen, ungehorsamen Agraulos des Erechtheuskreises kunnte man die jungen Atheuer sehwören lassen. Der Epheben Schwur war vermuthlieh Hauptiuhalt des unabhängigen, von den Plynterien zu trennenden Agraulossestes. Man wusste später nicht mehr was Agraulos im Eide der Epheben bedeute und sann daher aus, Agranlos sei eine Patriotiun gewesen und habe einst in schwerer Kriegszeit das Vsterland durch freiwillige Hingebung ihres Lebens gerettet; Schol. Dem. 1, 1, bei Sauppe p. 95; vgl. R. E. I p. 268. In besseren Quellen fluden sich für dies fabelhsfte Madchenopfer theils gar keine Namen (Apollodor III, 15, 4), theils andere (Protogeneia, Pandors, Grote gr. Myth, von Fischer übers, I p. 183, 2); bei Dem, 60, 27 p. 1397 ist von den Hyakinthiden die Rede, vgl. Apollodor III, 15, 8; Euripides hatte die Hyaden Töchter des Erechtheus genannt, drei an der Zahl, Sehol, Arat. 172 (p. 67, 10 Bekk.). Eine ordentliche Consistens seheint die Patriotinu Agraulos in der Soge nicht gewonnen zu haben,

terien nichts zu thun, Wie sollte man den Epheben an einer ήμέρα ἐν ταῖς μάλιστα ἀποφράς (Plut. Alcib. 34) den Schwur abgenommen haben?

Freilich könnte man sagen und hat gesagt, Agraulos sei Altena selbat, Altena Agraulos (Harpore, p. 4/2/Azuoro, i dvyrrigo K/-xporog: forr oð xad kráu/vugor /dvyrrig), "verfalle an den Blyterien den Machten der Unterwelt" G. A. 61 und n. 3. Dann sprechen die erwähnten Stellen des Phot. und Hesych. von Altena Agraulos, von dem Tode der Altena, oder wie es G. A. 8. 0. heist, hirem Verfallen an die Machte der Unterwelt. Diesen Sinn almten Phot. und Hesych. freilich nicht; sie missverstanden also die alten Doomen?

Die Göttinn Athena verfällt aber nicmals den Mächten der Unterwelt. Für eine so kähue Hypothese fehlen genügende Anhaltspuncte. Die Beschaffenheit der Zeugnisse lässt sich durch weniger kühne Annalmen erledigen.

Agraulos starb im Plynteriendogma. Für den Ephebenschwur wurde später abgesonnen, Agraulos set eine Patriotinn gewesen und eines patriotischen Todes gestorben. Wie die Epheben in späterer Zeit immer mehr hervortraten, so wussten Phot. und Hesych. von der Patriotischen Steinerschaften den Etischluss der Selbstopferung fasst und in dem Edischwur allein vorkommt. Sie berichteten also von der Magd der Athena des Piynteriendogmas, was besser auf die Patriotinn passte, ohwohl allerdings in belden Legenden Agraulos stirbt. Was sie von der Phynterien-Agraulos melden – dass sie starb — ist nicht falsch herichtet, aber einseitig, denn sie hätten nicht von der Einen Magd Agraulos, sondern auch noch von einer zweiten gestophenen Magd der Athena sprechen sollen.

Hiernehen lässt sich immer noch aufstellen, Agraulos sei ursprunglich Athena Agraulos\*\*) (die Flurhüterinn; die agrarische

Of ona wegwerfen kann man das Schol. Dem. 19, 303 von der Patrioline Gemeldete inklit. En giet sich ish Sage: 1/290e d 39 p. 50, 18, as 3 8aps. Viel-leicht ist es am Philochorus, der doch vohl schwerlich blas citiert wird, um der der Georgatichter zu constainers. "Agwarde xar ! Egen xar ! Histogeorg. Opygrafes Kiegorus, as gugar ó Otlógeorg, vorunf mit hlyones ål die Sage von der andepfermede Patriolina falt.

<sup>\*\*)</sup> In den Ephchencid passt die fluriniteude Atheun vor Ares recht gui. Die Epheben wurden zuerst als \*\*xessanden verwendet, um die Fluren und Grenzen zu häten, eine Bezielung, die nher auch der unabhönigigen Agranlos der Burggrotte untergelegt werden kann. Då der Schwur in der Agranlos Stätte

Athena?) und habe sich abgelüst, wie Ἡριγένεια aus Ἡως ἡριγένεια. Aber der Tod der Agraulos ist nicht ein Tod der Athena, sondern der von ihr abgelöseten Nebenperson.

Die Mysterien und Weihen für Agranlos und Pandrosos, in Athen begangen wegen gottlosen Aufmachens des Kästchens in dem Erreithleus lag, können nur die Plynterien sein; Athenagor, legat. μεο Christ. 1: καὶ 'Αγρανίκρ 'Αθηνικίο μυστήρια καὶ τελετὰς ἄρυσοι καὶ Παυθρόσορ, οἶ ἐνομίσθησαν ἀσιβεῖν ἀνοιζιασαι τὴν λάρνακα; Hoffmann Panathen. Not. 38.

Am XVI Munychion hatte Gaea den embryonischen Erechtheus geboren und Athena seine Pflege übernommen (s. S. 408). 40 Tage hatte die Pflege gedauert (bis zum Pflynterientage), als Athena nach der Sitte\*)

<sup>(</sup>Dem. 19, 303) geleistet wird, so ist es nicht auffallend, dass die Ortsgottheit Agraulos vor allen anderen genannt ist im Eide. - Im Erechtheus-Dogma kann Agranlos nicht als Athena Agranlos genommen werden, dn nach beiden Versionen der Sage Agraulos nengierig und unfolgsam ist (s. S. 438 Note \*\*), auch nicht eine Ansnahmestellung hat, sondern entweder mit der einen oder mit der andern, noch übrigen Cecropide vereinigt wird, mit Herse oder mit Pandrosos, (s. ebendaselbst). Weit eher ist Pandrosos, nach der besseren Version des Pansanlas und Apollodor, von den beiden anderen Thauschwestern abzusondern. Schol, Ar. Lys. 439 behauptet: fu rne Hardogoov de nal n'Adnra Πάνδροσος καλείται. Sondern wir Pundrosos als Athena aus, so sind die beiden anderen ihre Dienerinnen. Im Homer hat eine Herrinn zwei Dienerinnen (Nitzsch zur Odyss, Th. 1 p. 54); aus dem Athenadienst kann man die zwei Lutriden (G.A. 61, 15) und die zwei am Peplos mithelfeuden Arrhephoren (Harpoer, p. 35, 6) anführen. Dennoch führt die Zweitheilung des Erechthennes auf eine von Athena unabhängige Pandrosos. Soll Pandrosos eine Sonderstellung erhalten, so muss man sagen, Pandrosos sei Gaea und das Erechthenm stelle die alte Einigung von Gaca und Athena dar. Für eine sehr alte Zeit ist das nicht namöglich, für die historische Zeit aber ist einfach Athena mit ihren drei Nebenfiguren überliefertermassen festzuhalten.

<sup>\*)</sup> Sielle die S. 408, Note eitierte Stelle nus Censoria XI. — Wecker G. L. p. 56 rechnet Jo an den bedeutungsloene Zahlen. Ahre nuch Jul. Firmél Materni de Errore ed. Bursinn p. 39, 4 wird der im Gottendieutst der Proserpial sterni de Errore voll in der 40. verbrannt. — Die schlimme Zeit der Hitze, wo man sich nach dem ärzit intelse Ornhel (Abnen. 1, p. 22t. L. bebeck Agl. p. 2008) in Acht inchmen zeil, danert 40 Tagget ef. Plin. H. N. XXIII, 23. — Auch die 40hügige Unsiehtbarkeit der Prigelare (Heisel fey. 38T Volls) kann man als eine Zeit der Sorge and Federannen sich fer den Anderson untfassera, da in dieser, der Enter verbreumten sich fer den Anderson untfassera, da in dieser, der Enter verbreumtlich dem Wetterschuden ausgegertet sind, wilhered der orock sich junger. Stat Higgl und Sturm nichts anhaben kann, a. Einbriung S. 10. Velleicht sollte Errechtungsleichen Aussetzum auch mit der Unselchtbare.

griechischer Mütter für diese erste glücklich durchgemachte Zeit der brauronischen Artenies<sup>9</sup>) danken wollte (hypothetisch). Niemand wusste noch darum, dass die jungfräulliche Athena helmlich einen gehorenen<sup>43</sup>) knaben warte und besorge, einen videgliebten, von ihr der Unstetplichkeit lusstimmten (Apollod III, 144, 6). Sie vertrauete ihn also in seiner Lade den Magden an, die Ihn so lange allein häten, aber nimmermehr hincitschen Sollten. Pandrosos\*\*\*)

keit der Plejaden coincidieren (s. Einl. S. 11, Note), eine Coincidenz, welche in die alte Zeit gehört, als man noch wusste, dass Erreittheus blos bildlich und in der That das Getreide sel. — Die (populäre) Dauer der Solstitlen ist 40 Tage s. S. 102.

\*) In der Sage ist Admens Entferung vom Bugfisigel und vom Errebtheus ganz aummötivet. Als die Krilke im meldet, dass Erichthonions neffgereicht set, ist Admen beschäftigt, den Berg Lykabetiets aus Pallene nach Alben zu tragen, ist Admen beschäftigt, den Berg Lykabetiets aus Pallene nach Alben zu tragen, at liest in hvor Einsteren fallers Anlengen. Caryst. 18 bel Leake Top. p. 150, 2. Antigonios Garystius (lebte um 270 n. Okr.) hat also zwar die Anhena nech Parlame geleingen basent, von west deum den Hymetius herem südwären auch Ernaren abhügen konnt. hat aber selbst delbis von Bruuron der der Artennia der Antigonio er Berger ein der Schaffen d

\*\*) And der Inschrift Eghem. 1800 II. 65 n. 4075, gedunden nördlich vom Parthenon, ist nuter anderen Kiendollen verseichnet AUKNION AGHNAI, "due Wiege der Altena"). Dergleiches erheite sie wohl als Pflegemitter des Erechsleusskanden, weicher die Neugeborene Attiess übstrahupt prepärantiert und auter Athenas Pflege stellt. Die Priesterinn der Athena ging mit der Argiz 16 ist Haus der Wohenberinn (Zonarse, p. 77; 6). Jahr ib. d. bösen Blick Arg. 120 in Bert. d. Slichas. Ges. 1855 p. 60). Das sollte vor dem bäsen Auge sehlrmen und vermutlich bekam Athena dann soller Auger ans and ellem Metall zum Weihgracheut, wie als Ephem. 1858 H. 48 n. 3265 erwähnt werden. Die Auger, abstandis den Sales Blick zu wehren, fünden sich hünglin int dem Görgenoden vereinigt (O. Jahn a. O. p. 65). Vgl. d. Etkl. zu Soph. 6. C. 706; und oben Scite 316 Note.

\*\*\*) Diese Version hat Passan. 18, 2 und ebenfalls Apollodor III, 14, 6. Die Schweszer der Pandrosso – slickt die Pandrosso – Siden den Sabskiltsis, der Pandrosso verzust Athens das Kind an (Apollodor). Nur diese Version simmt unt dem Pandrossion, dessen Eigeurdinnerinn sicht sals Schadige zu denken ist, such wenn Apollodor gemeint labten sollte, dass sie den Untergang der Schwederinner der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der beiden schadigen Migle, Agraniso und Pandrosso die Lade geöffert, was sehlecht pass zur Pandrosso Stätze im Erchelmen und auch sehen von Leske p. 91, 5

blieh gehorsam, die beiden anderen Cecropiden schaueten den geheimnissvollen Knaben in der Lade. Zur Athena, die nach der Seite hin gegangen war, wo Pallene liegt (und wo man nach Brauron gehen kann), kam bald die Krähe geflogen und meldete ihr den Ungehorsam der Schwestern und dass ihr Geheimniss verrathen sei, ort Egizo6νιος έν φανερώ (Antig. Carvst. 12). Tiefbeschämt und zürnend eilt sie zurück und erblickt im Erechtheum die Scene der Uebertretung. Sie verhängt Wahnsinn über die beiden schuldigen Mägde, welche sich von der Burg stürzen, wo sie am steilsten ist, während die gehorsame Pandrosos, fortan allein nehen Athena im Erechtbeum wohnend, Mitoflegering des Erechtheus bleibt, der im Heiligthum grossgezogen wird. Die auf heimlicher Kindespflege betroffene Athena aber hegieht sich sofort an das Seegestade, trauernd und verschleiert, um in dem sühnenden Gewässer sich und ihre Kleider und alles was an die Kindespflege erinnert relnzuwaschen. Diese Reinwaschung scheinen die Plynterien zu sein.

Die weitere Pflege des in der Plyuterieuzeit 7 monatlichen, als lebensfähig hetrachteten Erechtlusskindes, wird im attischen Kirchenjahr nicht weiter verfolgt. Denn die Arrhephorien und Panatlensen hetrafen, seit Erechtluens auflürte Symbol des Kornes zu sein, den erwachsenen Landesheros; s. Einleitung S. 38.

Die Kallynterien kann man als eine Paraskere des Plynterienfestes ansehn; desgleichen die Bendideen, wiewbl sei nicht et im Plynterienfeste waren. Bendis war eine Hebammengöttinn wie Brauronia. Gegen das Ende der 40 Tage (s. ohen S. 40%), oder am 40. selbst, mochten diesen Göttlinnen für das Geleilein des geborenen Errechtbens Geschenke gehühren, besonders Kleider \*\*); vgl. Welcker G. L. Ip. 575.

Sei Albenagons 1eg. per Christ. I (G. A. G. 1, 8) fladet sich Agradon in Parlon in Par

<sup>\*)</sup> Privatpersonen konnten das namena der Athena thun, in der Vorstellung dass Athena die bei der Erechtheuspflage gebrauchten, an den Prynterien abgelegten Kleider derbringen misse. Auch eine öffstillehe Derbringung aus den Truhen des Erechtheums, bestehend in Kleidern (Peplos 7), ist niebt undenkbar; sich S. 185 Note.

## Skirophorien.

Der Kalendertag ist Skirophorion XII, wie durch das Zeugniss des Schol. Ar. Eccl. 18 feststeht.

Ort, zunächst ohne Zweifel die Aeropolis (llarpoer, p. 168 Bekk.). Um den Zug nach Skiron anzutreten, werden die Priesterinn der Athena und der Priester des Poesidon-Erechtlieus\*) von der Burgfläche ausgegangen sein, da sich lier die Stätten der Götter befanden, welche sie vertraten.

Vielleicht haben sie, noch ehe die Procession selbst hegann, am Vorabend oder frühmorgens einen Widder geschlachtet, denn sie bedurften eines Widderfells zur Sülne. Suldas 1, 1 p. 1404 Διός κάβουν, οὐ τό lagelov Δία τθυνται. Θύουσί τε τῷ τε Μελέρο καὶ τῷ Κτιμεία» 1 ἀ, τὰ ὁ ἐκαβαι τούνταν φιλάσουσί, δια προςαγορείνοττες. Χράνται δὶ αὐτοῖς οῦ τε Σκιροφορίων τὴν πομπὴν στέλλοντες καὶ ὁ δαβούχος ἐν Ἐλενσίνι καὶ ἐλλοι τινὸς ποὸς τοὺς καθαρμούς ὑποστορνίντες αὐτὰ τοῖς ποοὶ τῶν ἐναγον. Indess konnten auch schon gehrauchte Widderfelle dieuen (σγιλάσσουσί): s. S. 356, Νοέε.\*\*.

Wo der Priester des Helios oder vielmehr Apolls \*\*\*) sich jenen

~

<sup>\*)</sup> Harpoer, p. 168 nennt Poseidon, Schol, Ar. Eccl. 18 den Erechtheus.

<sup>\*\*)</sup> Für Artgefe hann Ephemer. 1858, 11.68 n. 3239 nicht angeführt werden; mit Urrecht ist var zu Artgefend Saschlas ergiant, A der [Masenn-Jewelerian] zu ergünzen war. Seitt Krasie im Suddas ertenagte Lobeck inzeien, Preiler zwöngese (Perfer Podem, p. 141). O. Müller hield der Valgas fest. Sollte viellricht der Zeus (Zeus Suter), weicher die atheusiehe Schatzkammer im Optionation der Zeus (Zeus Suter), weicher die atheusiehe Schatzkammer im Optionation der Namen Krajens geführt haben? Privatleme stellen einen Zreig Krajens geführt haben? Privatleme stellen einen Zreig Krajens geführt haben?

<sup>\*\*\*)</sup> Auton hatte keinen Somenetempel oder ein Priestrennt des Somengettes. Späre Herwildierte man Helsis und Apoll, und der mit Apoll gleichgeltende Helses under wieder dem Disnysos gleichtgestent, Gerhard gr. Nyth. 5, 455, 4. Dass diese Hedrindense hart dahn führte, einen gelücklene Bennen Priester des Helses zu nennen, ist zieht nachweibar. Sauppe Myst, Inacht p. 46 verlangt und restliche liebener p. 88 får vigenzillen get, für zur einen vollen parson Zufger nogeineren g zu Jütype gigte auch ör zei Hotelsburger zufgest auch der zieht zu den zu der der Stitzen der Stitze

anschloss, wissen wir nicht. Die Procession begab sich dann nach dem vorstädtischen Orte Skiron.

Von der Feier ist weiter nichts bekannt als die sehon erwähnte Procession, bei der der Priester des Poseidon-Erechtheus einen grossen weissen Sebirm in der Hand trug, und die Athena-Priesterinn, namens ihrer Gottheit, wahrscheinlich den höchsten Rang einnahm, abse ein wenig ovrging, während die belden Priester, mehr wie Untergeordnete, ihr zur Seite, aber etwas zurückbleibend, folgten; G. A. 61, 14. Wer in der Procession das Sühnenwidderfell trug, ist nicht bekannt.\*)

Eben so wenig können wir uns von der beiligen Handlung\*\*), werde auf Skiron stattfand, eine Vorstellung nachen; gewiss ist nur, dass das Sühnwidderfell darin vorkam. Vielleicht übte man auch Mantik auf Skiron. \*\*\*)

Das Sühnwidderfell ist vielleicht mit Anlass zu einem Irrthum gewesen, den Clemens begeht. Die Skirophorien und die ihuen, wie man glaubt, angeschlossenen Arrhephorien gehören nicht zu den Festen, welche die Weiber wegen des Baubes der Pherrephatte feiern. Dennoch rechnet Clemens Alex, protrept, p. 11 (O. Müller A. E. III, 10 p. 88 n. 61) sie zu diesen. Aasser der ähnlichen Benennung der thesmophorischen Skira, s. S. 259, konnte ilm auch der Gebrauch des Dioksokilon füssehen, welcher in den Herbstmysterien

<sup>9</sup> Ews die Phytaliden, welche zu dem Ende nach der Burg kannen und ein Widder opferten oder auch ein Fell mithenderse? In die Thewes-Sago passat sömlich der XII Shirophorien als Sähning des Thesens, der an Villerkeinhenne die Stadt betrat. Die Phytaliden sähninen ihn an ihrem Bunglighen Mathylov deig Passan, Att. 37, 3 vgl. Pittarch Thes. XII galdyne Deiger-viewer-reg, Der Silmort der Fibersein ist nicht weit vos Stäten.

<sup>\*\*)</sup> Nicht einmal der Name ist sieher. Bei Strabo IX (Tanchu. II p. 236)
frat Zufges (Erneufgeneg slif liber, in his optimus Paris, Stephanus VII
p. 398 I) i Igeonaler urs schwankt die Leart. Die Beneuung Erdeniger hat
Steph. Bys v. Zufgeg und im Schol. Ar. Thesm. 834 giebt cod. R żatennąca
Poiesza vi Marga. Hier Andert Pitzisch & zl. Zufone.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf Skiros lag ein Scher uns Dedona, Skiros, begraben, s. 5, 50 Note.\*\*, Photian p.521, 22 Person Σείρον εύπος 2,6 τρτες, έρ στο βαμέντεις Καυθέζοντο. Aus Dodona holten sich die Sparter ein Orakel (Oc. de Fire I, 31 § 76). Dabei warde ein Greith auf den Boden gestellt, sein Italait warne Loose; Freiller R. E. Ilp. 1195. Wenn man in dieser virt die Zhanfah Fedriget, musste men also niedersitzen (fauθξόρντο). Man mochit hier mit Loosen und Würfeln sorobil Erraste des Schickab befreigen, als such Glückspelbe berriben. Vom Wärfelspelbe auf Skiron ist mehrfach bei den Alten die Rede. Vgl. Weicker Alt. Denkun. Ill. p. 1, spq.

vorkommt. Die sommerliehen Skirophorien sind ein Athenafest mit Ceremonien der Zeus-Religion, Demeter und Kore haben keinen Theil daran.\*)

Skiras ist ein Specialname der Stadtgöttin, in so fern sie Schitzerinn der Olive und des dem Oelbau günstigen Bodens ist; die Ölive verlangt einen trockenen, steinigen Kalkmergel, da kommt sie am besten fort's, Einleitung S. 54); nach dieser Bodenbeschaffenhelt neunt sieh die Göttinn (Skiras von pyö avapedg). Lange ehe die Stadtgöttin diesen (am Salamis vermuthlich eingeführten) Specialnamen erhielt, muss sie im Verein mit Zeus, der einst allein die Aegis führte, die Ölive und den Öliven-Boden vor Wetterschaden geschirmt haben; doch ist damit nicht gesagt, dass es schon vor Alters ein Specialfest des Oelbaus in dieser Jahreszeit (Skirophorien unter anderem, Alteren Namen gegeben habe.

Der Name Skiras bedeutete also keineswegs Schlrmgötlin. Dennoch wurde in Alten eine künstliche Anspielung ausgedacht;  $\sigma x / go \nu$  sollte Schirm bedeuten; so beisst der Schirm sonst nicht, es ist eine erzwungene \*\*) Wortbildung. Man wählte einen Schirm von auffallender Grösse (weum Bekker Dei Harpoter, p. 168. 8  $\mu / y \pi$  richtig emeudiert; vgl. Dübner's Schol. Ar. p. 539). Nun konnte man das Fest ein Schirmtragefest nennen, was offenbar die



<sup>\*)</sup> Keiz Zeugnins sogt, dass die Skirophorienfeier assert Albens, Poseidon Frechtlens und Hirlen-Apal auch noch Densetre und Korr aufgag. Die Grammatiker meinten zur ein einzige Fest Skira grannat vor sich zu laben; zum ausgen die einen, es sei ein Aftenderst, die anderen zu est ein Fest der Demeter, die jurus bejaheten, leugzeiten diesen. Schol. Ar. Erch. 19 Zufag foger jetz Fest Zufagde, Vigweig Zusopogowine gif, of di-Jupiteges auf Köpps, is ji ö ligzeit 200 Tept glass, priges zeuzfahren. Hier ist of de his Köpp freuthere und was beschrieben wirdt, alst dieses die Skriophoriese; "Am Altendariest des XII Skirophorien — welches freilich Auderen für ein Demetertan gilt.—wird die Seiture vom Feststeit des Prechlense geringen." Hierarch erg alt.—wird die Seiture vom Feststeit des Prechlense geringen." Hierarch vorgeteit aber der Neitzeit der Prechlense geringen. Hierarch vorgeteit haben.

<sup>\*\*)</sup> Auch wenn von der Warzel Ski leicht zu aufgen (umbrells) gelangt wurde (G. Curtins Ety. Ip. 137), hat doch die Sprache aufgen als Appellantiv erenkmaltet. Schaime sind auszichze oder ausziden, die Tragenden auszigspöpen, ebenfalls im Ritual des Gettendienstes vgl. A. E. III, 10 p. 292. Das belige Schattendach des Diasyas beiste auszig (Pollar VII 174). Wäre aufgen (Schirm) eine natürliche Sprachhildung, au würde sie neben des anderen Benennungen in Gebranch gekommen sein.

Bedeutung von σκεροφόρια\*) Ist (O. Møller A. E. Ill. 10 p. 87), und der Name der Göttinn tert in den Bräuchen herror. Venn hiernach die Athena Skiras eine Schirmgöttin, und die Skirophorien ein Fest der Beschirmung und Beschützung zu sein schienen, sowerden wir doch, und enh esonderen Sind nest Festes zu finden, uus an die noch nicht umgedeutete Schützerinn der γη σκεροφές λευκή τρε 6χ. γήνδος halten müssen; um so mehr als es an sich etwas Bedeutungsloses ist, dass eine Frau sich eines Schirms bedient (Schol. Ar. Eq. 1348). Es gill also das Fest dem Schutze des Kalkbodens und der Oliven, welche er trägt, s. S. 454.

## Arrhephorie.

Kalenderzeit. Der Monat steht durch ein Zeugniss fest [Etym. M. p. 149 heisst es von der eigoppopica,\*\*\*] dass sie eine foorn' ξαιτελουμένη τή 'Αθηνιζ έν το Σαιροφοριών μηνε sei; G. Λ. 61, 13). Unter der αρηφορία des Etymologen kann uur die geheinnissvolle Amshandlung der Altenapriesterinn und der eiden Arrhephoren, wie sie aus Pausan 1, 27 bekannt ist, verstanden werden, und je unscheferer die Deutung der Geremonie ist, desto weniger darf der bezeugte Monat (Skivophoriou) außegeben werden.

<sup>\*)</sup> Schömman Alt, II p. 419 hilt zwöl Deutungen für möglich and beide gleich intreffend. Dwen ham ich mich alch überzugen. Der Name der Göttin listasi sich zwickelt deuten, Erfinderim des Schirmes extgory, und Gütüm des Kalkboden, de, Rich k. a. p. 2004), aber das Fox lists um Eine Deutung zu, die von Mäller gebilligte Tragung von Schirmen. Die überlieferten Processionerferüben enthulten beine Spur davon, dass Graps beutst sel mei nich Adens-blid einzwirziehen (Schol. Ar. Vonp. 925 160 prz. Zuzegeż e nr. gl. zuweg geferze). Die m XII Sikrippoleno im Pertung vertretene Gütüm war die Athens der Burg. Man dachte die Saudgütüm sit Erfinderinu des Schirms (als Sikris, von dem szugene zuszdäszon) mad glusthe die Tragweite Hres Namees und Festes durch den Schirm erfedigt. Man führte die hieratische Spielerel (0. Müller n. O.) aller Enntes durch.

<sup>\*\*)</sup> Das Feminium its durch Lynka 21,5 gesiebert. Merzisus Gr. Fp., 24, 448 Not. 9 abs. 10 a

Mit Grund hat sich G. Fr. Hermann gegen O. Müller's Ansicht ausgerorhen, welcher die Arrhephorie in die Panathenåennacht, Heratombaeon XXVIII, verlegt. Die Arrhephorie geschieltn ancht, und zwar "in der Nacht wenn das Fest du ist", παραγενομένης δυτής δορτής δοβαίνε (πά δραγβορία) έν τυκτί τοιάδε κ.τ. λ. Welches Fest? das Panathenåenfest, meinte O. Müller, der am Fries des Parthenon die Arrhephorie mitten unter panathenålsehen Gehräuchen abgehölte glaubte. Auch wer diesen Galuben theilt, wird doch besser thun, die Nalenderzeit aus dem directen Zengniss des Etym. M. a. O. zu entuchnue.

C. Fr. Hermann setzt die Arrhepflorie auf XII Skirophorion, also auf die Nacht, welche dem Lichttage des Skirophorienfestes unmittelbar vorhergeht. 

1) Da am Skirophorienzunge der Erechtheusen Freister Theil hat, die Arrhephorie aber von den Alten auf Herse, des Erechtheus Mit-Phegerinn, bezogen wird (G. A. 61, 13), so ist eine Anlehnung der Arrhephorie an das Skirophorienfest recht passend, also Hermanns Amsatz zulässig. Dunach ist es üherflüssig bei Paussnias' Worten παραγενομένης δὶ τῆς ἰορτῆς zu fragen, ob bier die Arrhephorie (eine ioρτή nach dem Etym. M. p. 149) oder eine andere logrij zu verstehen ist; denn die gemeinte logrij sit der XII Skirophorion, dessen Nacht die Arrhephorie enthilt.

Indess lässt sich auch die Nacht, welche dem XII folgt, wällen, kalendarisch die des XIII Skirophorion. Wer eine Aulehung der Arrhephorie an den Skirophorientag winselt, findet durch die XIII. Nacht diesen Wunsch ehenfalls erfüllt wie durch die XII. Es ist dabei eben so wenig von Belang, ob man den Paussulaa sagen lässt "wenn die Arrhephorie, das Fest des XIII Skirophoriona da ist" oder "wenn der Skirophorientaga, XII Skirophorion, lestst den ihm weiterbin angeschlossenen Festacten herangekommen ist." Rinck II 68 hat diesen Ansatz vorgezogen.

Er gewährt einen eigeuthümlichen Vortheil, welcher auch Rinck nicht eutgangen ist. Die Arrhephorie ist ohne Zweifel mysteriös; Etym. M. p. 149 wird ἀρογφορία erklärt παρὰ τὸ ἄροριτα καὶ μυστήρια φέρειν. Wenn es nun von dem Buphonienfeste des XIV



<sup>\*)</sup> Deulich angesprochen ist dies nicht n. O., aber da § 61 (Text) "die Nacht vor dem Feste" begrichnet und in der Anmerkung 13 "der enge Zusammenhang mit den Skirophorien" urgiert ist, so sollte nach Hernauss Meinung das Skirophorienfest offenbar so auf die Arbephorie folgen, wie auf die Nacht der Morgen und die Tageskelle folgt.

Skirophorion heisst βουφόνια ίορτη παλαιά η φασιν άγισθαι μετά τὰ μυττήρια (Suldas I. 1 p. 1029 Bernh.), so last sich diese Behauptung so erklären, dass die Buphonien des XIV auf die geheinmissvolle Ceremonie des XIII folgten. Nun sind "die Mysterien" ohne nähere Bestimmung freilich sicher die eleusinischen im Bodromion, oder die von Agrā im Anthesterion"), nicht aber etwelche andere mysische Gebrücher eines anderen Cults. Man kann bei die mangelhafte und irreleitende Meldung des ἄγισθαι μετά τὰ ἀρηψοξοια mit Recht Beschwerde führen muss aber so viel zugestehen, dass diese mangelhafte und irreleitende Meldung erklärlicher ist, wenn die Buphonien auf Mysterien im Athenaucht folsten. —

Die Shirophorien und Arrhephorien hat auch Clemens protr, p. 11 als Mysterien, freilich der Demeter angesehen. O. Müller A. E. 10 p. 88, Note 61.

Gegen jeden Ansatz der Arrhephorie vor Vollmond lässt sich positiv aufstellen, die Arrhephorie sei wahrscheinlich ein Mysterium des Frechtheuskreises, dieser bewege sich durchaus nur durch die Tage nach Vollmond, folglich müsse die Arrhephorie in die letzte Hälfte des Skirophorion gesetzt werden; hier ende auch am besten die Litungle, welche an die Arrhephorie geknipft war (Lys. 21, 5).

Dieser Behauptung indess darf man den bacchischen Festkreis entgegenstellen, in welchem sich ein Fest vor Vollmond (die Anthesterien) nieben Festen nach Vollmond (grosse Mysterien; auch, nach hypothetischen Ansätzen, andere Begehungen) vorfindet.

Ausser dieser allgemeinen Gegenbetrachtung lässt sich im Besondern gegen jeden der 3 letzten Monatstage etwas einwenden.

Gesetzt Jenand schlige die Esp xal véa des Skirophorion für die Arrhephorie vor, weil die Chalkeen diese Monatsstellung haben und auch sonst Athena an diesem Tage Opfer erhält (Itang. 1 n. 57, B lin. 28: Esp xal véa véa véa voulav vý. 200 pará pHF1.)), so missen an dem entgegenhalten, dass wir lelth weniger als drei Descrete vons letzten Skirophorion haben, zum sichern Beweise, dass es ein Gescháftstag war, obwohl man, als am Jahresschlins, dem Zeus Soter opferte (Lys. 26, 6).

Ebenso geschäftsvoll war die δευτέρα, wenn sich Jemand der (vermuthlich falschen) Plynteriendatierung auf den vorletzten des

<sup>\*)</sup> Bossler de gentib. p. 16 verstand τὰ μυστήρια so und wies daher die Behauptung vnn Buphnnien nach den Mysterien einfach zurück.

Thargelion (G. A. 61, 3) bedienen wollte, um nach dieser Analogie das Arrhephorienfest auf den vorletzten Jahrestag zu bringen. Von diesem Tage gieht es zwei Decrete, datiert von der  $\tilde{\epsilon} \nu \eta \times \kappa l$  $\pi \rho \sigma t \phi \kappa$ .

Endlich der drittletzte, obwohl vortrefflich empfohlen für ein den Erechtheus angehendes Fest, lat im Skiruµhorion ein Decret, wenn wir das Datum desselben, ὀγθόη μετ' εἰκάθας, als den 3 vom Ende zu nehmen haben.

Ein Ansatz der Arrhephorie auf Skirophorion XIII, weicht diesen Einwendungen aus und ist auch sonst (s. S. 444) vortheilhafter. Setzen wir also die Arrhephorie auf den XIII.

Ueber die Octter, welche von der Arbephorie betroffen wirden, und über diese selbts aget Pussaniss AIL 27, 3 Bekk, παρθένοι δύο ") τοῦ ναοῦ τῆς Πολιάδος αἰχοῦσιν οῦ πάρρεο, καλοῦσι δὶ Αθηνιατοι σφιξε ἀρογράφους «τίται χοὐον» μέν τικα ") δίατιαν έχουν παρά τῆ θεῷ παραγενομένης δὶ τῆς ἐφορτίς δροῦσιν ἐν νυκτὶ τοιάδε. ἀναθείδαι σφιδιν ἐπὶ τὰς καραλεα ἐ\*\*) ἡ τῆς ἐλθηνῆς ἰξιρεια ὁἰδοων φιλειν, οἰτε ἡ ἀἰδοῦσα

<sup>\*)</sup> Nach Etym. M. p. 149 wurden 4 erwählt (Ezerporovovvrn), über 7 und unter 10 Jahr alt und awei davon ansgesondert, um am Peplus mitznhelfen. Sie mussten guten Familien angehören (xar' ευγένειαν). Richtiger als durch zeignroveicous bezeichnet Suidas 1, 2 p. 441 Bernh. ihre Wishl als eine Erlesung durch den Archon König (ἐπιώφατη, was durch κατέλεξεν, έξελέξατο erklärt ist). - Nach dem Ausdruck des Pausanias, παρθένης, erwartet mau nicht Kinder (παίδες, Ety. M. p. 149) von 7 bis 11 Jahren; doch steht gerade das frühe Lebensalter fest aus Ar. Lys. 641 inra ubr ern yeywo' everg προηφόρουν. Die Altersbegrenzung, vermntlilich einst mit der panathennischen Penteteris ausammeuhangend (aiche S. 186) wurde beibehalten auch als nachher die Arrhephorie jährlich wurde. An der Jährlichkeit der Arrhephorie jüngerer Zeit ist nicht zu zweifeln, Pausanias spricht affenbar van jährlichem Abgehen und Zugehen der Mädehen. Die Surge für die jungen Tempeldienerinnen machte eine Liturgie aus (Lys. 21, 5), danerte also nicht über ein Jahr. -Die Arrhephoren gingen in Weiss und Gold gekleidet, das Gold, das sie trugen, wurde Tempelgut (Etym. M. p. 149); auch mussten ihnen besandere Speisen (G. A. 61, 10) gereicht werden. Die Liturgie alsn bestand in der jährlichen Anschaffung snicher und ähnlicher Erfordernisse für die Amtszeit der Arrhephoren, welche Pausanias nicht näher bestimmt,

<sup>\*\*)</sup> Eine Zeit lang, z. B. vam Metagiunia oder einem unch späteren Termin an, bis zum letzten Manat. Die Arbeit am Peplos begann Ende Pyanepsinn, es kunnten die Mädchen indens sehnn varher dienstlich sein. Das Minimum der Dienstzeit ist van Ende Pyanepsinn bis (Mitte) Skirapharian.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach O. Miller wurden Foozi (thau-befeuchtetes Laub und Zweige), nach Lubeck Todtengaben (G. A. 61, 13) getragen, Festus ed. O. Müller p. 11 arferia

όποιόν τι δάθωσιν είδυτα"), ούτε ταίς φερούσαις έπιστα μέναις. - έστι δι περίβολος ἐν τῆ πόλει τής καλοιμήνης εἰ Κήποις 'Αφροδίτης οὐ πόρφω") καὶ δι' αὐτοῦ κάθυδος ὑπόγαιος αὐτομάτη ταίτη κατέασιν αί παρδένοι. καίτο μέν δή τὰ φερόμενα λείπουσιν, λεβούσαι δὶ δέλο τι κομίζουσιν έγκεκαλτιμένου \*\*\*), καὶ τὰς μὲν ἀφιάσιν τῆν ϯ) τὸ ἐντεύδεν, ἐτίφας δὶ ἐς τὴν ἐκρόπολιν παρδένους ξέγουσιν † ἀντ' αὐτοῦ.

Das Hinabtragen und Hinauftragen der Geheinmisse geschah wahrscheinlich auf dem gewöhnlichen, bequematen Wege, indem die Arrhephoren die grosse Treppe und die Propyläen, nicht den oben S. 152. Note\*\*\* erwähnten Felsgang benutzten. Der Felsgang war uschwierig, s. Beufei Facrop, 1 p. 160; auch reichte er nicht bis zum Endziel der Procession, vom Fusse der Acropolis bis zu den Gärten ist noch eine ziemliche Strecke. Das Mysterium der Handlung war nicht durch deu Ort, eher durch die Zeit — die Nacht — beschützt. Pausanias dentet nichts nühreres über den Processionsweg an. — Vgt. G. A. 6. f. 1, 32.

aqua, quae inferis libahatur; vgl. R. E. I, 825. Schömann Alt. II p. 420 schliesst aus dem Namen ἐφσηφάριε, dass sich die Ceremanie auf nächtlichen Tinn bezog.

<sup>\*)</sup> Die erbliche Priesterinn der Polias, eine Etenhatadinn, leitete offenbar die ganze Ceremonie (G. A. 61, Text). Durch die Tradition ihres Geschlechts hatte sie eine genaue Kenutuiss der Gehräuche und wasste welche Gegenstände sie den Mädchen zu geben nod welche aie wieder von ihnen zu empfangen hatte,

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Die Aphrodite in den G\(\tilde{a}\)rten dient nicht wie ein Wegweiser, um die Procesainn tnpngraphisch zu orieutieren, sondern das, was die Arrhephnren bringen, ist der Aphrodite bestimmt, s. Einleitung S. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus wessen Hand empfingen die M\u00e4dehen das Verh\u00e4lite, welches sie wiederbrachten? vermuthlich aus der Hand der Aphrodite-Priesterinn, welche wahl die zur Nachtzeit in eineu Stollten hinnbegchenden M\u00e4dehen geleitet und wieder hinaufgef\u00fchrt hat, Oline eine van der Stonde und dem Zweck ihres Knmmens geunn unterrichtete Priestrium in den \u00e4ftren ist die Ceremaine undenktar.

<sup>††)</sup> Die Warte zwingen nicht zu der Annahme, dass die nuce, arrhephurische Luturgie nurzerhightich nach dem Schlause der varigen auflen. Der Reist des Skirapherian und der Panathenäemonat konnten wihl derüber verstreichen, bis andere Felsulag greishilt waren. Dass die Arrhephuren herkönmälch Antheil hatten am Pannuhenäemogfer, eberuht blas and unsichtere Ergünzung von Rang. II. p. 440 n. 844 (lin. 15.

Die Arrhephoren werden sich gewöhnlich in den westlichen (niedrigeren) Abtheilungen des Erechtheums und in der klösterlichen Sohäristria (s. Plan von Beulé) außehalten haben.

Die Plichterfallung der Arrhephoren war ehrenvoll. Dies zeigen zahlreiche Inskriften, in welcheu einzelne Arrhephoren verewigt sind; zum Beispiel C. I. In. 431 heisst es: ή βουλή καί ο δήμος Μπολλοδώρου Γαργητιίου δυγατέρα ἐφρηφο-φίσσασν") Αγολλοδώρου Γαργητιίου δυγατέρα ἐφρηφο-φίσσασν") Αγογή Πολλάδι

Von der uralten Stätte der Athena, dem Frechtheum, begaben sich die Trägerinnen der Gebeirmuisse in die Niehe der aralten Stätte der Aphrodite Urania, wo diese neben ihrem später gebaueten Trempel als vierkantige Berme (Pausan, Att. 19, 2) von sidonischen Mäanern (E. Gartings er. G. Ip. 45) einst gestütet worden. Da num die Urania den Beinamen Nemesis bat (s. S. 210 Note '), so kann man die Bräuche der Arrhephorie als Nemesien des Erechtheus anschen, ein gleichsam in der Familie der Stadigstünn begaugenes Todtenfest, dessen Voraussetzung der Tod des Erechtheus am XIII Skirrophorion ist. Oh neben der Arrhephorie anch Ceremoniten im Erechtneum (s. S. 15 Note) statifanden, die sich auf die Bestätung des Bleros oder viehnehr auf seine Schlangen-Metamorphose bezogen, lässt sich bei dem Mangel aller Ueberlieferung nicht entscheiden. — Vgl. Einleitung 8, 37.

Ueber die agrarische Deutung der Arrhephorie s. Einl. S. 13 und unten S. 455.

<sup>\*)</sup> Für diese Ferm achrisen die Instelliere zu enzichelten (G. A. 61.9); Doch ist die Perm mit m (n/poppdapus) von des Grummatikern ausdelich neben der mit n/poppdapus) überliefent (Mens., Gr. Fer., p. 49) und Lys. 21, 69, 1961ek Suuppe augspragute, dem von viranter; ebense Pannan, Aut. 27, 32, 49, 1962ek Suuppe augspragute, dem viranter; ebense Pannan, Aut. 27, 32, 49, 1962ek Suuppe augspragute, die Perm mit Eppilon und Nigma i Japappagle (zij yie) Egerg 2021ek zusteuen 1962ek, 2021ek, 
### Buphonien.

K al en der zeit des Festes ist der letzte Vollmond des attischen James, Skirophorion XIV. Dies Datum geben Schol. Ar. Pz. 4.19 und Elym. M. p. 210 (G. A. 62. 15 und 17) übereinstimmend an. Der XVI Aneed. Bekk. p. 238 ist wold blosser Irrilmun; oder verschrichen, da Σατην statt Σατη auf jeden Fall einen Schreibfehler euthält (γένεται διέ Σατην Επί δέχα του Σαιροφοριάνος μηνός).

Ort der Feier ist vornehnütch die Burgülzdier; Suldas I, 1 p.
1029 Bernh. beisst est om den Buphonlen örs και τον βούν εθνον
είς δικήμνησιν τοῦ πρώτου φουκυθέντος ἐν ἐκφοκόξει βούς
εἰκριμόνου τοῦ πλείδινου ἐν τὴ θνοιξε τὸῦ καλακολίων; Meurs. Gr.
Fer. p. 63. Wo wir uns den Buphonlenaltar zu denken haben, ist
sehr ungewiss. Vielleicht wurde der Altar des Zeus llypatos für die
erste Opferhandlung (S. 443, Note\*\*) benutzt, wie auch für die Erschlagung des Ochsen, so pedoch, dass er nicht als Schlachtbank
diente. Man führte rawa den tödlichen Belliche an diesem Altar,
aber dann wurde der verwundete halb oder ganz todie Ochse nach
einem andern Altar hingeführtend dasselbst die angefangene Opferung
durch den δαιτρός vollendet. Dieser andere Altar kann in der Nähe
des Parthenon bei einer Statue des Polieus (am Ostende stehend nach
Beulé) oder bei dem Soter, der am Opisthodom sich befand (am
Westende, wo Leake auch der Polieus linhirring), gesucht werde (he

Ueher die Ortsbestimmung des in jüngerer Zeit hinzugesetzten grossen Speiseopfers s. hernach S. 453.

Die Feier begann mit einem aus uralter, eeeropischer Zeit stammenden Brauch. Auf den Altar des Zeus Polieus oder eine aufgelegte Erzplatte, deren Fuss der Altar bildete, wurden genuischte Körner von (geschrotener) Gerste und Wetzen, danehen (aus frischem Getreide gemachte) beilige Bröbe, zetZeuros, (egte, \*\*z")

<sup>\*)</sup> Pausan, Att. 24. 4 speicht bles von dem Altar, Peophyr, de abasis 11, 19. (Neurs, Gr. Fer. ) 9.01 sher bezeichnet dieselte Objectusätet als einem Erntsch: 9 ferte yng feit vig gratefig ganzfige galleren sait wareren, wo weneren telem affaren ganchetenen Gereiche sein und die appelie ganzpiege groopse, des Pausantas bezeichten wird. Dass daneben auch affaren lingefegt werden, hann nach Städies, do. end. 9.4 (3) und flegych. 19. pp. 90. (G. A. 62, 17) nicht bezweifelt werden; an der anderen G. A. a. O. citierten Stelle des Hesych, sicht можимор.

Der Stätte des Zeus und den für Ihn bestimmten harmiosen Gaben nahete dann das Opferrind und empflug, weil es vom Getreide des Zeus gefressen, zur Strafe den Todesstreich.

Die Todtung des Ochsen war selbst wieder eine Sünde, eine Beitdigung exeropischer Sitze, weshalt das Fest Buphonien, d. h. Ochsenmord hiess. Zu dem homerischen βουφόνεον bemerkt der Schol. A. H. VII. 466 βουφονείν έστιν οὐ τὸ θύειν θευξι—ἀτοκον γέφ Int Βυσίας φύονν Ιέγικα—ἀλλλ τὸ ός συντέειν βούς εξι δείπνου κατασκευήν. Daher die Flucht des Ochsenmörders und der angeknüpfte Process, wer endlich der eigentlich Schuldige sel.

Der erste Act dieses kindlichen Dramas gehörte dem eccropischen Zeitalter an, der zweite dem des Errechtlenss\*) Cerespopferte keine Thiere, sondern solche Bröte, wie bei den Buphonien vorkanen,  $\pi t Ravou$  geheissen, Pausan. Aread. 2, 3. Diese harmtosen Bräache einer Urstufe zu bewahren dienet der Zees-Altur belin Erechtleum \*\*), wo nur unblutige und weinlose Opfer gebracht wurden, Pausan. Alt. 26, 5.

Erst unter Erechtleus' Herrschaft wurde die Unschuld der Riesten Vorzeit gestört durch den Frevel eines Vichs und dessen vorschneile Bestrafung. "Als Erechtleus über die Athener regierte, da tödtete der Ochseumörder den ersten Ochsen am Altar des Zeus Polieus, cutiloh, indem er das Bell hinwarf, und das Bell wurde gerichtet (s. S. 451 Note\*\*), wie es noch jährlich (an deu Buphonien) geschicht", Pausan. Alt. 28, 10.

<sup>\*)</sup> Einige unterschieden die beiden Zeitsiter nicht, sondern legten gleich dem Cecrops die Opferung des ersten Ochsen bei, Enseb. II p. 101 Aucher,

<sup>\*\*)</sup> Passanias (26, 5) berrichnet fiu als deu des lipatos, den Zeus-Alacidentimeres Petes neuer et ende es Zeus-Dieuz (24, 4). Solles auf bried enfeieren? Am Alar des Polieus das Rind au erschlagen wur Unrecht und an den den Hapston blutige Olger au Mirigue, wur es auch, ein der ecreptischen Satzung gehännes Unrecht. Am Erschliesun, dem Tempel der Polisa, pasat ein Alar des Polisas. Die Olferstätten bei im Erschlichens dem Hennel der Brildense einen Zeustrage (Alar des Polisas, 1). Die Offrestätten bei im Erschlichens das überhaupt die älteren, also für das uralte Buphonierfest mehr gereignet als die Stätten beim Parthenon, Nech Lackt Tap. p. 110. 1 mid 200 geb es am Westende des Parthenon einen Zeus-Tempel (Diesterten) mit den Statten der Volisas und Stotz. Auch in G. Jenes (1). Die Diesterten werden der Parthenon einen Altera. (Be Deuti mul Brevon indie ich keint Auchsteff über das Zeus-Tégoro An. Bekk. p. 91, 6.) Fände sich ein Eggeopteister für Zeus Hypanos, swirdle wentige leicht behauptet werden könnel, Hypanos und Polisas häten deutschen Alter gelabt. Vorläufig nehme ich dies an, identifierer also ihen Hypanos mit Polisas Polisas om Polisas shaten deutschen Alter gelabt.

Nach Porphyr. de abstin. II, 20 waren nicht weniger als drel Opfer-Kasten thätig, die Ochseuschläger βοιτιάποι, die Treiber εντυριάδια, welche die Thiere um den Opferlisch herumatrieben, die δαιτροί, welche das Opfer in Portionen zerlegten; of μεν άτδ τοῦ πατάξαντος Σωπάτρου βουτύποι καλούμενοι πάντες, of δι άπδ τοῦ περεμλάσαντος κεντριάδια, τούς δι ἀπδ τοῦ ἀποσφάζοντος δαιτρούς δνομάζουσι διὰ τὴν ἐκ τῆς κρεωνομίας γιγνομένην δαίτα.

Hauptperson ist offenbar der Ochsenschläger, die Treiber und Zerleger sind Nebenpersonen. Einer familienhaften Kaste dürfte blos ersterer angehört haben, vielleicht den Butaden \*γ; Hesych. I p. 755 Boürng. . . . xal δ volg Διακολίοις τὰ Βουφόνια δρών; C. Fr. Hermann C. A. § 62, 19. Δια der Nachricht, in Erechtuerst sie sid als Buphonienopfer entstanden, simma Butes als erster Ochsenmörder; denn als Erechtheus zum Thron gelangt, wird Butes Priester der Athena und des Poseidou Erichthonius, Apollodor. III, 15, 1, Vielleicht sass der βουφόνος auf dem mit IEPE3.2: BOTTOT hezeichneten Stein am Erechtheum \*\*\* (Breton Ath. p. 175).

Das Ceremoniell des ersten Opfers war feierlich. Es wurde von Mädchen Wasser herbeigebracht, um Messer und Beil am Wetzstein zu sehärfen, dann dem Boupówog, wie Pausanias ihn richtiger als Porphyrius nennt, das Beil eingehändigt, welcher nach der Tödtung entflot. Nun folgte die Zuhereitung zum Mahl. Die Rindshaut wurde ausgestopft und an einen Pfing das Scheinbild angejoelnt, damit das Thier in seinem wirdigsten Ornat erscheine. Dann heginnt der Process im Prytameun, bei dem jeder die Schuld auf den

<sup>\*)</sup> Der erste Orbenenchläger führt andere Eigenamme, die keinen Berug ter Bustadenfimille zu haben schriene, Thaulon (daher die βοντέποι Thauloniden, Bossler die gemilh, p. 14), Diomos, auch Sopatros an der oben eileren Stelle, wenn hier nicht tö πρώτον zu setzen ist. Aus diesen Eigenammen erhelte gehenfalle, dass der Orbenenchläger die wichnigtes fleil auch in der Tradition hat, denn der erste Kentriade und der erste δαιτρός haben keine Personennamen.

<sup>\*\*)</sup> K. Keil. Philol. Suppl. II p. 631 hilt sich überzeng der Stein sei enlenden Sessel gewesen und hube ursprünglich lus Theater gehört wir die anderen ennenheteken Sessel. Es wird auf eine genaue Unteranchung des Stein ausbarnen. Die Lüserlicht bezielt Keil bienensch nicht auf den Heros Buten und seinen Priester, sondern versteht einen Sessel des Opferschlichters (fergeis göriggs). Lettstrech ab viel für sich. Sollte aber nicht der Sesselation reprünglich die Burg gehören? Durch die Buphonien erklärt sich seine Aufstellung auf der Burg Burk hilbarglich.

andern schiebt, zuletzt auf das Beil, welches sich nicht verantworten kann und daher verurtheilt \*) wird, Ins Meer zu sinken; Bossler aus Porphyr, de abstin. II, 29. Vgl. Schömann gr. Alt. II p. 448.

In diesem Brauche selbst liegt es, dass nur Ein Rind als Opfer gebracht wurde; wir k\u00fcnnen nicht zweifeln, dass die alte Zett sich an dem Einen genigen liess, eine zegeropiæ (Porphyr. a. O) im sp\u00e4teren Manssstale also nicht stattfand. Nach einer S. 455 auzufahrenden Sage hatte Altena dem Zeus Polieus dies erste Opfermilliget und diese Bewilligung beschr\u00e4nikte sich einst gew\u00e4s ann nur
Ein Rindsopfer. Wen (nach Porphyr.) mehrere Obeen um den
Tisch getrieben wurden, so bestand doch der Buphonienart engsten
Sinnes in der T\u00f6dtung desjenigen Tbiers, welches an Zeus' Altar
einen Frevel üben wollte.

Spāter aber wurden an diesem Feste allerdings ausser dem Einen Pflichtopfer des Polieus auch noch "viele Rinder" geschlachtet; Bekk. An. p. 221, 21 βουφονία: ἐορτὴ 'Αθήνησιν, ἀπό τοῦ Θύεσθα βούς πολλούς ἐν ταύτη τῆ ἡμέρα; Είγιπ. Μ. p. 210, πολλοί βόες.

Dieses grosse Speiseopfer scheint dem Zeus Soter und der Athena Soteira dargebracht zu sein, als ein jüngerer, den Buphonien oder Dipolien augeschlossener Fest-Act, Disoteria genannt.

Von der Grösse dieses Soterien-Opfers legen die Ilautgelder Zeugniss ab. Nach C. I. In. 157 kannen aus dem Opfer für Zeus Soter Ol. 111, 3 von den Boonen 1050 Drachmen ein; nach Rang. Il p. 501 n. 542 sogar 2610 Drachmen. Es sind die grössten Summen unter allen verzeichneten. Beide dort erwähnten Opfer sind die des Buphonientages. \*\*) Man kaufte Rinder je nach dem bei Abrechnung zum Jahresschlusse Geld äbrig war.



<sup>\*)</sup> Pansan, Att. 28, 10 schein freilich das Gegentheil an augen: es set das sell agrichtlich Telegraperben, auged? ng abgrég last deh kaun nadeut set hen van der Schein Schliebung s

<sup>\*\*)</sup> Anfangs bezog unch Bickh C. I. 1s. 187, 25 auf den XIV Skrephoriou; hrunch findrete seine Ansicht a. 0, p. 003 und neine, c. sei das Opfer am Jahrenschlause I.y. 26, 6. Lysius sogs nur öwefer ylyverzes "mun opfert" nicht if öwefer "das bedannte, grosse Buphoniesopfer". Teden Buphoniesing aind nullal först überliefer. Üffenber bezogen sich die grossen Bungeder auf dan Kosterienopfer des XIV Skrophoriou. Aust dem Bothonigsderer Rung, 19.

Ausser dem Priester des Zeus Soler und der Athena Soteira\*), war hierbei eine Opferbehörde thätig, wahrscheinlich die 14 flieropöen.\*\*)

Für die alten Dipollen-Bräuche müssen wir uns dagegen den Priester des Zeus Polieus thätig denken (Ehrensessel Philol. XIX p. 358).

Die Belleiligung der Epheben het den Disoterien geht aus verschiedenen Stellen jüugerer Inschriften hervor, Ephem. n. 4008 kin. 29 δραδος δὶ ξάμιλλομενοι τοῖς Διασστροίος; und vom Kosmeten: όμοιδος δὶ ἀπη[ντροϊν καὶ τοῖς Διασστροίος; τὸ Διλ τοῦ Σοτηδοι καὶ τỷ Δθηνῷ τῇ Σοτηδος κ[αὶ ἐθνσαν κατὰ τὸν νόβονῖ; n. 4042, 25 [θύεν δὶ] κροῦν τῷ Διὶ τῷ Σοτηδο καὶ Δηθνῷ τῷ Σοτεξος]. cf. Ε. Curtus Gold. Nacht. 1560 p. 341.

Bei der wachseuden Genussucht und dem Herunterkommen alter, seltsam "erhö scheinende Franche, darf man aunehmen, dass das angeschlossene Soterien-Opfer mehr und mehr Hauptsache wurde, mid Spätere meinten, die Bophonien hätten von der Opferung vieler Ründer (An. Bekker p. 221) ihren Namen, da sie doch vielmehr darum so heissen, weil man an einen gövos, verübt an Einem Ründe, dachte, s. S. 449. Wir finden, dass Demosthens heauftragt wurde, dem Soter seinen Altar für (herkömmlich gegebene) Staatsgelder zu schuücken; Phil. Dem. 27 debbüres proß v riß brudge voör Jobö

a) Auf einem Ehrensessel Philol, XIX p. 362 n. 20 IEFES, Z. 410 Z410 E EQTEPO | KAI AGENAS ZQTEIPAS. Hier lat das doppelte 410 S sonderbar. Es selveita, dass man vom Disoterienfeste des Zeus sprach, obwohl in "Disoterien" sehon Zeus enliulien ist, und dass man so auch zu einem Zeus Zeussoter kam. Vgl. Vischer im N. Schweiz, Miss. III p. 48 de 2. Note.

<sup>\*\*)</sup> Rang. n. 754 (s. vorhin Note\*). Die belobte Opferbehörde bestand, nach dem Namenverzeichniss (siehe Rangabé II p. 414), aus wenigstens 13 Mitgliedern; vgl. Ross Demen p. 40 und oben S. 314, Note\*.

<sup>\*\*\*)</sup> Ατ. Νυb. 984 ἀρχαϊά γε και Διπολιώδη και τεττίγων ἀνάμεστα και Κηκείδου και Βουφονίων.

τοῦ σωτήρος ἀργύριον τελεῖν τοῖς κατασκευάζουσι καὶ κοσμοῦσι τὸν βωμόν κ, τ. λ.

Die Ortsbestimmung des Opfers für Zeus Soter und Athena Soteira ist sehr schwierig. Die στοῦ ἐλευθείριος hat vielleicht am meisten für sich.\*) Nach den Buphonien, die auf der Burgfläche vor sich gingen, waren die Feiernden hinabgestiegen zum Prytaneum. Um die noch übrigen Festacte (Disoteria) zu absolvieren, stlegen sie nicht wieder auf die Burg, sondern henutzten iene Stoa.

#### Betrachtung.

Die Buphonien sind ein Dreschfest. Der Ochs, welcher an den Getriedekörner des Zeus freveil, thut das, was er auf der Tenne zu thun pflegt beim Austreten des Getreides. Der Keutriade muss einen oder mehrere Ochsen um die Zeusstätte heruntreilben, \*\*) well es so auf der Tenne geschielt, deren man sich in der Buphonienzeit bedient, um Korn zu dreschen. Dass schon geschnittenes Getreide auf den Tennen liegt, Icht das Fetsjahr selbst. Thargelion ist der Monat des Achtenschnittes und die Buphonien fallen 14 Tage nach Ende Thargelion.

<sup>\*)</sup> Der Zeus dieser Ston hiess auch Soter, Lenke Top. p. 77, 6. Hier wurde das schon erwähnte Decret aufgestellt (Rang. II p.410, n. 793, 28 [er r] g groce τοῦ Διός) zur Belobung des Priesters des Zeus Soter (ibid, lin, 13 ond 22). Der Zeus Eleutherios oder Soter ist erst nach dem Perserkrieg (Aristidea bei Leske a. O.), wohl mit Bezug nuf die Schlscht bei Platnene (Thucyd. H 71) aufgestellt, und das Soterienopfer musa demnach von a. Chr. 479 au aufgekommen sein. Nach der andern Inschrift n. 794, welche ebeofalla die Buphooien ungeht, erfolgt die Aufstellung & v v q avoo ], eine Ortsbestimmung, die völlig nuf Ergänzung beruht. - Man list nuch den Tempel, welchen Zens Soter mit Athena im Piracus hatte, vorgeschlagen, Böckh St. H. II p. 255 a. A.; Siebelis p. 4 zu Pausan, Att. 1, 3 Die Versenkung des Beils in die See konnte veraulsssen ans Gestade zu ziehen. Indess dürfte doch der Aofstellungsort von Rang, n. 793 beachtenswerther seio. Für die Bevölkerung wäre es das bequemate gewesen, wenn mno alle Soter-Stätten von Atheu zugleich benutzt hätte, slso such die im Piraeua; doch hat Plutarch Dem. 27 nur voo Einem zu schmückenden Zeus-Altar gesprochen.

<sup>\*\*)</sup> Sacrorius voo Walterslaussen über sleilian, Ackerbau p. 15: Das mit kleinen Sicheln abgrachnittene Getreide wird auf einen flinden etwas gedeuten Bodro, auch wohl auf die Chausser gelegt, worant zwei an eine Stange gebondene Ochsen im Kreise herungelene, das Strob zertreten und so das Getreide ausdreschen. Vgl. Voss. Löb. p. 101 zu Virg. 6, 1, 178.

Die Begelungen des XII und XIII (Shirophorien und Arrhephorien) scheinen ursprünglich Nebengebräuche des Bresehlestes gewesen zu sein, später aber sich selbständig entwickelt zu laben, der eine zum Beschirmungsfeste des Oelhaus, der andere zu Todtenbräuchen für den am XIII gestorbenen Landesberos Ersehluss, welcher am Tage vorher (am XII) durch seinen Priester (bei der Skirophorienprocession) repräsentiert worden war. Als Erzechtheus noch den Kornhalm symbolisch darstellte, waren die Gebräuche des XII und XIII ebenfalls agrarisch und in engerem Verhältnisse zum Hauptfeste (den Buphonien). Siehe oben S. 44S.

Ganz zerschnitten ist das Band zwischen dem Hauptfest und den Nebenfesten auch später nicht. Pausan. Alt. 24, 4 verschundt den Nebenfesten auch später nicht. Pausan. Alt. 24, 4 verschundt die Erklärung der Gebräuche des Dipolienfestes (τṛ)ν ἐπ' ατ'στοῖς λεγομένην αι'ταν οῦ γράφο), wahrseleinlich weil sie mit dem mystischen Erceltheus und den Arrhephorien zusammenlien, also nicht blos μετὰ τὰ μνστήρια = ἀρφηφόρια (s. S. 444), sondern auch im Zusammenlange mit den nächtlichen Erceltheusmysterien begangen wurden. <sup>8</sup>)

Den Skirophorien mag das Herkommen zu Grunde liegen, während das Getrelde auf den Tennen lag, den Zeus um beständige Witterung anzugehn, und deshalh mit dem Widderfell Sühnumzüge zu halten. Die Skirophorienprocession ist ein solcher, eine besonders feierliche ἀποδιοπόμπησις, die in historischer Zeit einem speciellen Object, dem Schutz der Olive gewidmet wurde. Aber auch in dieser specialisierten Form hatte der Sühnumzug des XII noch Bezug zu den Buphonien. Dies geht aus einem merkwürdigen Dogma hervor; als Athena und Poseidon stritten, versprach iene, wenn Zeus für sie entscheide, dem Stadtschützer das erste Opfer am Altar\*\*) (Hesyeh. v. Διὸς θᾶκαι; Küster zu Suidas v. Διὸς ψήφος, wo das Opfer nur das Buphonien-Opfer sein kann; es heisst da rò rov Hoλιέως Γερείου πρώτου θύεσθαι έπί βωμού). Der Sieg der Athena ging also den Buphonien voran, und Athena, die als Schöpferinn der Olive diesen Sieg gewann, feierte siel1\*\*\*) in dieser ihrer siegreichen Eigenschaft am XII, s. S. 209.

<sup>\*)</sup> Ob wegen des Zusammenhangs der Buphonien mit Erechthens in der historisierenden Sage behauptet wird, unter Erechthens habe der erste Ochsenmord stattgefunden, lässt sich nicht entscheiden; möglich ist es.

<sup>\*\*)</sup> Dasselbe Verhältniss wiederholt sich örtlich. Die Oelbaumschöpferinn lst in der Nahe des Zens Polieus, der für sie entscheidet, Pansan, Att. 24, 3,

Durch den Sieg über Possidon und die Schöpfung der Olive gewann Athena erst litre hohe Stellung als Obergöttin im Lande Attiea, der sich sowohl Possidon-Erechtheus als Apollon unterordnen musste. Im Skirophorienzuge war also die göttliche Landesmutter, in three ganzen Hohett vertreten, die Mutter mit ihren beiden Söhnen. Der Priester des Possidon Erechtheus 'musste vielleicht den Schirm tragen, \*) um den Sieg der Göttlin zu bestätigen. — Die Dogmen, den dien dies Ritual basiert, haben, obvohl zum Theil alt, ihre Abrundung erst in historischen Zeiten gefunden.

Im weiteren Verlauf mehrte sich ohne Zwelfel die Geschiedenheit der Feste des XII, XIII und XIV, zumal als das grosse Speiseopfer für Zeus Soter die alten Buphonienbräuche in den Hintergrundschob und aus dem agrarischen Buphonienfeste immer mehr ein neiltisches, ins öffentliche Leben hineinezoenes.\*\* wurden

n - - - - Gongl

sich für Athena erklätt hatten (Apollodor. III, 14, 1) bei der Gelegenheit gedankt.

<sup>\*)</sup> llarpoct. p. 168 sagt: χομίζουσι δὲ τούτο (τὸ σχιάδειον) Ἐτεοβουτάδει. Da nan, um alle drei durch den Schirm zu bedecken, doch wohl einer von den dreien diesen in der Hand trag, so kann nur der Priester des Poseidon Erechtheus, ein Butade (s. S. 451), zum Schirmträger gemacht werden.

<sup>\*\*)</sup> Vermuthlich seit 479 a. Chr., s. S. 453 Note \*\*.

# Index.

Zusätze sind durch [] bezeichnet.

Achaja, Demeter 207, 301. Aegeus, Todtenopfer 280, Agnus eastus 296 Agonen, der Panathenäen 190 f., siehe Anfangsmonat, siehe Neujahr. gymn., hipp., musical, Agon; in avodos der Thesm. 208 f. Eleusis 231, 264 N. \*\*\*, 266; der Antinocen in der Stadt 61 Note \*\*; Theseen und Epitaphien 281 ff.; der Chytren 368; lyrischer Agon Artivoog 2001iog 266. der gr. Dionysien 305; der Thar- Authesterien. Namen für Theile desgelien 423 f. αγωνοθέτης jüngerer Ausdruck für Athlothet 125 Note \*\*: 307 f. αγορανόμοι 352 Note +. αίρεσθαι τους βους 258 Note. Agrae, Grappe von Culten 19 Note. 377; Tempelanlagen 378. Agraulos 434 ff. αγυρμός 224 Note \*. Αἰάντεια 111 Γ. Alyexopeic 317 Note; vgl. 401. Alimontia mysteria, siehe Ilalimusische Mysterien. άλογος γειμών 46 Note. Altarpriester 235. Amazonen, Todtenopfer 280.

Ammon, Opfer 114 Note \*\*.

Apoll 49

άναβάτης 153.

αμφιφώντες 404. αμφιθαλείς 273.

Amulete 253 Note \*.

Amphietyonie des Poseidon 27 f.; des

332: 397. Pestes, nehst Kalenderzeit 345 ff.; Namen für das ganze Fest 347 ff.; Zeit im Sonnenjahr 21 Note, 100; einst ohne Bacchus 19 ff.; bacchisehe Anth., Fest des Gottestodes 69, vgl. 378; unter Herrschaft der Trieteris 73; Feier der drei Festtage 349 ff.; Deutung 369 ff. Aphrodite Oveavía phonicisch 18, vgl. 19 Note; Nemesis zugenannt 210 Note: 37: πορνη 314 Note \*\*\*: Tempel &v Kýzorg 117; der andere Tempel vielleleht bei den Anaturien benutzt 312: Πανδημος 113: vgl. 402. αμβροσία, Lenãentag? 340 Note \*\*.

ανάρρυσις 307 ff.

andabata 151 Note.

ανάστατοι 404.

314 Note \*\*\*; Eπιτραγία 401; Apaturien. Name 317; Stiftung 34; vgl. Chalkeen; von allen Phratrien begangen, siehe Phratrien; um Wintersanfang 35 Note \*; Kalenderzeit 302 ff.: im Prytaneum 305 f.; Feier 306 ff.; Sehluss der Fejer, siehe Hephästien; angelehpte Festaete, siehe Peplos, Chalkeen; Programm 315; Alterthüm-

lichkeit der Anat, 316 f. Apoll bei Athen nieht so wie Artemis an alte Ortsnamen geknüpft 40 Note \*\*; in mehreren Culten junger als Artemis 52, vgl. 316; amphictyoniseh 49; durch 8 Monat

ff., 207; ob auch im Winter verehrt? 107 Note. -

Apoll in Beziehung zu Posefdon 49; zu Theseus, parallele Opfertage 106; nieht mit den Erdgottheiten vereinigt im Skirophorienfeste 442 Note \*.

'Αλεξίκακος 421 Note\*. Βοηδρόμιος 49; 211. Δήλιος, hei den Thargelien 50; kein Delion 51. Δελφίνιος, am Euripus I; Colonisationsgott 48 Note: selt wann phinien 400 ff.; bei den Thargelien 121 Note \*\*, Eßdonerog 106 f. Εκατομβαίος? 105. Κύννιος 103 f. Νεομήνιος 106. Ούλιος Πατρώος der pythische Apoll, aus Marathon 51 f.: ihm Artemis. Culte der attischen Ostwurden die Epiphanien 59, die siebenten Monatstage 107, und die Thargelien 421 Note\*, 424, begangen; Ap. Patr. bei den Apaturien 310, 316; Gleichstellung mit Erechtheus 417 Note\*, 456. Ilv-Dioc, siehe vorher Πατρώος.

αποβάτης 153 [.

Archegetis 406 Note \*. Archiloehus 297.

αρχιθέωρος hel den Eleusinien 250. Archonten, Ehrengäste bel den Panathenaen 174. Der erste Archon verwaltet die gr. Dionyslen 396 f. and Thargelien 424, vgl. 59. Der Arch, Basileus hatte die Mysterienpolizei 240 f.; war nach Poll, VIII. 90 Vorstand der Lenäen 312 Note; opferte vielleicht an den Pithogien 350 f.; leitete das ChoenGelage 361; auch wohl die Chytren 369; vielleicht die Diasien 386 Note \*; wählte die Arrhephoren 416 Note\*. Der Arch, Polemarehos opferte der Artemis 213 f. und bei den Epitaphien 281. Arch. elner Zunft? 268 Note \*.

durchgeführt 54; Epimenien 105 Areopag Sitzungstage 17; panathen, Nebenopfer 18 Note\*, 177, 192; Gottheiten des Ar. am Partheuon 193; vielleicht nächtliehe Bräuche 171.

Argeer, Binsenpuppen 30 Note. Ariadue, 359 Note \*\*, 401.

αρχτεύειν 406 f. Ayurtús, seit Solon 52 Note. aporor, heilige Pflügungen, 218 N. \*, 221 Note\*; der αρ. ύπο πόλιν 9

> Note a; vgl. Eleusinion. Arrhephoren 446 ff.; nicht auf die Deipnophorie zu heziehen 273 Note\*.

athenisch 40 Note\*; bei den Del- Arrhephorien älterer Gestalt agrarisch, Theil der Buphonien 13. jüngerer Gestalt auf den Tod des Heros Ereelitheus bezüglich 37. 42 Note: Bränche 413 ff. [Polem. in Schol. Soph. O. C. 100.

> küste 1; in mehreren Festen ist Artenisdienst das ältere Element. siehe Apoll z. Anf.; Art. in den Ereehtheus-Kreis gezogen 48, 405 Note\*, 407 f.; Aenderungen seit der Perserzeit 407; Menschenopfer 420 Note \*\*: Art, hatte an den Thargelien Theil 415.

Αγροτέρα vor Apoll verehrt; ihr Frühjahrsfest antiquiert 49; Herhstfest der Agr. 211 ff. 'Apiστοβούλη 410. Βραυρωνία, Braur. und Munychia früh gestiftet 18 f.; Feste beider Artemiden gleichzeitig 401: Braur. auf der Burg 407; bei den Plynterieu? 438. Δελφινία Göttinn des Delphinienfestes, vor Apolf verehrt 49, 400 f. bei den Thargelien? 421 Note \*\*, Airruvva 400 Note\*. Eunleia

410 Note \*\*; vgl. 377. Movvvyla s. Munychien. Ovlla 100. Eslaspoρος 410 Note \*\*. Φωςφόρος 411. Asklepieen, siehe Asklepios, am Vlli Elaph, gefeiert,

Asklepios gefeiert am XVIII Boëdromion 72; Opfer am städtischen Asklepios - Tempel 251: Incubation? 253; am VIII Etaphebolion 72 Note \*, 301; bei den Alavrelois 411, am XVIII Munychiou? 412.

ασχωλιάζειν im Theater 361 Note \*: unattisch 364 Note \*\*\*. Athenãen 314 Note\*.

Athena früh individualisiert 2; Epinienien 3.

turien 300, den Skirophorien 412, 454 ff., den Buphonien 454 ff., vgl.

452 L Ath. und Gaea. Monatstage 4; einst im Erechtheum vereinigt? 436 Note \*\*; siehe Doppelopfer.

Ath. und Hephäst: agrarisch 8; ins Persönilehe gezogen 41 Note, 312, 314, 408; Ath. Tochter des Hephäst 83.

171 Note \*. Ath. und Poseidon, Conflict 27;

Spur davon im Kalendertage der Panathen.? 39 Note \*\*: in der Buphonien-Legende 455 Ath, und Apoll, Menschenopfer

Ansehen des Athenaeults 40, Rückschritte 85 ff. Die Hauptgeborene Ath, nicht alt im Cultus 81, 83; zu Wagen

nach anfänglicher Vorstellung 172 Note \*\*; nicht den ganzen Fostkreis betreffend 83. Siebenzahl im Athenadienste 174 Note; Zweizahi gewisser Func-

tlonärinnen 136 Note \*\*. Ath. der Mond 172 Note.

"Αγραυλος 436. 'Αρχηγέτις 406 Note \*. Έργάνη 313. Ήφαιστία 314, 408. Ίτωνία 128 Note. N/xη, panathen. Voropfer 195 Noten \* und \*\*. Παρθένος, Reichsgöttinn 86; Göttin der grussen Agonen 193. Holiác Göttinn des Erechtheuskreises 40; In historischer Zeit minder angesehen 86; ihr wird die Hecatomhe 179 N. \*\*. am grossen Altar 195 Note \*\*\*. dargebracht; ihre Priesterinn 447 Note \*, im Skirophorienzuge 456. Σκιράς Oilvenschützerinn 54, 442; ihr phalerischer Dienst ist der ältere 54 f. Σώτειρα 452 f. Tylεια, panathen. Voropfer 177, 192, 195; Bild der ilvg. 193.

Ath. und Zeus 4; bei den Apa- Athlothesie bei den kl. Panatheuäen? 125, 127,

Athlotheten-Inschrift 151.

Attica. Sonderentwickelung der Landestheije 1: Hypothesen der Alten darüber 27 Note \*\*: Einigung 40; die Einigung mehr religiös als politisch 81 f.

Augen, der Athena geweihet 438 Note \*\*.

Ath. und die Eumeniden 5, 17, Bacchus, den Zeus verdrängend 19, 78; den Apoll beeinträchtigend 58 ff.; 86 f.; 271; mit ihm identificiert 59; vgl. 255 Note \*\*\*, 275; mit Demeter vereinigt 62 ff.; Feste dem Weinbau im Ungefähren augeschlussen 67 ff., doch zunächst durch die Anthropisierung des Weinbaus im Kalender fixiert 373, vgi. 67 Note; B. erzeugt 72, 378; sjehenmonatiich 67 f., 328; neunmonatlich 69, 319, 323; der durch zwei Geburten vollendete B.helsst sowohl selbst Dithyrambos 323,als auch das Loblied auf ihn 330; vgl. 327 f., 342; B. als junger Zens inthronisiert 371; ermordet 372 f. ficiligthum in Linnae s. Le-

nacon Έλευθερεύς 353, 357, 361, 370 Note \*, 371, 392. Aupvaios 362

Note \*\*. Melavaryeg 317. Melmoμενος 266. Νυσήϊος 372 Note\*, ο έν Πειραιεί Διόνυσης 331 Note \*\*. Bäder, bei den Elensinien, künstliche 255 Note \*; natürliche 218; bei

mns 298. ο βασιλεύς, siehe Arehonten,

βασίλιννα, Gottestraunng 357 ff. 371. Bendideen, bezogen auf Erechtheus 86, 408, 426; Feier 425 f.

βόαργος 257. Boëdromia 211 ff.; vgl. 280 Note \*\*. Boëdromion, nachmals Anfangsmonat

214; vgl. Neujalır. Nach den beiden "Bruchstükken attischer Festkalender" bei

Ross Demen p. 30 ist das heca- Chor, cyclischer an den Panathenäen tombäonische Nenjahr in Athen damais erloschen gewesen, und Chytren, Name 24, vgl. 367 Note +; ein boedromisches an die Stelle getreten. Der Anfang mit dem Bordromion scheint hier nicht als ein bloss gymnisches Neujahr (Boekh C. L. I n. 270 p. 375; E. Curtius Gott, Nachr, 1860 Dec. vyrog 366 f. p. 331) aufgefasst werden zn konnen; auch durfte der Fortbe- Cithersuiel bei den Panathen, der stand eines zweiten (hecatombãonischen) Neujahrs noch neben Cimon, unter K. jenem directer Beweise bedürfen. ] Connidas, unter K. Bootes, Sternhild, in ålterer Zeit

agrarlsch, später hacchisch aufge- Daduchen reichen bis ins IV. Jahrh. fasst 22 f.

Brauron Lage 122 Note \*. Brauronien, auf Ereehtheus hezogen

10; behaupteten sich unverändert Daduehinn? 237. 81: in Brauron begangene 400 f. Daeira? 254 Note \*\*, 331. und städtische Br. 405 Note +: 407. dazzolene, dezolete 254. βουλευτήριον In Eleusis 232 Note\*. δαιτροί 451.

βουφονείν 450.

Buphonien, Name 453; B. und Arrhephorien Feste des Erechtheuskreises 7: die Kalenderzeit der B. aus hohem Alterthum beibehalten 4; in der Dreschzeit 13 Note. dexarevery 406 Note \*. 56 Note, 454; Branche 449; Zu- δεκάτη προτέρα s. Monatstage.

rien und Arrhephorien 455 f.: Uebergang der einst agrarischen B. in ein Staatsfest 456.

Ceramicus, unter K.

den Thesmoph, am Ufer von Hali- Chalkeen, agrarisch, Pflugfest I f.; Fest der Zeugung des Erechtheus den Apaturien angeschlossen 34. 312: auf Athena Heuliästia bezogen 314, vgl. 83; Brauche 311 ff. Charisteria 217.

Chlocen späterer Name eines Theils der Procharisterien 1 Note \*\*\*.

43 Note \*.

Choen, älteste 22; das bacchische Choen-Gelage 360 ff.; s. Anthe-

sterien. 170; an den Thargelien 423 f.

345, 349; älteste Chytren 21 (.; die Ch. jüngerer Zeit betrafen die Leiden des Bacelius 330 Note \*\*, 372 f.; Bränche 355 ff. [Philoch, in Schol, Soph. O. C. 1007: s. Anthesterien.

χύτρινοι αγώνες 308, 391 Note\*. Flöte vorangehend 139 Note ++.

post Chr. 63 Note \*; Rang, Herknuft, Kleidung 233 f.; sie handhahten das Dioskodion 410

Deipnophoren, einst im Dienste des Apoll 271; auch deinn, Knaben 273 f.; Frauen beim Theseenschmans 277, vgl. 274 Note; im Athenadienst? 273 Note \*.

sammenhang mit den Skiropho- Beljen v. Pisistrat gefelert 84; Theorie

uach Delos 402 f.; den Thargelien parallel 415, 425; s. Penteteris.

Deliou s. Apollon Delios, Delphi. Delphische Entscheidungeu im Ereehtheus-Dienst 39, vgl. 188; Beziehungen des Pisistrat zu Del-

Delphiuien, Seeausfahrtsfest, Zeit im

Sonnenjahr 48 Note, 100; Bräuche

Delphinion, Ort des instruciar redéναι ? 390; Gericht daselbst 400 f. Demarcheu 180.

Demeter nicht unter den uralteu Gottheiteu des att. Festjahrs7; in deu Zeiten der Wanderungen gestiftet 29, s. Thesmophorien, 'Ayala s. Achaja. Xlon, Stiftung des Opfers Dipolien s. Buphonien, am VI Thargellon 36, 54; dies διφροφόροι 181. Opfer verschieden von den Chloëen Disoterion 550 Note \*\*. 9 Note \*\*\*; am Vorabend der Thar- Disoteria 453. gelien 416. Νέα Δημήτης 237. Dithyramb s. Bacelius. Demetria, Name des eleusin, Agons dolagos 145 Note \*\*, 146.

Demetrias, Taguame 376. Demophon Pflegling der Demeter 64 dogmia 305, 307.

Note, 239 Note \*\*. Sohn des Theseus 432; sein Fest 265.

δημόσιοι 419 Note \*. δημοτελής 307 Note \*.

Diasien älterer Gestalt an Stelle des Echo, ein Ort in Attica 252, im Jabr 20 Note; Brauche 23 ff., είκαθες s. Monatstage. vgl. 382 f.: jüngerer Gestalt, Be- Eirene bei den Synökien 112 ff. nennung 385 Note \*; Bräuche Eiresione bei den Panathen. 194; am 379 ff.

Diobelie 331 Note \*: 307 Note \*. Dionysien sind Weiufeste 327; Grund-

lage die Weinbereitung 11 f.; die ἐκκλησία ἐν Διονύσου 388 Note. ländlichen sind die ältesten 11, die grossen die jüngsten 58 Note \*\*: die Lenäen später als die Anthesterieu recipiert 311.

Ländliche D. Namen 325, 327, 329; Zeit im Jahre 41 Note; 45 Note \*; nicht trieterisch 73; Kalenderzeit 323; die ländlichen D. sind nicht Weinlesefeste 324 ff.:

Grosse D. einst Apollonsfest 59; als Baceliusfest dem älteren Dogma widerstreitend 69 Note \*; Umtaufungen 61 Note \*\*; Zeit im Jahre 60 Note \*\*, 100, 305 Note \*\*\*; warden allgemein hellenisch 87, 391; Kalenderzeit 387 ff., vgl. 394 f.; Feler 301 ff; Verwaltung 396 ff.

Brauronische B. 400. Διυςκώδιον bei den Eleusimen 245; beim Zeussest im Maemacterion 317 f., 32t; vom Diasienopfer 386 Note \*\*; bei den Skirophorien 440 f., 455,

263; der gr. Dionysien 61 Note \*\*. Doppelopfer im Athenacult 17, 152; in Ilios 196 Note \*\*\*: vgl. 417.

> Dreifuss apollinisch und bacehisch 423; vgl, 59, 396, δρώμενα in Eleusis 261. δωδεκαίς 178

anthester. Bacchusfestes 19; Zeit έγγραφαί 306 Note \*\*, 435 Note \*.

VII Pyanepsion 271; die Eir. viell. vom Tempel der Athena Skiras mitgenomineu 275 f.

Eleusinien älterer Gestalt ohne Bacchus 61; lenzliehe Correlatfeier? 65; Männern früh zugänglich (66,

Eleus, jüngerer Gestalt Geburtsfest des siebenmonatlichen Bacchus 68; zwei Stufen der Weihe 72; Zeit im Jahre, Weinreife 67 Note, Aequinoctium 73; Kalenderzeit 222 ff.; Personal 233 ff.; Feier 243 ff.; Uebersieht 268 f.

Eleusinier und Athener im Gottesdienste geeinlgt 62 f.

Eleusinion Lage 249 Note, vgl. 190; erhaltenes Fragment 231 Note; bei den Thesmophorien benutzt? 250. Vielleicht ist der άρυτος υπο πολιν auch auf das E. zu beziehen. abgesehen von alten Zeiten, in denen alle agrariachen Gehräuche dem Athena- und Erechtheus-

Dienste angehörten, Eleusis; Vortheile der geogr. Lage

65; Bauten 378. Epheben 342 Note, 393, 411, 492. Ephebeneid 435 f.

έπίβδα 313: vgl. 309, 311.

ἐπίβοιον s. Doppelopfer. ἐπὶ βωμώ s. Altarpriester.

Epieur s. Enixovooc. Epidauria Auferstehungsfest 72; vor dem Zuge nach Eleusis 221 Note \*\*\*, am XVIII Boedr. 226; Brauche ευχαριστήρια kein Fest 263. 250 ff.

Eπίκουρος, Epicurs Geburtstag 331 f. έπιμεληταί των μυστηρίων Administrativbehörde 240 f.; Epimelet eiuer Zunft 267; die Weinwarte hei den Apatur, hiessen so 308; neben dem ersten Archon 424.

Enimenides Reformator 52 ff.: vielleicht Stifter der kl. Mysterien 62 und der Procrosien 76; Bild in Agrae 377.

Epiphanienfest des Apoll im soloni- Euveider 266, vgl. 268. scheu Festjahr 58 ff.; Zeit im Evropla 410 Note \*\*. Sonnenjahr 60 Note \*\*; Kalender- Eurysaces, Altar 355. tage unsicher 61 Note \*\*\*; Ueber- Exegeten 245 Note. gang in die grossen Dionyslen 59. Enloxiga 411 Note \*\*.

88, 215; Bräuche 278 ff. Epitaphische Reden 215 ff., 279 ff.

Erechtheum, Grab 15 Note; bei den Plyntericu henutzt 433.

Erechtheus Sinnbild des Korns 5; Ferieu des Raths bei den Apaturien nicht als Quell zu deuten 5 Note,

6 Note, 37 Note; Feste dem Kornbau angelehnt 6; agrarischer Erechtheuskreis 7 ff.; die Grundidee mit der der Eleusinieu verglichen 88 Note.

Person 7; vgl. Poseidon Ereclitheus; Festkreis des persönlichen Er. 33 If., 407 f., 437 ff., 455 f.: als Schlange vorgestellt 37; Pauathenäenstifter 39; mehrere Mitter 41 f.: von Kauephoren getragen 405 Note \*, vgl. 407.

zurückgedrängt im Gottesdienste durch Pisistrat 82; am Parthenon wenig hervortretend 83 Note \*; durch die Vorstellungen von Theseus verdunkelt 86; mit Apoll gleichgestellt, s. Apollon Patroos. Eros Altar 312 Note \*; Erzeugung 311 Note \*.

έρσηφορία 448 Note \*. Euandrie der Panathensen, nachpisi-

stratisch 167; zwiefach 168. Ευδάντμοι eleusiuisch? 235; Myste-

rieuboten 211. Eunleia später von Artemis ver-

schieden 410 Note \*\*. Eumeniden. Schlucht 2; Cultus 171; eine Eumenide am Parthenon gebildet 192 Note, 193, Vgl. Athena. Eumolpiden. Aus ihnen der Ilierophant 233; Eumolp. und Keryken 244, vgl. 235; und Philliden 238

Note.

Familienculte 3

Epitaphien seit den Perserkriegen Feigen. Zeit der Reife im Sonneniahr 35 Note \*\*; um Artemis zu versöhnen 405 Note +; im Apollo-Dienst 417 f.; Feigenspelse bei den Plynterien 433 f.

303; im Unterricht 351, 355,

Festjahr. Entstehung aus dem Monat 2; cecropische und erechtheische Bräuche im Cultus uu- Gephyräer 20. terschiedeu 450; das agrarische Gephyrismen 255 Note \*\*. Festiahr (siehe Erechtheus) erst Geraren, Namensform 358 Note \*: durch die Völkerzüge geändert 27; Reformation durch Epimenides und Getreide, Zeit der Wintersaat 10 Solon 52: Pisistratus fand die att. Religion fertig vor 80; Einwirkung der Perserkriege 87 f., 407, 410 Note \*\*, 454 Note \*; Verfall 128 Note \*. - Uebersichten des historischen Festjahrs Tafei I zu S. 23 und II zn S. 26. - Das Festjahr von Ceos dem attischen verwandt 320.

Feste fröhlich oder traurig nach der Jahreszelt 58 Note \*, 16; Festund Werkeltage 93 ff.: Namen zwischen Neutrum und Feminin schwankend 443 Note \*\*, 345, vgl. 344 Note \*\*; halbe Festtage 226, 337, 390,

Gaca, Opfer am Monatsende 3; hatte verm. an den Chaikeen und Procharisterien Theil 8: einst im Alleinbesitz des Tempels der xovροτρόφος 33 Note +; Lage des Tempels 416 Note \*\*; Gaea Mutter des Erechtheus 41, 407, siehe Athena: Opfer an den Genesien 210.

Gamelien, Stiftung 42: Hochzeitsopfer, Theogamien 343 f.

Gamelion, Name aus der Erechtheus-Religion herrührend 82; nicht aus monat älterer Zcit 80 f., 314.

Nach Ahrens im Rheinischen auf Samos mit dem Lenaeon an, der dem attischen Gamelion entspricht.

Genesien, Name 209; Todtenfest und Boëdromien 210 f.; Uebergang in ein Marathonsfest 212; Festzug für Artemis 213 f.; Parentationen? 215; die Genesien beerbt von den Epitaphien 280 Note \*\*.

Gebräuche 358 ff., 367 f. Note, 35 Note\*, Beginn der Feldarbeit im Frühjahr 20 Note, 350, 376: Zeit der Kornreife 11 Note. 50 Note \*\*, 99, 402 Note \*; des Breschens 13 Note, 55 Note \*. 454; des Ernteschlusses 16 Note. Getreidescheffei nicht symbolisch

265 Note \*. Gottesfriede für die Mysterien 205 Note \*, 223; im Apoilodienst 402 Note \*\*\*.

Gottestrauung, s. Basilinna.

Gymnischer Agon der Panathenaen, Stiftung 117, 123; bei den kl. Panatheu. zweifelhaft 124; Lebensalter der Agonisten 141 f.; Anordnung der Spicle 144; Pause im Agon 146; Vasen 142 ff.; Preise 141, 151 f.; Ort 152; Zeitdauer 202.

der Elcusiulen 263 f. der Theseen 284 f.

Hadrian in die Mysterien eingeweiht Hadrianion, Schaltmond 318 Note \*\*\*:

vgl. 47. αγιαφόρος bei den Elensinien 254 Note \*

άγνεία απ' ανδρός 294 ff. Leuaeon umgetaust 47; Ansangs- αλαδε μύσται, der XVI Boëdromion 222 Note; πρόςρησις 226; Brauche

246 ff. Mus. XVII p. 347 fing das Jahr Halimusische Mysterien 297 f. -Siehe Thesmophorien.

> Haloa, Geburtsfest des neunmonatlichen Bacchus 69; trieterisch? 73; mit dem Zeusfest im Maemacterion zusammengeworfen 320.

Den überlieferten Monat Poseideon verwirft auch Ahrens im

Rhein, Mus. XVII p. 332, will έξρεια της Δημητρος και Κόρης aber die Halven dem Metagitaion vindicieren. Die Begründung dieser seiner Ansicht hat Ahrens noch nicht mitgetheilt, αμαξα, τὰ έκ τών αμαξών 310, vgl.

21; 341; 356; 370; 393, αμιλλα νεών siehe Regatta. Harmodius, Opfer au den Epitaphien

281.

έβδύμη siehe Monatstage. Hecatombäen? 105.

Hecatombaeon Name 105; Aufangsmonat 81, s. Neujahr; in Pericles' Zeit nicht Solstitialmonat 106 Note.

Hecatombe der Panathenäen, Ort der Barbringung 195 Note \*\*\*.

Extn siche Monatstage. Helenophorien 405, 410 Ilelios 422, 440.

llephästien 311 f., 314.

Hephästus, Tempel bei den Apaturien benutzt 311: II. Ortsname? 312 Note \*\*; Feier der Erzeugung des II. 343; der Gehurt des II. und der Zeugung des Erechtheus durch ilm 344. Siehe Chalkeen.

Hermes, im Erechtheum 15 Note: II. and Pandrosos 438 Note \*\*\*. Έναγώνιος, Voropfer bei den Eleusinien 257. Hytuorioc 114 Note \*\*. XJorroc bei den Antheste-

rien 362, 366, llerse 438 Note \*\*\*; 448 Note.

Hesiods Hemerologium 3: Bestimmungen über den Landbau. Tafel 11 zu S. 96, vergleiche Index uuter Getreide, Wein, Seefahrt.

έστία zu Eleusis 230; im Prytaneum 305 f. Hesyeliiden 171 Note \*. ίερα, τα Ελευσινοθεν 252 f.

lliera Syke, Ort 252. ίεραυλης 208 Note \*\*. ίεοεία, durch προβατα erklärt 382.

Name eines Mysterientages, Boëdr, XVII 226; Brauche 249 f.

238, 321; Atorvoov er actet 365 Note \*. ίερευς τοιν θεοίν 236.

llierokeryx, siehe Keryx.

Hieromenie 108 Note.

Hieronyme Aemter 233 ff., 236 ff Hierophant 233

Hierophantinn 236 f.

Hieropõen, vierzehn 314 Note \*, 453 Note \*\*\*; gewannen später an Einfluss 175; ihre vier Penteterideu 243; H. ncben Phytaliden 281; bei den Eleusinien 242, 257, Athenien 314 Note\*, Buphonien

ίπετηρία 320

Hipparchen bei den Panathenäen 176. Hippischer Agon der Pauathenäen. Stiftnng 39 f., vgl. 127; für die kl. Panath, niebt nachgewieseu 124; klelnere llippodromie jährlich? 124, 127, 161 Note \*\*; Grundsehema 153; die einzelnen Gattuugen 153ff,; Pause 159; Preise 153, 160 ff.: Ort 152, 162: Zeitslauer 202, vgl. 159 f.

der Theseen 285. der Apaturien? 310.

oloxauteiv 386 Note \*\*.

llonorar zu deu Choen gezahlt 351. Horen im Gefolge des Baechus 357 Note \*: nehen (Ilelios) Anoll 422. Hundsstern, siehe Neujahr und Apoll

(Kurvioc). Hyakinthiden 435 Note.

ύδρανός 236, 247. υδοία als Preisgabe 169 Note: 170 Note \*: 183 Note.

llydriaphorie 182 Hydrophorien 346 f., 365.

ύμνωδοί und ύμνήτριαι 208 Note \*\*. Hyperboreische Erstlinge 50, 218 Note +, 402 Note \*\*.

Neuerdings hat Ahrens im Rhein. Mus. XVII, 341 scharfsinnig gezeigt, dass die Hyperboreer Hyperides Grabrede 216. υστεραία των μυστηρίων Rathssitzung 231. Jahrmarkt im Anthesterion 351 f. Ιακγαγωγός 254, 236, lacchus, ein Klageruf 68, vgl. Bacchus siehenmonatlich; Procession in hist. Zeit jährlich 74. anı XIX und XX Boëdronion 226 f., vgl. cession 253 ff.; Standort des lac-

Opfergaben.

chusbildes 253 Note \*\*. Ιοβάκχεια 358 Noten ± uud ++, 359. lon marathonisch 40 Note \*\*, 63, Incubationen? 253. Καβάρνοι viell, semitischer Name

30 Note, 31 Note \*\*. καλλιγένεια 301; vgl. 295. καλλυντήσια 428 f.; 425 Note \*\*\*;

Kanephoren am Parthenon 179; bei den gr. Diouvsien 393 Κεντοιάδαι 451, 454.

Κεραμεικός, der Ceramicus, bei den Epitaphien benutzt 216. κήρυξ der Mysten 234 Note \*\*, 358 Note \*\*\*: Abstammung der Kery-

ken 235; γένος τῶν Κ. als Mysterienpolizei 240 f.; Keryken als Mysterienboten 241; χ. παναγης 235 Note \*\*. Kίμων. Die Oschophorien von Clmon

geordnet 57 Note \*. Kolakreten 175.

331.

Kovvidus. Todtenopfer für Connidas 280. kore. Die Basllinna nicht als Kore

359 Note \*\*; K. bei den kl. Mysterlen 378. - Siehe Semele. κραδαι Feigenäste 418. κοεανομία 196, <u>452</u> Κροκωνίδαι 255 f.

Mommsen, Heortologie.

== περφερέες sind, Bringer von Kronien, älteste im Frühling 22; älter als die sommerlichen 79; jüngere ein saturnisches Idealfest 78, 111; agrarisch? 79; voreimonisch 80 Note \*\*; Kalenderzeit der Kr. 108; Ort 109; Opfer 110,

> Κρονιων 108. Kronos einst neben Zeus verehrt 80, vgl. 78.

πουρεωτις 309 f., 316.

πουροτρόφος Amme des lacchus 251; Beinanje der Gaea s. Gaea. 223 Note \*; Bräuche bei der Pro- Kyberneslen, Zeit im Jahr 52 Note \*\*;

zu den Thesensfesten gehörig 269 f. πυπεών 200.

zu 9004 die Chytren 252 Note +, 332,

Lampadephorie siehe λαμπας. Lampadum dies 260.

λαμπας der Panathenäen 169 f., Epitaphien 282. Apaturien siehe Hephästien, Anthesterien 356 Bendideen 425. L bei deu Le-

năeu? 312. Leichenrede s. Epitaphios.

Leichenmahl am VIII Pyanepsion 284, Lenāen, Name 339; Zeit im Jahr 45

Note \*\*, 323 Note, 100; einst im Schaltmond begangen? 46 f. und so den Mysterienstufen angepasst? 73; einst ländlich 332, 339; Kalenderzeit im histor. Festjahr 332 ff.; Dauer lu Tageu 337, 342; Ort 338 ff.; Gebräuche 311 f. Trauerspiel nicht einseitig von den Lenåen abzuleiten 328.

Kollytos, ländliche Dionysien 325, Αήναιον, τέμενος und περίβολος 350 Note \*\*, Bezeichnungen dieses Heiligthums 274 Note\*; das Theater ohne nähereBezeichuung ist das lenăische 357 Note \*; Festacte ini Ληναίω 336 Note \*; die beiden vaol 353 Note\*

ληνος, bed. auch Weinkufe 340 f.; Llnos bei den Cyprioten 341 Note. Leukas, Menschenopfer 419 Note \*\*.

30

λέκνα in Athenadienst 315; 438 Note;\*\*. λεκυορόφος 236. Limn3, Demos? 238 Note \*\*. Limoslied 327. Loos-Forakel 431 Note \*\*\*. Lustspiel 328, 330. Lykabettos, Entstehnugssage 30 Note, 438 Note \*: Oliven 326. Lykabettos, Entstehnugssage 30 Note,

Maemacteria siche Zeusfest. μάντεις bei den Panathenäen <u>174;</u> auf Skiron <u>441.</u>

Haloen 321.

Marathon, wird athenisch 51; Procession dahin? 215 Note; Schlacht bei Mar.; Auszugstag der Athener 212 Note; Dankfest wegen der Schlacht 211 ff.; daran angeschlossene Epimenien für Artemis? 410.

μειλίζια <del>δύειν</del> 441 Note \*; vgl. Zeus (Μειλίζιος).

μεῖον 308, Menschenopfer 12, 53, 417 ff. μέσος von drei und fünf 294, Metagitnien 205 ff.

Metagitnion, Nachbarmonat? 206. Metöken bei den Panathenäen 180 ff. Metökien 111 Note \*\*\*.

Monatstage. Die gleiche Phase hat Im Allgeun, gleiche Bedeutung 374 f.; einige sind decretenfrel 94, 107 Note; gewissen Göttern geweihete 105; Naturgefühl bel den letzten im Monat 18 Note \*\*. νοτμηνία dem Apoll heilig 105, 107; von den Festen nicht überschritten 201; Signal für gewisse

Brāuche 200.
δευτίρα ungūnstig 208.
τρίτη der Athena heilig 30

Note \*\*, besonders το. φθίνοντος 130; το. im Profangebrauch vermieden 94, vgl. 294. [Auch für den XXIII nnd III

vom Ende scheint man den Aus-

druck τη/τη durch gleichhedeutende andere Ausdrücke umgsngen zu haben in öffentlichen Urkunden. Velsen'a Ergänzung der τρ/τη φθ/νοντος im Thargelion (s. Heortologie S. 96) ist ganz unsicher.]

τετρας 205.

πέμπτη 210. ἔχτη. Der VI ist der Artemis heilig 398, doch in anderm Sinn als der XVI 410 Note\*.

έβδόμη Tag des Apoll 105, 107, ογδόη dem Poseidon heilig 30 \*\*, dem Theseus 106; siehe auch Asklepios.

δεκάτη προτέρα, siehe εἴκάδες.

δωδεκάτη
τρέτη ἐπὶ δέκα

205, 357 Note
\*\*; vgl. 219.

dz 20μηνία iuschriftlich 374 Note °; d., Vollmond, der XIV, für internationale Verabredungen benutzt 205, 380 f.; wie der Neumond heortologische Grenze 223, 390; als Signal sowohl für deu Mysterienfrieden wie für die Feier 223.

πέμπτη έπὶ δέκα, 300 f., 225. Εκτη έπὶ δέκα 112, 223, 376, 404, 410 Note \*.

είκάδες, der XX; pluralisch 228; Schmäuse der Epleureer 335; δεκάτη προτέρα der XX 335 Note\*, 390.

ογδόη φθίνοντος 379.

τρίτη φθίνοντος, siehe <u>τρίτη.</u> Ενη καὶ νέα Opfer für Athena 445; vgl. 3 f.

[Moυνιχία ist nach Ahrens im Rh. Museum XVII p. 364 die ältere, Moυνιχία die jüngere Form, und dieser Beiname der Artemis local attisch (a. O. p. 362) herstammend von dem Ortsnamen Moυνιχία d. h. Gründung des

als historisch zu betrachtenden (?) Munichos, - Sollte aber nicht das Wort M. semitischen Stammes sein, wie auch das gegenüberliegende Salamis (I. Olshausen üb. phönic. Ortsnamen, Rhein, Mus. VIII p. 331) semitisch zu sein scheint? Zurückführung der Artemis eines Vorgebirgs auf phonicischen Ursprung ist im Allgemeinen wahrscheinlich. Olshausen bemerkt dies von Artemisium anf Rubos und ähnlich gelegenen Artemisstätten, a. O. 335 Note; vgl. Heortologie 3, 19 Note, Unabhangig hiervon steht fest, dass es in Attics sehr alte Artemisculte gab, a. O. S. 18; Artemis erscheint in Festen als älteres Element, a. O. S. 49.

Munyehien, das Munyehienfest. Namensform 403, siehe Movvivia. älterer Gestalt, auf den agrari-

schen Erechtheus bezogen 10. jungerer Gestalt, den personliehen Erechtheus angehend 35, 407 f.; Kalendertag 403 f.: Tages-

zeiten 412; Feier 404 ff. Munychion Ausfahrtsmonat für Co-

lonisten 48 Note. Musicalischer Agon der Panathenäen. Rhapsoden 138 f.; Concerte durch 139 f.: dramatisch? 140 Note ++: Zeitdauer 202. - Bei den Apaturien gah es Recitationen 310. μυηθήναι αφ' έστίας 230.

Mystagogen 244 ff., 247, Mysten nieht erwachsene Personen

74. Mysterien der Erdgottheiten, siehe

Thesmophorien. der Erdgotth. und des Weingottes: grosse Mysterien, slehe

Eleusinien Kleine Mysterien, Name 374 f.; Zeit im Jahre 67, vgl. 23 Note; νομοφυλάκες 420 f., 433.

Dogmen 68 f., 378; Kalenderzeit νουμηνία siehe Monatstage.

373 ff., vgl. 385 Note \*\*\*: Ort 377 f.: ob die Diasien den kl. Myster. angelehnt waren? 385 f., vgl, 374; Ankäufe zu den kl. Myster. im Frühjahrsmarkt 352 Not. \* u. \*\*\*.

Stufen der Mysterien, Mysteriencursus 70 ff., 378; anfangs nieht jede Stufe jährlich ausgetheilt, wie später der Fall war

Ansehen der Mysterien, gemehrt seit den Perserkriegen 85. 88; Vorrang der Herbstmysterien 251 Note \*, vgl. 90 Note \*, Die Mysterien von Alcibiades verhöhnt 88, travestiert von Lucian 230 Note \*, bestritten von den Kirchenvätern 89, Ihre Blüthe 89, ihr Forthestehen bis in späte Zeiten 90, 63 Note \*.

der Artemis 404 ff.

des Erechtheus 414 f., 455. Mysterienfriede siehe Gottesfriede. μυστηριώτιδες ήμέραι Boedromion XXI bis XXIII 229 f.

Nacht, Anfang des Kalendertages in Athen 96: lange Nächte, Winternächte 46 Note.

Nausithoos 270. Nckyslen 200 Note \*\*.

Nemeslen 200 Note \*\*. Pericles 139; Anordnung u. Preise Nemesis in Rhamnus 210, 215. Siehe auch Aphrodite.

νεωχόροι in Eleusis? 236. νηστεία 300 ί.

Neujahr durch Gottesgeburten hervorgehoben 82 Note \*, in Athen mehrmals geändert 90 Note; Metons Neujahr 97, lm Juli und August 100, an den Hundsstern geknupft 101 ff; das Neuiahr nach Abschaffung des metonischen Kalenders 98,

νικητήρια Preisochsen 163 Note \*\*. das Niketerienfest 208 f.

30\*

Oel, Oelhaum, siehe Olive. οίνιστήσια 308.

οίνοχόημα Weinvertheilung des Chabrias 222 Note, 225.

brias 222 Note, 225. οἰνόπται 307 ff.

Olive, Zeit der Deflorsseenz 13 Note, 55 Note \*\*, der Ernte 25 Note \*\*, Ertrag des Oelgartens der Athena 131 Note \*\*. Oel als Preis 141, 151, 133; Eirestone vom heiligen Oelhaum 275; Wunderzeichen 36 Note \* \$5, vgl. 265; Oelhau gefördert von Solon und Pisistrat 58 Note \*

ολολύγματα 170 ff.

Olympiaden der Athener 413. Olympieen, Name 412 Note \*\*; für Cylons Zeiten nicht zu erweisen 413 Note: Kalenderzeit 412; penteterisch? 413 f.; ältere und hadrinnische zu serbeiten 414. v.

drianische zu scheiden 414, vgl.
412 Note \*\*; bei Pindar? 384
Note \*.
Onomacritus 80.

Orestes 364, 385 Note \*\*\*.
Orientierung der Feste, im Jahre a.
Chr. 432 Tafel 11 zu S. 96,
Orphische Theologie 321 ff.

Oschophorien, Zeit im Jahre 52 Note \*\* geg. Eude; bacchische Oschophor. dem Bogma widersprechend 92 Note \*\*; am VII Pyanepsion 271 I.; zwanzig Rebenträger 273; Festzug und Wettlauf 224 £; Lie-

'Οσχοφόριον Ort in Phaleron 275; vgl. 274 Note \*\*.

der 276, 327,

Pane im Athenacult 170; in Eleusis

Paliadion bei den Plynterien, das ἀρχαΐον βρέτας im Erechtheum 430; das Pallad. im Gerichtshof am Paliadion 120 f., 132.

παναγείς 236, vgl. 235 Note \*\*. Panathenäen: die ältesten agrarisch, den sinnbildlichen Erechtheus angehend Li ff.; Fest des Ernteschlusses 14, 171; Zeit im Jahre 16; Tendenz zur Trauer 15.

nach jüngerer Auffassung Todteufeier für den Landesheros Errechtheus 32, 42 Note, 172; kein agrarischer Ersatz nöthig 40; Aufnahme posehdonischer Bräuche 38, 40; alterthömliche Form politischer Eiuigung 85; Pan-Athe-

jüngste Auffassung der Pauatii. als Geburtsfeier der Athena 82, 172; Erechtheus jetzt vernachlässigt, siehe Erechtheus.

nãen 40:

Kiehue Panathenäen jählich L16 f.; durch kl. und gr. Panathen, hindurchgehende Gleichmässigkeit L18 f.; die kl. Panathen. in der Reged oline hedeutende Agonen 123 ff., herabgedrickt durch Stiftung der grossen [22; Verfall in maecdonischer Zett 128, 173; kleine Agonen 124;

grosse Panathenaen, Stiftung 81, 117; Epoche 120, von Geschichtssehreibern beuutzt 121, nach der delphischen Epoche gebildet 122. Kalenderzeit der Panathenaen

4 Note, 129 ff. Formel & Παναθηναίων &

Παναθήναια 133 f. Keine Frühjahrs-Panathenäen In älterer Zeit 134 ff.

ἐκ των Παναθηναίων ὁ πλοῦς 137. vgl. 16 Note.

Gelefauche der grossen (zum Theil der kleinen und grossen) Panatheuten: die drei grossen Agomen 128 ff., selbe unter musical., gymn., hipp. Agom; kleine Agomen 162 ff., siehe Pyrrhiehe, Esandrie; die hochfestliche Nacht 102 ff.; der hochfestliche Tag, Procession. Opfer 128 ff., siehe Peplos. Athena; dabei heschäftigtes Personal 123 ff.; Schiffswettkampf 197 ff. vgl. Regatta; Programm der Festacte 190 ff.

Zeitdauer der gr. und kl. Panathenäen, in Tagen veranschlagt 201 ff.

Anseljen der Panathenäen erst seit Pisistrat bedeutend 41; allgemein hellenlseh 86; Herunterkommen des kleinen Festes siehe ohen kleiue Panathenäen

Panathenäisehe Preisgefässe, s. Vasen. Panathenaiden 121 Note. 413 Note \*\*. Pandia Göttinu, siehe Pandien, Pandien, Fest 60 Note, 389, 396. Pandrosos 436 Note \*\*, 437 ff.

Pannyehis der Panathenäen, Fackellauf 160; Feier auf dem Areopag? 171.

der Bendideen 425. πανσπερμία 365. παρεδρος bei der Mysterienpolizei

Parthenon. Darstellungen am Fries 178; kein Apobat dargestellt 151 Note +; Viergespann 156 Note \*, 177; die beiden Voropfer 192 f.; Uebersicht Tafel V zu Seite 184: vgl. Eumeniden, Kanephoren, Pe-

plos, πομπείς Preisgefässe am Parthenon 152 Note +

τριος, θυσία π., χατά τὰ πάτρια 350 f.

Peitho 314 Note \*\*\*. πέλανοι 440.

Pentaploa 275, vgl. 276 f. Penteteris der Panathenäen 119, 121;

der Eleusinien ? 213; der Proero-Delien 214 Note +, 243, 415 Note \*\*; der Brauronien 409; der Olympicen? 413 f.; für die aoxreia nieht anzunehmen 406 No-

Peplos 184 ff.; Im homerischen Troja 184; Schiffsprocession 187, 191; delphische Bestimmungen über Pisistratus. Thätigkeit für den Culden Peplos 188; Peplos-Darbrin-

gung am Parthenon 193; Kalenderzeiten der Arbeit am Penlos 313, 416 Note \*\*, 417 Noten † und ++. Peplos unter den Plynterienbräuchen? 439 Note \*, vgl. 185 Note. -

Die Schiffsprocession mit dem Peplos spiegelt das attische Seeleben. Auf den Halligen kommt es vor. dass in der Kirche statt Kronleuchters ein Schiffchen dient, welches mittelst einer Kette von der Decke herabhängt, und statt Geläntes, eine Flagge aufgezogen wird, Dtsche Kirchen- u. Schulsprache, Weimar 1862 p. 13.

περισγοινίζειν 354 f., 433 Note \*. Persephone, siehe Kore, Pflugfeste, siehe aporor.

φαιδυντής, ο φ. τοίν θεοίν 236. Phaleron, Ziel der plynter, Procession 431.

φαλλός bei deu Dionysien überhaupt 328 ff.; nicht bei den grossen Dionysien 303 Note 4; unter den Chytren-Branchen? 368; bei den halimusisehen Mysterien? 33 No-

φαρμακοί 405 Note +, 417 ff. Φερρεφαττιον 377 [. Philaiden 122

Philliden 238 Note \*. Phlya, ländliehe Dionyslen 330 f. Φωςφορος, siehe Artemis. Phratrien bei den Apaturien 306,

309 f., 317; vgl. 107. hei den Gamelien 341.

sien? 76 f., 218 Note †, 213; der Phylarchen bei den Panathenäen 176. Phylen, Zehuzahl auf gottesdienstliche Gebräuche einwirkend 177 Note, 276 f.

Phytaliden 255, 277, 284, 441 Note \*. Piraen, Kalenderzeit 323; im Schaltmond? 337 Note; die Pir. später bedeutend 331 f.

tus 80 ff.; stiftet die grossen Pan-

atheuaen, siehe Panathenaen; seine panathenäische Pompe 106 f., 168 Note; sein finanzielles Neujahr

- Siehe auch Olive.

Pithögien 349 ff., siehe Anthesterien. Platăische Siegesfeier 208.

πλημα 224 Note \*\*. Plemochoe, Gefäss, am Fries des

Elensinion 231 Note \*.

Note: die Plem. Schluss der gr. Eleusis 231; Kalendertag 262.

Plynterien älterer Gestalt, Ernteanfangsfest, auf den sinnbildl. Erechtheus bezogen 11; Meuschenopfer 12, die später an Apoll übergingen 54; agrariseher Ersatz durch Procrosien, Stiftung 75 f.; eleusi-Sendungen nach Delos 36.

jüngerer Gestalt, Fest des siebenmonatlichen Erechtheus 35, 439; auch später diesen Sinn bewahrend 81; zur Zeit der Felgenreife begangen 35 Note \*\*; Kaleuderzeit 427 ff.; am phalerischen Hafen begangen 431; Gebräuche 432 ff. [Philochor. in Schol. Soph. πρόςρησις hei den Mysterien, Ka-O. C. 100]: Dentung derselben 434 ff.

Polemarch, siehe Archonten. Polytions Haus 356.

Pompe, siehe Processionen. πομπείς hel den Panathenäen 175;

Geleitsleute zu Fuss 177; siehe Enandrie.

Poseidon in Attica friih gestiftet, aber nicht in der Stadt 19 Note, 27 f.; vgl. Amphietyonie; Altar in Agrā 377. Φυτάλμιος bei den Haloen 322 f. vgl. 320. Xuuul- Pyrrhiche der Panathenäen. ζηλος 323.

Poseidon und Erechtheus, dieselbe göttliche Person 27 Note \*; diese Identification nicht vollständig durchgeführt 31 Note: sie tritt in den Panathenäen hervor 38 f., 40; dem Pos. Erechth. gilt die Pythion 51, 190, 421 Note \*\*\*, 423

panathen. Regatta 197 Note \*\*\*; Priester des Pos. Erechth. 441, vgl. 456.

81: Gründer der Olympien? 413. Poseideon Monat der ländl. Dionysien 323, vgl. 322.

Praxiergiden 433.

Προαρχτούρια 77, 100, 103 Processionen nach ausserstädtischen Orten sehr alt 18; oft eine Trauer

ausdrückend 15 Note. Plemochoen und Proehäreterien 41 Proehäreterien, Lebewohl an Kore

44 Note, 262, Mysterien 224 Note \*\*, 230 f.; in Ptocharisterien, ein Fest des Erech-

theuskreises 8, später theilweise Demeterfest 44; ob als solches den Thesmophorien correlat? 65 Note; Pochar. und Gamelien 42, 43 Note \*\*\*

nisch-athenisch 76; Zeit im Jahre 77, sjehe Προαρχτούρια; Kalenderzeit 218 ff.; benutzte Oerter 220 f. die Feier der Proërosieu streng und ernst 221 f. Promethien 311 Note \*\*\*.

προςγαιρητήρια, siehe Prochareterien.

lendertag 225 f.; Bräuche 246 f. προτένθαι 307 Π. Prytaneum 112, 452, 454. Siehe auch

Foria. Pyanepsien älterer Gestalt, ohne Baechus 56 f.; in welchem Zusammenhange gestistet 75; Eindringen ueuer Elemente 86 f. -

jüngerer Gestalt, seit Cimon 57 Note \*; Bränche 270 f. -

Zeit der Pyanepsien im Sonnenjahr 57 Note \*\*.

Seit wann sie aufkam 123; sie ist von gottesdienstlieher Bedeutung 163; ihre Breitheilung, Kosten einer Drittelspyrrhiche 163 ff.; Relief die Pyrrh. darstellend 165; vom Baeehusdienst infieiert 410.

Index. 471

Regatta bei Sunium und an den Panathen, 197; die panathen, mit Choren vermehrt 198; Regatta bei dem salamin, Siegesfest 411.

Rhamnus s. Nemesis. Rhapsodik der Panathenäen jünger als in Brauron 122; siehe musical.

Agon. φειτοί Salzhāche 217 f.

Reinigungen zu den Mysterien, siehe Bäder.

bei Salamis 403 Note ++, Salaminisches Stegesfest den Munyehien angelehnt 403; Bräuche 410 ff.; Epimenien? 410, - Dionysieu der Salaminier 332. — Oelhau 54. Sabina, die Kaiserinn 237.

Sehaltmonat für Lenäen und Piräen benutzt? 46 f., 322, 337 f.

Schiffsprocession, siehe Peplos, Seefahrt nach Hesiod 16 Note. Sig- grolizov bei den Eleusinien 254 nal der Seefahrt sind die Plejaden

aufhört 57 Note \*\*, vgl. 278. -Siehe anch Trierarchen. Semele, Mutter des siebenmonathi- συμβάχγοι 418.

ehen Bacchus 67; statt ihrer Kore Synökien, versehiedene Namen 111; Semesterüberschriften 337 Note \*\*\*

vgl. 341 Note \*\*\*. Semnen siehe Enmeniden.

Simonides and yvraixav 297. σκαφηφόροι 180.

σκηνικοί αγώνες in Eleusis 266, vgl. 325 σκιαθηφόροι 181.

Skira 287 ff., 299, 442 Note \*. Skiron, Ort 54 Note, 76, 221, 411.

σχίρον einen Schirm bedentend 112. Skirophorien, Name 442 f.; einst agra- TEAE \$\Sigma 1 APOMO1 257.

vorzugsweise den Sehntz der Olive

betreffend 56; Zeit im Jahre 55 τεσσερακοσταίος, siehe vierzig Tage, Note \*\*\*; Brauche 110 II. Die τετράς, siehe Monatstage.

Skir, in legendarischem Zusammenhang mit den Buphonien 455. Solon verhot die harbarische Todtenklage 32; reformierte die Gottesdienste 52 ff.; Voranssetzungen der solonischen Reformation 64; Apollonsfeste in Solons Kalender 61, 106; Solons Festjahr durch Bacchus gestört 62. - Auf die Panathenaen hat Solon nicht eingewirkt 123 Note; auch die Gamelien und über die Feste des Erechtheuskreises sind vorsolonisch 43 Note \*\*.

Salamis. Monat und Tag der Schlacht Solstitien, volksthümlich nicht Zeitpuncte, sondern Zeiten 102, Soterien-Opfer bei den Myster, 249 f.

Sphāristria 448, σπονδοφόροι der Myster. 243, aus dem geistlichen Adel 211.

Stadiodromen, vier, 147, Stenien 200 f. Stierkämpfe in Eleusis 266,

στοά έλευθέριος 454

Note \*. 48 Note \*, Zeit wo die Seefahrt Strategen bei den Panathen. 175.

συβάκχοι 418, συλλογείς του δήμου 414.

nachpisistratisch 84, 81 Note; Ort 112; Friedensopfer 114 ff. - Die Kalenderzeit der Syn. ist nicht Vollmond 112; die Syn. sind nicht den Panathenäen anzuschliessen

121 Σύνθημα Έλευσινίων 215.

Tag, siehe Monatstage, Nacht. ταμίαι bei den Panathen. 174. Tarantinische Spiele 286 Note, Taxiarchen bei den Panathen. 175. rischer Umzng 55, 455, hernach τέμενος und έερον 300 Note \*\*, 423 Note \*.

τεχνίται 266. Thallo 5 Note.

168, 175; vgl. 390 Note \*.

Thargelien, Name 422; Zeit im Sonnenjahre 50 Note \*\*, 98f. - Keine Thargel, im ältesten Festjahr 11; ursprünglich die Stadt nicht angehend, dem Apoll auf Belos geltend 50, später auf den Ap. Patroos Meuschenopfer seit Epimenides 53, 417 ff. - Das Voropfer für Demeter 54, 416 f. - Stiftnugszeit des thargelischen Agons unsicher 62 Note \*; der Agon eintāgig? 355 Note \*. - Kalender-

zeit der Thargel. 414 ff.; Feier 416 ff. Thargelion dem Sommer, nicht dem Lenz angehörend 2 Note \*\*\*, 136, 425 Note +, obwohl im Thargelion der Demeter Chloe geopfert wird 416 Note \*\*\*. - Vom Tharg.

416 Note \*. Thauloniden 451 Note \*.

Theater in Eleusis 267; in Athen, sielie Λήναιον.

θειλοπεδεύειν, siehe Wein. Theognien 327, 358 Noten + und ++. Titanen und Titaniden 373,

Theonien, siehe Epiphanien, Theoren zu den Eleusinien 250

Hyperboreische Erstlinge. Θεωφία πυθιάς 402 Note \*\*.

Theseen siehe Theseus-Feste. Theseion, Parentationen 279, vgl.

216, 284,

Theseus stiftet nicht zugleich Synökien und Panathenäen 81; Zusammensiedelung durch Theseus 113; erst nach der Perserzeit wird sein Dienst von Belang 278: Theseus Bewnsstseins 88, 279 Note; Monatsbegehungen 106, 280, - Heroldsruf 363. - Siehe Kybernesien, Delphinien.

Thallophorie bei den Panathenäen Theseus-Feste, Steuermannsf, 260 f.; Pyanepsien, Oschophorien, Epitaphien siehe in besondern Artikeln; Opferschmaus der Theseen 277; Spiele 281 ff.: Uebersicht der Theseus-Feste 286 f.

Эгоної 299, 300 Note \*\*. θεσμοφόρος 300,

übertragen 51, 107, 417 Note \*; Thesmophorien; Stiftungen örtlich 29; ungriechische Elemente 29 ff., 301; die halimusischen Thesm. einst unabhängig von Athen 32: Trauersitte älterer Zeit den Thesm, angelehnt 32 f., 301; ob die haljmusischen Thesm. phallisch wurden? 33 Note \*\*\*, correlates Lenzfest? siehe Procharisterien: bloss Weibern zugänglich 66 Note. -Die Skira sind bierher und nicht zu den Oschophorien zu ziehen 287 ff.: Kalendertage der Thesm, 201 ff.; Gebräuche 206 ff.

ab die delischen Gelder berechnet Thesmophorion der Halimusier 297 f.; das städtische 200.

Thesmotheten bei den Anthesterien 335.

θυηχόος 195 Note \*\*. θύματα έπιγώρια 381 Note \*\*.

Trauerspiel 328, 330, Trierarchen, schutzflehend 399, nach den Panathenäen fahrtbereit 137. Theorie nach Delos, siehe Delien, Trieteris der Feste des Erechtheuskreises? 38, 119 Note \*, 341 Note \*\*\*; bacchische Trieteris der

> Böoter auf Attica einwirkend 46; Bogma der bacchischen Triet. 70; natürliche Trict, der Rehschossen 70 Note \*; demetreische 65 f.: trieterischer Mysteriencursus 70 ff. Ludwig Preller hat mir 1860

gesagt, ihm scheine die Trieteris aus dem Weinbau erklärbar. Repräsentant des patriotischen Triptolem, Vorfahr der Daduchen 234; auf der alten Eleusinien-Inschrift 257: Bildsäule 377.

τρίτη siehe Monatstage. Trittys oder Trittoa, bei den Eleusinien 257 lf.

τούγητος 324, 327. τύπται 205.

Ούλιος 400 Note \*\*\*.

Uranos geht den Cultus nichts an 3 Note; 343 Note \*\*\*.

Vasen, die Panathenäen angehende 125 ff.; eine mit schildbewaffneten Knaben 142; den gymnischen Agon der Panathen, betreffende 147 ff.; eine mit 'Aκαμαντίς φυλή ένίκα 151 Note \*.

Vierzig Tage dauert die Erechtheuspflege 408, 437.

Vollmond, siehe Monatstage, διγομηνία.

Wage, abergläub. Zeichen 256 Note \*. Wagen siehe ζεύγος. Wagenfahrten nach Eleusis 256 No-

te \*\*. Wagenscherze, siehe αμαξα,

Wein, im Bacchuscult durchschimmernde Zeiten des Weinbaus 67 Note; der Weinbau im Allgemeinen nicht trieterisch 70 Note: Weinbereitung im heutigen Griechenland 349 f.

Ausetzen des Weinstocks, im Frühjahr 67

schen Kalendern 324; Stellung im Sonnenjahr 57 Note \*\*, 327; das Aussonnen Deilonedeveir 68; absichtlich verspätete Lese 326; Concentrierung des Mostes durch Kälte 320 Note \*;

erstes Ablassen um die Bruma 45 Note \*, vgl. 324 f.; Genuss noch nicht ausgegohrenen Weines 324 f.; 339 Note.

Ende der Nachgährung im Frühjahr und Zumarktebringen des Weins 21 Note, 352 Note \*\*, vgl.

Weltschöpfung 381 Note.

Winter vier Monat 43 Note \*\*, 66, Winterfeste einst ländlich und häuslich 26; bacchisch 44; dem öffentlichen Festjahr angeschlossen 69.

## Ζημία 302

ζεύγος und άρμα 158; ζ. πομπικόν 158, 176, nicht von agouistischen Siegern gelenkt 177, vgl. 183 f. Zeus auf Berghöhen verehrt 2; Opfer im Vollmond 3; Z. und Athena, siehe Athena; von jüngeren Gottheiten zurückgedrängt 384, siehe Baechus. Frühjahrsgott 380 f.

Γεωργός 317, 319. Κτήσιος 440 Note \*\*. Μαιμάκτης 317 f. Μειλίχιος, Altar 379, 382, 441 Note \*; Opfer 410. Moιραγέτης 188, 433 Note \*\*. Ολύμπιος 380 f. Holievs 440 f., 453, 455 Σωτήρ 410 Note \*\*, 453 i., 454 Note \*, 456. Télesos 76 Note \*\*, 221 Note. Τροπαΐος 412, "Υπατος 410. Φράτριος 300.

Weinlese, Stellung in den atti- Zeusfest im Maemacterion, Kalenderzeit 317 f.; dogmatischer Gegenstand des Festes die Geburt des neunmonatlichen Bacchus 318 f.: identisch mit den Haloen? Festzug 322 f.

Zwölfgötter-Altar 394, 395 Note.

## Druckfehler und Versehen.

We an einer Stelle der Horotologie auf eine spätere hingerliesen wird, gesichte dies häng leitst durch Steinnahlen; und hand einige Hürweisunger faisch, z. B. S. 113 Zeile 11 von oben, wo es kleine Mysterien satzt Diasiera heissen mass; die vorwärst einenste Gestellen der Steine Auch sonst sind Druckfeller, namenühel auf der reiten Begen, nicht ganz selten, die jedoch netten der seit auf der ersten Begen, nicht ganz selten, die jedoch netten der setzt icht sofere werden. S. 7. Zeile 9 v. 0. int ihn we grudenken statt hier wegenschene, S. 3. Zeile 9 v. 0. int ihn we grudenken, S. 3. Z. 10 v. 0. the ihn ahmen satu theihendenen, S. 5. Z. 10 v. 0. 1 ach luszug es statt Benetwange zu schreiben.

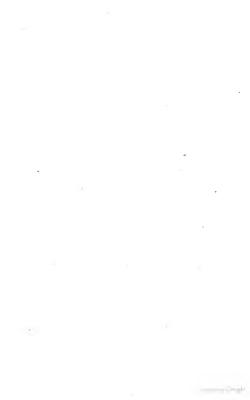

CIARDI CARLO Lis TEMPEI -- E RENZE -



